# UEBER DEUTSCHE VOLKSETYMOLOG IE

Karl Gustav Andresen



9. germ. 439 4 00000000 0000000 111111 44444A ----



Chresps Leng Kerdelberg 1888.

### **UEBER**

# DEUTSCHE VOLKSETYMOLOGIE

VON

KARL GUSTAF ANDRESEN.



FÜNFTE, VERBESSERTE UND STARK VERMEHRTE AUFLAGE.

HEILBRONN A/N.,
VERLAG VON GEBR. HENNINGER.
1889.



### Vorwort zur ersten Auflage.

Es kann als ein in unsern Tagen seltenes Ereignis betrachtet werden, daß über einen Gegenstand, dem nicht nur jeder wißbegierige Laie sondern auch die achtbarsten Sprachforscher bei guten Gelegenheiten eine unverkennbare, teilnahmvolle Aufmerksamkeit zu widmen pflegen, seither noch niemals ein eigenes Buch verfaßt worden ist. einer einzigen vorzüglichen Ausnahme (Förstemanns Abhandlung in der Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch. Bd. 1) hat es selbst an längern Aufsätzen über deutsche Volksetymologie in wissenschaftlichen Zeitschriften, die doch sonst alle möglichen Erscheinungen des sprachlichen Lebens in ihren Kreis zu ziehen wissen, so viel mir bekannt ist, durchaus gefehlt. Ob dabei der bloße Zufall gewaltet habe, oder ob ein innerer, aus dem eigentümlichen Wesen der Volksetymologie zu erklärender Grund anzunehmen sei, muß hier unerörtert bleiben.

Bei der Ausarbeitung dieser Schrift, welche nicht allein sprachliche und kulturhistorische Belehrung des Gebildeten zum Zwecke hat, sondern auch auf seine Empfänglichkeit für naive und unbefangene Aeußerungen des stets geschäftigen Volksgeistes berechnet ist, haben mir außer der angeführten Abhandlung Förstemanns und bekannten Wörterbüchern, Idiotiken und sprachwissenschaftlichen Schriften verschiedene Programme gute Dienste geleistet. Man wird leicht wahrnehmen, daß die in die Anmerkungen aufgenommenen Verweisungen auf diese Schriften sich in einem etwas ungleichen und unregelmäßigen Verhältnisse bewegen; es hätten ihrer viel mehr verzeichnet werden können, wenn ich es als Bedürfnis und Pflicht

betrachtet hätte jedesmal die Quelle anzugeben, aus der mir eine volkstümliche Erklärung zugeflossen war. Viele von ihnen sind seit langer Zeit überall und allgemein bekannt, verdanken ihre Verbreitung nicht der Entdeckung und Erkenntnis eines Einzelnen, sondern sind und bleiben ein Gemeingut aller, welche auf das sprachliche Leben des Volkes zu achten verstehn. Daher bin ich auch nicht geneigt gewesen, was mir selbst an dergleichen Auffassungen und Deutungen begegnet ist und bisher noch nirgends gedruckt gestanden hat, als solches ausdrücklich zu bezeichnen; nur in wenigen hervorragenden Fällen habe ich mir eine Ausnahme gestattet. Wie durfte ich z. B. die ergötzliche Verdrehung von Hymen und Amor in Niemand und Aber in die Welt schicken, ohne die Versicherung eigenen Erlebnisses hinzuzufügen?

Hoffentlich wird es mir nicht zum Vorwurse gereichen, daß ich es nicht selten unterlassen habe einer volkstümlichen Erklärung diejenigen Wörter oder Formen beizuschreiben, welche zu derselben Anlaß gegeben oder mitgewirkt haben; wenn sie jedem verständigen Leser handgreislich sind — und die Mehrzahl der neuhochdeutschen Beispiele befindet sich ohne Zweisel in dieser Lage —, durste ich mir diese, im ganzen genommen, nicht unbe-

deutende Ersparung wol erlauben.

Mit Rücksicht auf die Einordnung der Wörter, welche die Umbildung und Umdeutung zwar schon in der altdeutschen Zeit erfahren, aber die angenommene Gestalt ohne fernere Entstellung in die gegenwärtige Schriftsprache hinübergetragen haben, bin ich aus guten Gründen zu Gunsten der letztern verfahren. Deshalb sind z. B. die Wörter wissagen, zwibolle einerseits und nigromanzie, trougemunt anderseits, obgleich derselben Sprachperiode entsprossen, an verschiedenen, weit von einander abliegenden Stellen besprochen worden, weil jene unserer heutigen Sprache verblieben sind (weissagen, Zwiebel), diese nicht.

Um eine Menge lästiger Angaben, daß ein verglichener Geschlechtsname wirklich vorhanden ist, zu vermeiden, habe ich darauf Bedacht genommen dies durch ein äußeres Merkmal kenntlich zu machen: die Namen, welche in cursiver Schrift auftreten — und beinahe alle tragen dies Gewand —, sind heutige Familiennamen.

Für das Register, dessen weite Ausdehnung nur Vor-

teil, keinen Nachteil bringen kann, ist es mir in den meisten Fällen zweckmäßig erschienen etwanigen Zweifeln, die dem Leser über die Beschaffenheit einer Form entgegentreten könnten, durch Beifügung eines zurechtweisenden Attributs vorzubeugen. Daher sind, mit Ausnahme der neuhochdeutschen Schriftsprache und des Altgriechischen, die verschiedenen Sprachen durch ausdrückliche Angabe bezeichnet worden, bloß dialektische Wörter in der Regel ebenfalls, unter den örtlichen und persönlichen Eigennamen diejenigen, welche entweder minder bekannt oder nicht kenntlich genug und daher der Verwechselung mit einem Appellativ ausgesetzt zu sein schienen.

Bonn, im Februar 1876.

### Zur fünften Auflage.

Im Verlaufe der letzten Jahre sind, im Anschluß an frühere Auflagen des vorliegenden Werkes, verschiedene Beiträge zur Volksetymologie veröffentlicht worden, welche ich vorher nicht hatte berücksichtigen können. Neben den dankenswerten Bemerkungen von Fuß in Straßburg und von Pogatscher in Graz verdienen zwei selbständige Bücher genannt zu werden, deren Inhalt fremde Sprachen betrifft, ein kleineres von Kristoffer Nyrop in Kopenhagen mit dem Titel 'Sprogets Vilde Skud' und ein großes englisches, von dem Reverend A. S. Palmer in Form eines Wörterbuchs verfaßt.

Obgleich es mir schon früher nicht entgangen war, daß die Beispiele aus dem Englischen einen unverhältnismäßig großen Raum in meiner Schrift einnehmen, so ist mir doch eine tadelnde Bemerkung hierüber nicht bekannt geworden; dagegen erinnere ich mich, daß von einem Recensenten grade die englischen Volksetymologien als besonders willkommen bezeichnet worden sind. Als nun Palmers Werk mir in die Hände kam, stand ich vor der Frage, ob ich die Zahl der englischen Beispiele noch beträchtlich vermehren dürfte, oder lieber entsagen müste und etwa durch Streichung bereits angeführter Wörter neuen Raum schaffen und auf diese Weise das bisherige Verhältnis einigermaßen ausgleichen sollte. Ohne langes Bedenken entschied ich mich dazu aus der reichen Fülle der von Palmer dargebotenen Untersuchungen und Ergebnisse die interessantesten und lehrreichsten Beispiele herauszuheben, um dadurch zugleich dem Leser Gelegenheit zu geben selbst wahrzunehmen, in wie bewunderungswürdigem Grade und Umfange die Neigung und das Vermögen zu assimilieren im englischen Volksgeist ausgeprägt erscheint. ich nicht, so wird dem von den meisten Lesern beigestimmt werden. - Auch auf andern Sprachgebieten, nach dem deutschen namentlich dem lateinischen und französischen, hat die neue Auflage Vermehrungen erfahren; dagegen sind, um Platz für Wichtigeres zu gewinnen, verschiedene Beispiele der vulgären Volksetymologie gestrichen worden.

Die äußere Einrichtung und Anordnung ist dieselbe geblieben wie in den frühern Auflagen, doch hat die Verlagshandlung diesmal ein kleineres Format eintreten lassen; dadurch sowie durch die Vermehrung des Inhalts ist die Zahl der Seiten im Vergleiche zur vierten Auflage um mehr als 100 gewachsen.

Bonn, im Oktober 1888.

## Inhalt.

| Assimilation und Volksetymologie                                 |
|------------------------------------------------------------------|
| Sprachbewustsein                                                 |
| Arten und Stufen volkstümlicher Erklärung 4                      |
| Volksetymologie und Gelehrsamkeit , 5                            |
| Neigung der verschiedenen Sprachen zur volkstümlichen Deutung 26 |
| Griechisch                                                       |
| Lateinisch                                                       |
| Französisch                                                      |
| Englisch                                                         |
| Italienisch                                                      |
| Spanisch, Neugriechisch, Holländisch 80                          |
| Deutsch                                                          |
| Althochdeutsch                                                   |
| Mittelhochdeutsch 84                                             |
| Neuhochdeutsch                                                   |
| Bewustsein und Absicht in der Umbildung und Umdeutung . 93       |
| Vulgäre und literarische Volksetymologie 100                     |
| Vulgäre Volksetymologie                                          |
| Literarische Volksetymologie                                     |
| Lokalbegriffe                                                    |
| Straßennamen                                                     |
| Städte, Dörfer, Burgen                                           |
| Personennamen                                                    |
| Appellativa der gegenwärtigen Schriftsprache                     |
| Substantiva                                                      |
| Persönliche Begriffe                                             |
| Tierreich                                                        |

### VIII

| Pflanzenreich               |  |  |  |  |  | 253 |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| Mineralreich                |  |  |  |  |  | 266 |
| Naturerscheinungen          |  |  |  |  |  | 267 |
| Lokalbegriffe               |  |  |  |  |  | 269 |
| Der menschliche Leib        |  |  |  |  |  | 272 |
| Krankheiten und Heilmittel  |  |  |  |  |  | 274 |
| Waffen                      |  |  |  |  |  | 276 |
| Andere Instrumente          |  |  |  |  |  |     |
| Kleid, Decke, Lager         |  |  |  |  |  | 285 |
| Speise und Trank            |  |  |  |  |  |     |
| Bauwerke                    |  |  |  |  |  | 301 |
| Geld                        |  |  |  |  |  |     |
| Spiel und Kunst             |  |  |  |  |  |     |
| Zeitbegriffe                |  |  |  |  |  | 306 |
| Zeichen, Wort, Schrift      |  |  |  |  |  | 311 |
| Streit und Strafe           |  |  |  |  |  | 316 |
| Andere abstrakte Begriffe   |  |  |  |  |  |     |
| Verba und Verbalausdrücke . |  |  |  |  |  | 325 |
| Adjectiva                   |  |  |  |  |  | 350 |
| Adverbia                    |  |  |  |  |  |     |
| Andere Wortarten            |  |  |  |  |  | 371 |
| Register                    |  |  |  |  |  |     |



In dem Wortvorrat einer Sprache lassen sich, selbst bei einer nur mittelmäßigen Aufmerksamkeit und in manchen Fällen unwillkürlich, eine Menge von Wörtern wahrnehmen, deren entweder fern oder nahe liegendes ursprüngliches Verhältnis durch Assimilation, um einen einigermaßen bezeichnenden allgemeinen Ausdruck für das zu gebrauchen. was man Anlehnung, Umbildung, Zurechtlegung, Umdeutung und in dem Verhältnis einer fremden zu der deutschen Sprache Umdeutschung zu nennen pflegt, entstellt und vielfach verdunkelt worden ist, dergestalt daß Misverständnisse der mannigfachsten Art sich insgemein geltend machen; vgl. Armbrust, Beispiel, Karfunkel, ereignen, herrlich, anderweit. Dergleichen Wörter werden der sogenannten Volksetymologie 1) überwiesen, die gewissermaßen als eine Kraft zu bezeichnen ist, durch welche zwei etymologisch in der Regel ganz unverwandte Wörter mit einander verknüpft werden<sup>2</sup>). Liegt es aber im Wesen dieser Etymologie, daß sie das Unverstandene, Ungewohnte, Fremde nicht nach der Wahrheit (¿τυμον), sondern nach dem mehr oder minder verführerischen Schein oberflächlich deutet, so muß ihr Gebiet weiter ausgedehnt werden, so gehören zu ihr auch diejenigen Wörter, für welche eine solche Auslegung in Anspruch genommen wird, ohne daß

<sup>1)</sup> Den Namen hat Förstemann in die Wissenschaft eingeführt; vgl. Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch. Bd. 23 (N. F. 3) S. 376.

Vgl. Kuhn u. Schleicher Beitr. z. vergl. Sprachforsch. 6,
 Max Müller Essays (deutsch) 3, 254. Wackernagel Kl. Schr.
 257.

Andresen, Deutsche Volksetymologie. 5. Aufl.

die Form dieser Wörter auf einer eigentlichen Entstellung oder Assimilation beruhte, wie Heiland, Leumund, Lindwurm, Windhund, beschwichtigen, umringen, deren volkstümliche Erklärung lediglich in der Vorstellung wirksam ist. Hier wie dort läuft der Unvorbereitete Gefahr falsch zu deuten oder falsch zu beziehen. In zusammengesetzten Wörtern, besonders Namen, kann zuweilen die bloße Einordnung eines einzigen Buchstaben für die Beurteilung entscheiden. Auf dem Gebiete der Appellativa treten in dieser Richtung die später zu besprechenden Wörter Epheu, männiglich, entrinnen hervor; unter den Eigennamen mögen folgende zwei persönliche als Beispiele dienen: Al-fred (vgl. Albert und Manfred), Glaub-recht (vgl. Glaubtrei und Haberecht) sind volksetymologische, Alf-red (vgl. Elfrath und Tankred), Glau-brecht (vgl. Klauprecht und Albrecht) wissenschaftlich etymologische Zerlegungen.

Grund aller volkstümlichen Erklärungen ist das Sprachbewustsein, welches sich dagegen sträubt, daß der Name leerer Schall sei, vielmehr einem jeden seine besondere Bedeutung und eine zweifellose Verständlichkeit zu geben bemüht ist. Die Kräfte des menschlichen Geistes verfahren dabei instinktiv und naiv, ohne Reflexion; sie lassen sich insgemein durch Laune und Zufall bestimmen, wirken zunächst für den Augenblick und fragen nicht darnach, ob den aus dem mächtigen und geheimnisvollen Walten der Assimilationskraft hervorgegangenen Deutungen durch Aufmerksamkeit und Ueberlegung leicht Abbruch geschehe. In sorgloser Hingabe an den Gleichklang genügt es etwas zu haben, worauf sich stützen läßt, etwas zu denken, das zu passen scheint, mag es, bei Lichte betrachtet, noch so unsicher und unwahrscheinlich oder unzweifelhaft verkehrt, ja völlig sinnlos sein. Wenn es wahr ist, daß auf volksetymologischem Wege eine Menge alter Wörter und Formen teils fremden teils heimischen Gepräges in arger Weise entstellt worden sind, und wenn sich die Geschichte der

Sprache berufen fühlen darf mit ihren schärfsten Waffen allen mannigfachen und verwickelten Ausschreitungen und der Täuschung ausgesetzten Ergebnissen entgegenzutreten: so gewährt es dem besonnenen Forscher, welcher die wahre Beschaffenheit und den Ursprung solcher Wörter zu erkennen vermag, doch wieder eine große und gerechte Freude, auch hierin die Beweglichkeit und Bildsamkeit der Sprache, ihr wunderbares Wirken und Walten wahrzunehmen und der Genialität und Naivetät des Sprachgeistes ein gutes und wolerworbenes Recht mit lauter Stimme einzuräumen. Die höchsten Stufen des Wissens vertragen sich sehr wol mit der angenehmen Erinnerung einer durch keine Denkqual getrübten, unbefangenen Zeit, da das unausgesprochene Gefühl vielen fremd herantretenden Namen, Wörtern, Ausdrücken, Formen, insofern sie überhaupt den Ideenkreis berührten, einen Ursprung lieh, der vor der gereiften Erkenntnis nicht bestehen kann, sondern einem andern oft weit weniger anziehenden Platz zu machen hat. Ohne der nüchternen theoretischen Betrachtung das geringste zu vergeben, wird eine Forschung, welche die offenen oder geheimen Wandlungen der Wörter mit noch andern Mitteln als der bloßen Grammatik und Linguistik zu verfolgen und zur Schau zu bringen weiß, gestissentlich darauf Bedacht nehmen einen großen Teil jener naiven Deutungen auch für die Praxis jederzeit gelten zu lassen. Denn offenbar ärgerlich und verdrießlich ist das Bestreben, welches dann und wann zu Tage tritt, bedeutungsvollen und in Wirklichkeit unersetzlichen Wörtern, wie Sündflut, Friedhof, an die seit lange mit Ehren behaupteten Glieder zu tasten: solche Eiferer rufen eine viel schlimmere Verunstaltung (Sinflut, Freithof) hervor, als sie in ihrer Sorge zu beseitigen wähnen. Freilich gegen eine Menge auf Anlehnung und Assimilation beruhender Formen, denen bis in die jüngste Zeit übertriebene Schonung widerfahren ist, sträubt sich, wer auf Reinheit seiner Sprache hält, mit

vollstem Recht, schreibt nicht oder nicht mehr z. B. Abendteuer, Sinngrün, Blutigel, Dammspiel, Sprüchwort, Styl, Satyre, bezüchtigen, bläuen, allmälig, tödtlich, sondern Abenteuer, Singrün, Blutegel, Damspiel, Sprichwort, Stil, Satire, bezichtigen, bleuen, allmählich, tödlich. Auch kann derselbe sich sehr wol veranlaßt finden noch weiter zu schreiten und z. B. statt gleißen (simulare), herrschen vielmehr gleisen, herschen walten zu lassen. Diesem überaus schwierigen Gegenstande, bei dem man in vielen Fällen sich lange zu bedenken berechtigt sein kann, fernere Aufmerksamkeit zu widmen ist hier nicht der geeignete Ort: im allgemeinen darf behauptet werden, daß eine durch Unverstand oder Misverstand neu gestaltete, der Schriftsprache zugeführte Form unter günstigen Bedingungen nur dann etwa der Berichtigung anheimfallen kann, wenn nicht zugleich eine Aenderung der Bedeutung stattgefunden hat. Man ersieht indessen an solchen Beispielen, wie nahe die Volksetymologie mit der Orthographie zusammenhängt, deren Mängel und Irrtümer sowol von ihr ausgehn als auch sie selbst veranlassen und befördern können. Dasselbe Wechselverhältnis zeigt sich in manchen Fällen einer fehlerhaften Aussprache und Betonung.

In der Volksetymologie lassen sich verschiedene Arten erkennen und nachweisen. Ob das Wort, welches ihrer Auffassung, erforderlichenfalls Gestaltung und Entstellung unterzogen wird, ein ursprünglich fremdes oder ein heimisches ist, macht keinen wesentlichen Unterschied; für den, der es nicht kennt und nicht versteht, ist auch das Heimische ein Fremdes, mögen immerhin fremde Wörter und Namen vermöge der ungewohnten Laute, welche ihnen häufig beiwohnen, in der Regel einer gewaltsamern Aenderung als die heimischen unterworfen werden und, ehe sie sich völlig einbürgern, mehrfache Stufen der Acclimatisation durchmachen müssen. Die Unterscheidung muß sich vielmehr auf Unterschiede der Bedeutung und der Form in dem

Verhältnis des Gewordenen zum Ursprünglichen richten. Im allgemeinen lassen sich zwei Hauptklassen der Volksetymologie unterscheiden, jenachdem in der Entwickelung und Gestaltung eines Wortes bloß ein formelles Verhältnis zu Tage tritt, oder zugleich Bedeutung und logische Beziehung mitgewirkt haben. Zu jener Klasse gehören z. B. Bandschleife, Blutigel, Dammhirsch, entzwei, zu dieser Abseite, Armbrust, Jubeljahr, Rohrdommel. Manche Beispiele der zunächst sich darbietenden formellen Assimilation geben der Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit Raum, daß auch die logische Beziehung nicht unbeteiligt geblieben ist; man vergleiche Kammertuch, geruhen, verschleudern, gescheut. Auf der höchsten Stufe stehn und das meiste Interesse gewähren diejenigen Bildungen, welche auf volksetymologischem Wege eine wesentlich veränderte Bedeutung gewonnen haben, vermöge deren sie als neue Wörter mit neuen Begriffen betrachtet werden, z. B. Friedhof, Sündflut, bethätigen, Lautlich unkenntlich gewordene Wörter, denen es an einer Beziehung zu andern unverwandten Wörtern mangelt, gehören der Volksetymologie nicht an; einige derselben jedoch scheinen zu Gunsten derjenigen, welche sich durch die Form rasch bestimmen lassen, gleichfalls eine Erwähnung zu verdienen, z. B. Leichnam, Messer, bedauern, befehlen.

Wenn sich voraussetzen läßt, daß die vorhandene Menge der anerkannt volksetymologisch gestalteten Wörter durch sorgfältige Bemühungen des Sprachforschers, der sich dieser anziehenden und lohnenden Beschäftigung eigens widmet, leicht um eine beträchtliche Zahl neuer vermehrt werden kann: so erhebt sich von anderer Seite die Frage, ob unter den Wörtern, welche nach dem Scheine des Klanges und der Schreibung erklärt, von der wissenschaftlichen Kritik auf einen andern Ursprung zurückgeführt zu werden pflegen, sich nicht wirklich mehrere befinden, bei denen die natürliche Deutung das Wahre getroffen hat,

die Gelehrsamkeit aber auf Abwege geraten ist. Es verlohnt der Mühe Beispielen dieser Richtung mit Aufmerksamkeit nachzugehn.

Fast allgemein wird angenommen, der hochdeutsche Vogelname Bachstelze sei aus einer niederdeutschen, dem engl, wagtail (vgl. holl, wipstaartje, niederd, wipstêrt) entsprechenden Imperativbildung entstellt und an beiden Seiten umgedeutet hervorgegangen 1). Unterstützung findet die Ansicht an der Thatsache, daß auch außerdeutsche Sprachen eine gleiche Bildung in diesem Namen aufweisen 2). Nichtsdestoweniger darf die Richtigkeit der Ableitung bezweifelt werden. Vor dem 15. Jahrh, hieß der Vogel waggerstelze (ahd. wagarstelza), im ältern Niederd. waterstelte, ein Beweis, daß wirklich eine Stelze vorliegt und auch das Element nicht fehlt, in dessen Nähe sich das muntre Tier gern aufhält3). Die Benennung Stelze erinnert an Stelzfuß, Stelzbein für den Menschen, der mit einer Stelze versehen ist; noch mehr gehört hierher, daß auch der Storch zuweilen 'Stelze, lange Stelze' genannt

<sup>1)</sup> Bemerkenswert sind die heutigen Geschlechtsnamen Wagenschwanz und Bachenschwanz, in deren Zusammensetzung die Subst. Wagen und Bache sicher keine Rolle spielen. Mertens Progr. Hannover 1875 S. 64 führt den Namen Wachenschwarz auf, mit der richtigen Deutung: 'für Wackelschwanz, Wacksterz'.

<sup>2)</sup> gr. σεισοπυγίς; lat. motacilla; franz. battequeue, branlequeue; ital. quassacoda, batticoda, tremacoda; vgl. Hoefer Zeitschr. f. d. Wiss. d. Spr. 3, 171. Diez Etym. Wtb. (2. A.) 2, 23. Stier Zeitschr. f. vergl. Spr. 11, 231. Frommanns Zeitschr. f. deutsche Mundarten 2, 286. Grimm Wörterb. 1, 1063. Becker Progr. Basel 1873 S. 5 u. 15.

<sup>3)</sup> Noch heute erscheint in oberd. Mundarten der Name Wasserstelze (bei Hebel Wasserstelzii), ferner Bachvogel und Bachamsel. Rücksicht verdient auch das niederd. bêkesteltje (Schambach Wörterb. d. niederd. Mundart S. 20°), sowie Kuhstelze (motacilla boarula) in Adelungs und Grimms Wörterbüchern; in einem Vogelbuche des vorigen Jahrh. wird die alauda campestris Gereutstelze und Waldstelze genannt (Frommann 7, 94).

wird 1). Sodann ladet der spanische, mit andar (gehen) und rio (Fluß) zusammengesetzte Name andario zur Vergleichung ein. Endlich darf nicht unbeachtet bleiben, daß die Bachstelze auch sonst noch Namen trägt, die nicht imperativisch gebildet sind und zugleich einen andern Inhalt aufweisen, wie Ackermännchen und tirol. Bauvogel2), franz. bergeronnette und semeur, schwed. plogärla und sädesärla. - Einige neuere Etymologen behaupten, das Wort Meerkatze sei aus sanskr. markata (Affe) umgedeutet worden. Wer sich der Namen Meerkalb, Meerschwein erinnert, wird das nicht glauben mögen. Meerkatze heißt darnach, daß sie übers Meer zu uns gekommen ist und einen langen Schwanz gleich der Katze hat. - Das Meer hat noch in einem andern Worte beseitigt werden sollen. Lediglich dem engl. horseradish, wo 'horse' der Verstärkung dient 3), zu Gefallen ist man, ohne Rücksicht auf die deutlichen und entscheidenden altd.

In der alten Sprache kommt das Wort als Masc. gleich stelzaere vor (Lexer Mhd. Handwörterb. 2, 1173).

<sup>2)</sup> niederd. ackermantje, ackermänneken und baumantje, bômantje; vgl. ackermann un plôgstêrt (Frommann 1, 87), gelbe und weiße Bachstelze (Abhandl. des naturwiss. Vereins zu Bremen 2, 302). Im Schmalkaldischen (Reinwald Henneberg. Idiot. 1, 9) führt der Vogel den Namen Beinsterz, zu dessen Erklärung Vilmar Idiot. von Kurhessen S. 30 nichts beizutragen vermag; auch tritt daselbst mitunter die 'monströse Corrumpirung' Steinberz auf. Deutungen der seltsamen Benennung Beinsterz haben Regel (Ruhlaer Mundart S. 162. 163) und Peters (Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1878 S. 752. 753) vorgetragen.

<sup>3)</sup> Kuhn u. Schleicher Beitr. 5, 452. Vgl. Rossameise und Pferdeameise, Rossegel u. Pferdeegel (gröste Art), engl. horse-emmet, horse-leech, dial. Rossglück neben Sauglück; s. Frommann 5, 24. 6, 227. Hare Fragments of two essays in english philology (London 1873) 1, 50 führt horse-mint (Rossminze) und bull-rush (große Binse) an ('intending no more than great'); in niederd. Mundarten wird gleichfalls durch 'Pferd' und 'Kuh' das Große bezeichnet (Woeste Wörterb. der westfäl. Mundart S. 123b. 197b). Im Gegen-

Formen meriratich, merratich, merretich, noch bis in die jüngern Zeiten beslissen gewesen Meerrettich 1) in Mährrettich zu verwandeln. Die cochlearia armoracia ist eine im nördlichen Europa in sumpfigen Niederungen (vgl. dial. Mahr) einheimische Wurzel; andere denken vielleicht richtiger auch bei diesem Namen an überseeische Herkunft. - Nicht geringes Beifalls erfreut sich die Erklärung des Schimpfnamens Maulaffe durch: qui aperto ore omnia admiratur2), woher Adelung lehrte, daß auf oder offen im zweiten Gliede stecke, wie denn wirklich im Oberd. Maulauf, im Niederd. mûlop gilt 3). Nun aber wird der Affe als dummes Tier zur Bezeichnung eines Menschen, der mit aufgesperrtem Maul in die Welt gafft, gebraucht 4). Wer durch seine Dummheit zum Gespötte dient, heißt schon in mhd. Gedichten Affe, später desgleichen 5); daher die fingierten Lokalnamen Affenberg und Affental<sup>6</sup>). Bekannt ist äffen, zum Narren haben. Unterdes bleibt jene lat. satze zu 'horse' verkleinert im Engl. vorgesetztes 'chicken' (Küchlein); s. Hoppe Engl. deutsch. Suppl. Lex. (Berlin 1871) S. 68.

- 1) besser Merrettich, wozu auch die Aussprache stimmt.
- 2) Frisch Wörterb. 1, 649°. Vgl. Weinhold Beiträge zu einem schles. Wörterb. 5° (Sitzungsberichte der philos. hist. Kl. der Wien. Akad. d. Wiss. Bd. 14). Frommann 4, 553.

Ļ.

- 3) Schmeller Bayer. Wtb. 2. A. 1, 1586. Frommann 2, 32. 5, 168. Grimm Wtb. 6, 1797; vgl. frz. bégueule (Diez Et. Wtb. 2, 212).
- Aelter und schon mhd. ist muntaffe; in Baiern gilt Ginaff,
   ginen, hiare), in Würtemberg Gähnaffe, koburgisch Sperraffe.
- 5) Vgl. Schlarasse f. Schlaurasse (slür, faul), mit eingelegtem d auch Schlauderasse (Zarncke zu Brants Narrenschiss 455. Vilmar Idiot. 353), als Familienname (Schlaudrass) erhalten; Glarasse, Mensch mit stierem Blick (Frommann 3, 377); serner niederd. grināp (der viel lacht) in Richeys Hamb. Idiot 80. Allgemein bekannt ist Zierasse.
- 6) wie Narrenberg u. Narrental, oder Gouchesberc u. Eselsberc (Grimm Myth. 2. A. S. 645. W. Wackernagel Germania 5, 311. 314. 315). Ueber den Affen als Vertreter des Thoren und Narren vgl. Zarncke zum Narrenschiff S. XLVII.

Erklärung, wenn bloß auf den Sinn geachtet wird, unangefochten; was sich reimt, Affen und gaffen, gehört hier eng zusammen 1). Es folgt aber nicht daraus, daß Maulaffe, mhd. målaffe2), aus Maulauf zurechtgelegt worden sei; eher dürfte der umgekehrte Vorgang Grund haben. Im Niederd. stellt die Redensart 'åpen an'n mûl hem²3) das, worauf es ankommt, dar, die Verbindung von Affe mit Maul; hochdeutsch wird gesagt: 'Maulaffen feil haben', mit ungenialer Umdeutung: 'das Maul offen viel haben' 4); dialektisch stehen in der Phrase auch 'Schluiraffen' 5). — Eine andre empfindliche Schelte, Dummbar1, ist sicherlich nicht aus tumphar1 (?), wie sich ein Gelehrter allzu gelehrt einmal hat vernehmen lassen, hervorgegangen. Der Weg von Bar1 oder Schnauze (vgl. niederd. dummsnûte) zum Munde, der dummes Zeug schwätzt 6), ist nicht weit. —

'Mit ir zuht si vüegen kan, da3 mîn muot sô gar veraffet, da3 er anders niht enschaffet, wan da3 er si kapfet an'.

Bei Abraham a. S. Clara findet sich: 'vergafft und verafft in die große Titul' und: 'Mancher vermaulafft sich an der schönen Gestalt'. In Uhlands Volksl. 642 heißt es: 'Ich gin und gaff und bin ir aff'.

<sup>1)</sup> Vgl. Zeitschr. f. d. Alt. 6, 257. 8, 513. Ein mhd. Dichter spricht:

<sup>2)</sup> Lexer Handwörterb. 1, 2222.

<sup>3)</sup> Schambach Niederd. Wtb. 12 a. Die holstein. u. hamburg. Mundart nennt 'Affen' und 'offen' beide 'âpen'. In den Hansischen Geschichtsblättern Jahrg. 1874 S. 153 bespricht Koppmann das interessante Wort 'âpenkrôs' (Art Krug), welches der Verf. des holst. Idiot. von âpen, offen, anstatt von âpen, Affen, hergeleitet habe. Die 'apengeter' (Bildgießer niederer Art) bildeten ein eignes Handwerk im Mittelalter.

<sup>4)</sup> W. Wackernagel Kl. Schr. 3, 56.

<sup>5)</sup> Regel Ruhl. M. 262.

<sup>6)</sup> W. Grimm im deutschen Wörterb. 2, 1514. Hildebrand das. 5, 1358. Zu der Persönlichkeit von 'Dummbart' vgl. 'Brumm-

In unsern Tagen ist wiederholt worden 1), wogegen schon Adelung sich gesträubt hatte, der deutsche Michel, worunter bekanntlich die Gesamtheit unserer Nation mit Bezug auf ihre geistige Eigenart verstanden wird2), sei ursprünglich der protestantische General Michael Obentraut gewesen, der den Spaniern im 17. Jh. empfindlichen Schaden zugefügt und großen Schrecken eingejagt habe. Wäre diese Erklärung richtig, wie verhielten sich denn dazu die Bezeichnungen 'dummer Michel, grober Michel, Quatschmichel, Vetter Michel'? Sie ruhen vielmehr alle auf einem und demselben Grunde, und leicht begreift es sich, daß Michel hier, wie in andern Fällen Hans und Peter, appellative Geltung hat 3). - Die Deutung des Wortes Knote für einen derben, rohen Menschen, insbesondere in der Studentensprache für einen Handwerksburschen, aus dem niederl. u. niederd. genôt, genôte, hochd. Genoß, Genosse4), erfreut sich in gewissen Kreisen großes Beifalls, jedoch ohne Zweifel mit Unrecht: die sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften eines Knotens, namentlich desjenigen, der als harter Auswuchs das Gegenteil des Glatten, Feinen, Geschmeidigen bildet, lassen eine Uebertragung auf den Menschen um so natürlicher erscheinen, als auch andere ähnliche Subst., wie Knopf, Knoop, Knobbe, Knauf, Knocke,

bart' und 'Knasterbart'. Im Niederd, heißt es für 'halts Maul' geradezu 'hol den bart' (Brem. Wtb. 1, 57). Nach andern ist 'Dummbart' als 'Dummbartel' zu erklären ; vgl. Hoefer Germania 14, 219. Kanthippus Spreu IV S. 25.

<sup>1)</sup> Illustr. Sonntagsbl. 1877 Nr. 46 S. 548.

Der Ausdruck kommt schon in Seb. Brants Sprichw. vor;
 vgl. Schnorr v. Carolsfeld in seinem Archiv f. Literaturgesch. 1880
 S. 123.

<sup>3)</sup> W. Wackernagel German. 4, 131. 5, 354. Grimm Wtb. 6, 2168; vgl. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 1722. Daß das alte Adj. michel (groß) mit hinein spiele (Zeitschr. f. vgl. Spr. 1, 16), darf man kaum annehmen.

<sup>4)</sup> Diefenbach Vergl. Wtb. der got. Spr. 2, 117.

Knorre, Knoll, Knaust 1) und Knust, desselben bildlichen Gebrauchs fähig sind 2). - Daß Spitzbube für Spießbube stehe und mit Spieligeselle, insofern darunter der Genosse oder Teilhaber einer strafwürdigen Handlung verstanden werde, zu vergleichen sei, darf nicht behauptet werden; das Adj. spitz hatte früher auch den übertragenen Sinn von 'fein, gewandt, verschlagen' (vgl. spilzfündig). und Spitzbube bezeichnet zunächst einen listigen Buben oder Kerl. - Daß der Name Fuchs für den angehenden Studenten aus Wuchs (Anwüchsling, Ankömmling) und Stiefelfuchs aus Stiefelwuchs im Gedanken an wichsen entstanden sei3), scheint nicht recht glaublich zu sein4); zwar manche sprechen in der That, doch wol mit Absicht, deutliches w in dem zusammengesetzten Worte, einzelne schreiben es auch. - Gleich unwahrscheinlich klingt die von I. Grimm<sup>5</sup>) geäußerte Meinung, Schuhputzer entspringe aus schuochbüeger: zudem heißt büegen ja ausbessern, flicken (vgl. altbüeger), nicht geradezu reinigen. - In neuerer Zeit hat man wieder-

<sup>1)</sup> Dasselbe bedeutet wol auch der Name Knaus.

<sup>2)</sup> Vgl. Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 1507. 1508. Anmerkung verdient, daß sämtliche angeführte, mit Kn anlautende Substantiva, wie Knothe (Knoodt, Knaut) selbst, als heutige Familiennamen vorhanden sind.

<sup>3)</sup> Ferd. Schulz in der Schrift über Homonyme S. 13.

<sup>4)</sup> Ueber den vermutlichen Ursprung jener Uebertragung s. Grimm Wtb. 41, 339; vgl. Gräße Bierstudien (Dresden 1872) S. 141. Zu 'Fuchs' gehört 'Schulfuchs', als Bezeichnung eines überklugen, pedantischen Kathederlehrers; die Mitteilung (Herrigs Arch. f. d. Stud. d. n. Spr. 58, 226), daß dieser Ausdruck einem Jenenser Professor des 16. Jahrh., der einen mit Fuchspelz verbrämten Mantel getragen, seine Entstehung verdanke, kann ohne weitere Bürgschaft nicht befriedigen; ebenso wenig die Vermutung, welche sich in den Idiotiken von Richey und von Schütze ausgesprochen sindet, daß an das niederd, schülen (verstohlen, lauernd von der Seite sehn; vgl. 'he schült as en vos') zu denken sei.

<sup>5)</sup> Zeitschr. f. d. Alt. 8, 396.

holt ausgesprochen, die Bezeichnung Schwager für den Postillon sei aus dem franz. cheval léger entstanden, Gegenüber dieser Erklärung, welche sich auf eine vor lahrhunderten in Süddeutschland üblich gewesene 'Schwalger' stützen will, muß doch daran erinnert werden, daß jene Bezeichnung mit der Vertraulichkeit, welche den Postillonen von vielen Reisenden aus guten Gründen erwiesen wird, in nahem und natürlichem Zusammenhange steht 1). - Die herkömmliche Annahme, Kobold entspreche mit Anlehnung an die im Deutschen beliebte Form -old, wobei zugleich die nicht minder geläufige Form -bold entgegentritt, dem gr. χόβαλος, beruht wol auf Irrtum. Schon Adelung hat angemerkt, daß vielleicht an 'Koben' zu denken sei; in neuerer Zeit ist diese Herleitung durch den Vergleich mit angels. cofgodas (Hausgötter) wesentlich unterstützt worden 2). - Weil sich mit den beiden Wörtern. aus denen der Name Maßliebchen besteht, kein rechter Sinn zu vereinigen schien, ist man darauf verfallen, da diese Blume auf Wiesen (Matten) wächst, eine Verhochdeutschung der niederl. Benennung matelief, madelief, gewöhnlich madeliefje, anzunehmen. Diese Voraussetzung eines Misgriffs dürfte sich nicht bestätigen. niederl. Worte bedeutet male dasselbe wie im hochd. Den Gedanken: 'Liebe mit Maß dauert am längsten' drückt ein niederd. Sprichwort so aus: 'Mâte lêfte lange lêfte' 3). Da nun die bellis perennis fast das ganze Jahr lang blüht, so ist die Beziehung sinnvoll genug. Als Rupfblume

Vgl. Deecke Die deutschen Verwandtschaftsnamen (Weimar 1870) S. 126, wo der Worte Goethes: 'Er trank mit allen Lohnkutschern Schwägerschaft' treffend gedacht wird. In einigen Gegenden Frankreichs heißt der Postillon 'cousin'.

<sup>2)</sup> Grimm Wtb. 5, 1551. Lucae Preuß. Jahrb. Mai 1873 S. 536 fg. Kluge Etym. Wtb. d. d. Spr. 2. A. S. 173, 174.

Brem. Wtb. 3, 154. Wagners Arch. f. d. Gesch. deutscher Spr. 1873 S. 264.

bedeutet die Masliebe das Mas der Liebe 1). Die Form 'matsößche', welche am Niederrhein (auch in Bonn) üblich und durch 'Mattensüßchen' übersetzt worden ist 2), scheint eine auch sonsther bekannte Mischung von Nieder- und Hochdeutsch zu enthalten. - Eine andre unter den mehrerlei Benennungen derselben Blume ist Zeitlose, offenbar sehr bezeichnend, weil sie sich an keine Zeit bindet, ahd. zîtelôsa, niederd, tilôt, früher tidelose, holl, tijdeloos, tijlos 3). Aber auch mit der Bedeutung gelbe Schlüsselblume, welche der Zeitlose noch häufiger zukommt 4), verträgt sich der Name, insofern diese Frühlingsblume nicht in der eigentlichen und gewöhnlichen Blumenzeit erscheint. Ungeachtet so naheliegender und einfacher Erklärungen sind Ansichten über Entstehung aus der Fremde aufgestellt worden. Zeitlose, sagt Wackernagel 5), sei aus dem lat, citamus hervorgegangen, ein neuerer Forscher, es habe Umdeutung des ital. zitella osa (stolze Jungfrau) stattgefunden 6). -Die gelehrte Ableitung von Schmollis aus dem lat. Satze 'sis (mihi) mollis (amicus) ist nicht glaubwürdig; man darf vielmehr Verwandtschaft mit dem holl, smullen (schlemmen). smul (Gasterei), niederrhein, schmölle (in Kaffe und Leckerei

<sup>1)</sup> Wackernagel Kl. Schr. 1, 231.

<sup>2)</sup> Bedburger Progr. 1873 S. 9. 1880 S. IV. Vermutungen anderer Art über den Namen äußert die Köln. Zeit. 1876 Nr. 146.

<sup>3)</sup> Vgl. Brem. Wtb. 5, 68. Stürenburg Ostfries. Wtb. 282 a. Vilmar Idiot. 467. Weigand Wtb. 2, 1132. Woeste Zeitschr. f. vergl. Spr. 4, 133 und Zeitschr. f. d. Philol. 6, 93. Abh. d. naturw. Vereins zu Bremen 2, 263. Korrespondenzbl. d. Vereins f. niederd. Sprachforsch. 2, 65. Kluge Wtb. 383b.

<sup>4)</sup> Daß keine andere als diese Blume unter der in mhd. Gedichten gepriesenen zitelöse zu verstehen sei, hat J. Zingerle in einer eigenen kleinen Schrift (Innsbruck 1884), ohne jedoch der etymologischen Erklärung den geringsten Raum zu geben, glaublich gemacht

<sup>5)</sup> Umdeutschung fremder Wörter 2. A. S. 56.

<sup>6)</sup> Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Spr. 6, 22 u. 95.

schwelgen) annehmen 1). - Während nichts näher liegt und durch analoge Erscheinungen sich leichter stützen läßt, als daß nach dem Volksglauben der sogenannte Hexenschuß der Einwirkung einer Hexe beigemessen wird. hat man der Vermutung Ausdruck gegeben, daß bei diesem Namen vielmehr an Hechse (Hächse) im Sinne von Hüfte (?) zu denken sei2). - Einige sind der Ansicht gewesen, die echtere Form für Katzenjammer sei Kotzenjammer 3); dagegen werde die umständliche Auseinandersetzung Hildebrands im deutschen Wörterb, verglichen, aus welcher hervorgeht, daß die Katzen in diesem Worte gerade so ursprünglich sind als in 'Katzenmusik'. -Simrock 4) leitete den Namen Schlachtmonat für den November nicht vom häuslichen Einschlachten ab, sondern stellte ihn dem angels. blôtmônadh (Opfermonat) gleich; richtiger wird geurteilt, daß die Bezeichnung Schlachtmonat ein jüngerer Ersatz jenes sächs. Ausdrucks sei und wirklich vom Einschlachten herrühre<sup>5</sup>), - Unter den wenigen Beispielen volksetymologischer Gestaltung, welche K. F. Becker<sup>6</sup>) vorführt, befindet sich der Name eines Käfers, Holzbock. Becker meint, wie der Maikäfer im Engl. maybug heiße, wohne auch jener deutschen Benennung ursprünglich bug inne. Abgesehen von der Auffälligkeit dieser Verbindung eines deutschen mit einem

<sup>1)</sup> Vgl. Bedburg. Progr. 1880 S. XVI.

<sup>2)</sup> Geiger Urspr. d. Spr. 1, 449. 2, 17. Ueber die Deutung plötzlich eintretender Uebel und Krankheiten aus der Berührung dämonischer Mächte s. Gerland Zeitschr. f. d. Phil. 1, 310. Pictet Zeitschr. f. vergl. Spr. 5, 353. Regel Ruhl. Mundart S. 139. W. Grimm im d. Wtb. 2, 1325 unter *Drachenschuß*, was im Grunde dasselbe bedeutet.

<sup>3)</sup> Zeitschr. f. vergl. Sprachf. 1, 5.

<sup>4)</sup> Mythol. 3. Aufl. S. 486.

<sup>5)</sup> Pfannenschmid German. Erntefeste 217 fg. Weinhold Deutsche Monatsnamen 27.

<sup>6)</sup> Das Wort in s. organ. Verwandl. 82.

engl. Worte, leuchtet ein, daß die Bezeichnung Holzbock für ein im Holz lebendes, mit langen bocksartigen Fühlhörnern ausgerüstetes Tier, welches bei der Berührung in die Höhe springt1), so passend wie möglich ist. griechische Name κεράμβυξ deutet auf κέρας hin. - Während insgemein die nahe liegende Ansicht gilt, daß die Benennung Knüttelvers für einen ungeregelten, holperigen Reimvers mit dem Appellativ Knüttel zusammengesetzt sei, hat man in Würtemberg den Abt Knüttel von Schönthal, einen zu seiner Zeit (um 1700) berühmten Versemacher, mit derselben in Verbindung gebracht und aus seinem Namen den Ausdruck erklärt2); so lange nicht andere historische Beweise beigebracht sind, vermag diese Mitteilung kein Vertrauen zu erwecken. - Bei Geldkatze oder bloß Katze als Geldbeutel an das gleichnamige Tier zu denken ist ganz gerechtfertigt, da diese Behälter gewöhnlich von Katzenfell waren und wol noch sind: Adelung und Weigand haben andere, zum Teil undeutsche Wörter verglichen. - Der seit Adelung weit überwiegenden Ansicht, Hering sei aus dem lat, halec entstellt und früh umgedeutscht worden, ist vor Jahren Schleiden<sup>[3]</sup>) mit nicht zu verachtenden Gründen in ausführlichster Auseinandersetzung entgegengetreten; dem gelehrten Naturforscher gilt es als unbestreitbar, daß der Name von her (Heer), wie schon Wachter geurteilt hat, mit Rücksicht darauf, daß dieser Fisch in Heerzügen schwimmt, mittelst der bekannten Silbe -ing abgeleitet sei 4). - Von einem schwäbischen Gelehrten ist unlängst behauptet worden 5),

<sup>1)</sup> Vgl. Hintner Progr. Wien 1877 S. 99. Abh. d. naturwiss. Vereins zu Bremen 2, 311.

<sup>2)</sup> Ueber Land und Meer 1878 S. 374°.

<sup>3)</sup> Das Salz (Leipz. 1875) S. 51 fg. Vgl. Kluge Wtb. 124a.

<sup>4)</sup> Schleiden gedenkt S. 114 des schlesw. Stüemhering (dän, Stüem, Schar).

<sup>5)</sup> Bonn. Zeit. 1884 Nr. 306.

Hühnerauge (Leichdorn) sei eine Entstellung aus hürnîn ouge (hörnernes Auge, Hornauge); der Vergleich jedoch mit 'Elsterauge' (westfäl. eksterôge), wie diese Plage auch zuweilen heißt, lehrt hinreichend, daß das Aussehen, eine gewisse Aehnlichkeit der Form die Namen erzeugt hat. -Seitdem Wackernagel1) die Behauptung aufgestellt hat, daß Arzenei nach einem berühmten Arzt Archigenes den Namen trage, ist diese Herleitung sehr oft wiederholt worden; Grimms Wörterb, weiß nichts davon. Im Mhd. gehn arzâtîe und arzenîe neben einander, und diese Formen sollten nicht zusammengehören? Allerdings fällt das n des zweiten Wortes<sup>2</sup>) auf, scheint aber seinen Ursprung der Analogie des begriffsverwandten lâchenîe zu verdanken: lâchenîe, lâchentuom, lâchenôn und arzenîe, arzentuom, arzenôn sind buchstäbliche Gleichungen; die ältere Sprache kennt die Inf. 'arzen3), erzen, arznen', denen gleichfalls das ursprüngliche t (arzât, Arzt, nicht aus artista, vielmehr aus ἀρχίατρος) nicht mehr beiwohnt +). - Daß das Rebhuhn, ahd, rëpahuon, rëbahuon, seinen Namen von der Rebe führt, weil es sich gern in Weinbergen aufhält, liegt wol jedem Unbefangenen auf der Hand; nichtsdestoweniger hat es Gelehrte gegeben, welche sich auf ein niederd. Adj. rapp (schnell, leicht; raphôn, Rebhuhn) bezogen oder an Zusammenhang mit Rabe gedacht haben 5). - Das Collectiv

<sup>1)</sup> Umdeutsch. 38 A. 3. Kl. Schr. 3, 300.

<sup>2)</sup> Grimm Wtb. 2, 463 lehrt: 'bubenei, was büberei, gebildet wie arzenei'.

<sup>3)</sup> noch heute am Niederrhein gebräuchlich (Fuß in Picks Monatsschrift IV, 85).

<sup>4) &#</sup>x27;Ein arzat, der wol erzen kan, der erzent dicke ein siechen man' (Welsche Gast). Vgl. niederd. verarzen, für Arzt und Arznei ausgeben (Schambach Wtb. 259 b); altköln. arzerinne (Aerztin), bei Logau arzung (Schmeller Wtb. 1, 115. Frommann 2, 304 b).

<sup>5)</sup> Richey Hamb. Id. 206. Adelung Wtb. 3, 1089. Schneller Roman. Volksmundarten 128. Zu Gunsten der Herleitung von rapp hat neuerdings Jütting Essays (Wittenb. 1884) S. 109—111 eine

von Vogel lautet im Mhd. gevügele; heute heißt es, jedoch meist in beschränktem Sinne, Geflügel. Folgt daraus, daß dieses aus jenem entstanden sei? Schwerlich, zumal da sowol im Nhd, auch Gevögel gilt, als vor Alters geflugel üblich war. - Schmeller und Wackernagel haben gelehrt, Hahnrei sei eine Entstellung aus dem frz. Henri; aus der sorgfältigen Untersuchung Heynes1) geht dagegen hervor, daß wirklich ein Reigen der Hähne gemeint sei, wer diesen mitmache und in die Genossenschaft der Hähne gehöre, sei Hahnrei genannt worden. - In den Nibelungen kommt rigelstein vor, welches Rinnstein übersetzt wird. Daraus ist nun geschlossen worden, daß dem heutigen Worte, welches in der alten Sprache nicht angetroffen wird, jene Form zu Grunde liege, während es vielmehr aus dem Niederd, (rennstên) stammen dürfte. - Daß Furt, ahd. ebenso, von fahren (faran) herkomme, scheint sich von selbst zu verstehen; doch leugnet Weigand die Möglichkeit, weil das kurze a in uo ablaute, nicht in u. Dagegen muß erwogen werden, daß genau so, wie mül (Mühle) und molte<sup>2</sup>) den aus a (mal) geschwächten Vokal tragen, auch Furt auf Vokalschwächung (im Prät, vuor liegt die Steigerung) beruht. - Das hier berührte Verhältnis offenbart sich ebenfalls bei Gruft und grübeln. Beide Wörter zeigen den kurzen Vokal (mhd. gruft, grübelen), welcher dem uo des Prät, von graben (gruop) widerstrebt. Berühmt

umständliche Erörterung veröffentlicht, während Kluge Et. Wtb. 266b und Heyne in Grimms Wtb. 8, 334 diesen Ursprung für unstatthaft, aber auch Zusammensetzung mit 'Rebe' für unwahrscheinlich halten.

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 42, 170 fg. Vgl. Herrigs Archiv 58, 204 fg.

<sup>2)</sup> Für Milbe und Mehl (mël), deren Vokal sich zu maln, muol nicht schicken will, wird insgemein ein älteres Wurzelverb milan, mal in Anspruch genommen; vielmehr gehören i und ë der zweiten Schwächung der Wurzel mal an.

Andresen, Deutsche Volksetymologie. 5. Aufl.

ist die Herleitung von Gruft aus Krypta<sup>1</sup>), für grübeln setzen Weigand, Lexer u. a. ein unvorhandenes ahd. Wurzelverb kriopan an. Doch mit Recht und ohne ein Wort der Begründung stellt Schleicher<sup>2</sup>) beide Formen zur Wurzel grab. — Ueber die Zusammensetzung Bratenrock<sup>3</sup>), die auf der Hand liegt<sup>4</sup>), sind mir zwei andere unglaubwürdige Ansichten entgegengetreten: 1) statt Paraderock, 2) st. paraten Rock<sup>5</sup>). — Die Behauptung<sup>6</sup>), daß das Sprichwort 'Viel Geschrei und wenig Wolle<sup>2</sup>, welches auch in andern Sprachen erscheint<sup>7</sup>), ursprünglich laute 'Viel G'scherei (Scheren) und wenig Wolle<sup>2</sup>, da in Schwaben 'G'scher<sup>2</sup> Lärm bedeute<sup>8</sup>), muß gerechten Zweifel hervor-

<sup>1)</sup> Im ältern Deutsch findet sich dies Wort in Kluft umgedeutet (Richey Hamb. Idiot. S. 125. Zeitschr. f. d. Phil. 1, 451. Grimm Wtb. 5, 1265); im Mnd. kommt 'clucht' f. Krypta vor (Schiller u. Lübben Wtb. 2, 492b), wird auch jetzt noch am untern Rhein vernommen (Fuß in Picks Monatsschr. IV, 85).

<sup>2)</sup> Die deutsche Sprache S. 150. Amelung Ztschr. f. d. Alt. 18,191 erklärt 'Gruft' ebenfalls aus dem Deutschen, nimmt aber ein verlornes Verb mit präsentischem i an; in derselben Weise urteilt er über 'Furt'.

<sup>3)</sup> In Berlin wird auch 'Bratenstipper' gesagt; vgl. 'Dreckstipper', langer Gehrock (Der richtige Berliner 2. A. S. 10a. 14a).

<sup>4)</sup> Vgl. das engl. 'roastmeat clothes' (Albrecht Leipziger Mundart 1881 S. 92b). Im ost- und westpreuß. Dialekt (Frischbier Wtb. 1, 104b) heißt es auch 'Bratenweste' (Sonntagsweste).

<sup>5)</sup> In der Neumark hört man 'Patenrock'.

<sup>6)</sup> Bonn. Zeit. 1876 Nr. 182.

<sup>7)</sup> Vgl. engl. Much cry and little wool (Hoppe Suppl. Lex. 1063), roman. Gran gridore e poca lana (Richey Hamb. Idiot. 190). Daneben stellt sich mit gleicher Beziehung auf das Getöse und den geringen Erfolg das span. Mucho ruido y pocas nueces (Köln. Zeit. 1878 Aug. 13 Bl. 1). Im Niederd. heißt es: Vêl geschrei un wenig wull, säd de düvel un schôr en swin (Schütze Holst. Idiot. 2, 28).

<sup>8)</sup> Schmid Schwäb. Wtb. 459; vgl. schweiz. 'vil G'scherei mache', viel Aufhebens machen.

rusen. — Das familiäre Kohl für breites, langweiliges Geschwätz nebst dem davon gebildeten Verb kohlen hatte Weigand mit dem lat. 'crambe repetita' (ausgewärmter Kohl) in Verbindung gebracht; hinterher bezeichnet er dies als unrichtig und behauptet Entlehnung aus der Gaunersprache'). Aber nicht ohne tristigen Grund hält Hildebrand in Grimms Wörterb. jene einleuchtende Beziehung ausrecht. — Der gegen die Juden gerichtete Rus Hep, wird gesagt, verdanke seinen Ursprung den drei aus der Fahne der versolgenden Würgerbanden (im ersten Kreuzzuge) stehenden Buchstaben H. E. P.2), welche bedeuten sollen: Hierosolyma est perdita. Diese Mitteilung, so interessant sie sein mag, verdient keinen Glauben. Jener Rus ist vielmehr nachweislich zunächst ein Zurus an Tiere, vornehmlich Ziegen³), und da ein langer Judenbart als Ziegen-

<sup>1)</sup> Wtb. 1, 617. 2, 1179. Vgl. Dunger N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 505.

<sup>2)</sup> Mit Anfangsbuchstaben ist in der Etymologie mancherlei Scherz und Misbrauch getrieben worden. Es genüge zu erinnern an die Erklärung von 'Pfaf' (Pfaffe) durch 'Pastor fidelis animarum fidelium' (M. Höfer Et. Wtb. 2, 318. Lexer Kärnt, Wtb. 23), des dialekt. 'rips' oder 'ripsch' (bankerott), wo das engl. rip (zerreißen) Rücksicht zu verdienen scheint, aus 'requiescat in pace sancta' (Progr. der Realschule zu Barmen-Wupperfeld 1875-1876 S. 8. Hönig Wtb. d. Köln. Mundart 1877 S. 134a. Woeste Westf. Wtb. 215b), an den vermeintlichen Ursprung des engl. Parteinamens 'Whig' aus den Worten 'We hope in god' (E. Müller Et. Wtb. d. engl. Spr. 2, 543). Selbst die sehr verbreitete und beliebte Deutung des sogenannten Cabal-Ministeriums aus den Anfangsbuchstaben der Namen von 5 Ministern Karls II. (Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington, Lauderdale) ist nur insofern richtig, als diese Staatsräte allerdings 'the cabal' genannt wurden, nicht aber in dem Sinne, daß das Wort cabal, welches neben cabala (frz. cabale) existiert, aus jenen Buchstaben zu erklären sei; vgl. Diez Et. Wtb. 1, 197. E. Müller Et. Wtb. 1, 157. Nordd. Allg. Zeit. 1887 Nr. 120 (Feuilleton).

<sup>3)</sup> Die Ziege heißt dialektisch außer Hippe auch Heppe.

bart gescholten wurde 1), so läßt sich die Uebertragung leicht begreifen. Daß hep formell der Imperativ von 'heben' sei (heb den Fuß), ist möglich, aber kaum wahrscheinlich 2). - Die zwar weit überwiegend dem Volksmunde angehörigen, bisweilen jedoch auch in der Schriftsprache hervortretenden Redensarten: 'sein Fett haben oder kriegen, einem sein Fett geben' hat man bald auf die ungefähr entsprechenden frz. Ausdrücke 'avoir son fait, donner oder dire à qu. son fait' zurückgeführt 3), bald dem Worte Fett das frz. fête (faire fête à qu., einem viel Ehre anthun, ironisch: ihn schelten) zu Grunde legen zu müssen geglaubt 4). Aber ist denn das deutsche Wort nicht als solches ganz gut zu erklären? Das Fett ist der beste Teil, der Vorteil, steht aber hier ironisch im Sinne des schlimmen Teils, des Nachteils 5). - In der Bibelstelle: 'Es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelühr gehe, als daß ein Reicher in das Himmelreich komme' ist unter Kamel ein dickes Tau verstanden und Nadelöhr als Pförtchen gedeutet worden. Allein schon von dem Orientalisten Wetzstein wurden beide Annahmen zurückgewiesen und wörtliche Auslegung behauptet, welche unstreitig die einfachste und annehmlichste ist 6): das gröste Tier und die kleinste Oeffnung bilden den mit Absicht herbeigeholten starken Gegensatz. - Sogar das so

Vgl. den Namen Moses f
ür den Ziegenbock (Germania 4, 152).

<sup>2)</sup> Frommann 5, 450. Heyne in Grimms Wtb. 42, 998. Vgl. dag. Bartsch Germ. 22, 106. Das Volk deutet den Zuruf daraus, daß die Juden, als der Heiland am Kreuz emporgezogen wurde, gerufen hätten: Heb! Heb! (Frommann 7, 297). Eine neue Erklärung findet sich Germ. 26, 382.

<sup>3)</sup> Herrigs Archiv f. d. Stud. d. n. Spr. 54, 237. 55, 459.

<sup>4)</sup> Axt Progr. Creuznach 1855 S. 31a.

Vgl. Herrigs Arch. 55, 234. Grimm Wtb. 3, 1572. Woeste Wtb. 298a.

<sup>6)</sup> Vgl. Passow Griech. Wtb. 1, 779. T. Tobler im Ausland 1877 Nr. 1 S. 19. 20.

einfach verständliche Sprichwort: 'Viele Hunde sind des Hasen Tod'1) ist einer gelehrten Auslegung nicht entgangen: ursprünglich, meint man, habe es, mit Rücksicht auf der Nibelungen und ihres Haupthelden Hagen Kampf im Hunnenlande, gelautet: 'Viele Hunnen sind des Hagen Tod'2). -Woher wissen diejenigen, die dies lehren, daß in der sprichwörtlichen Redensart 'sein Schäfchen ins Trockne bringen' ursprünglich Schiffchen gemeint sei? Bloß daher, daß beide im Niederd, ungefähr gleich lauten (schäpken)? Es heißt indessen dort geradezu: 'sin schâp in'n drügen hem'3), was doch schwerlich erst nach der angeblichen Umdeutung sich festgesetzt hat. - Aus dem ital, impaccio, welches Verwickelung, Hindernis bedeutet, soll der Ausdruck in die Patsche geraten', wie unlängst behauptet worden ist4), umgedeutscht worden sein. Dies für wahr anzunehmen wird keinem Unbefangenen so leicht in den Sinn kommen. Das von der schallnachahmenden Interj. patsch! stammende Subst. Patsche bezieht sich auf spritzendes Wasser, durch welches man tritt; die übertragene Bedeutung des Wortes begreift sich ohne Schwierigkeit aus der unangenehmen und unbequemen physischen. - Nachdem man sich seither damit begnügt hatte die Bezeichnung der auf eine kreisförmige Schnur gereihten Kügelchen, deren sich die

Im alten Egypten wurde gesagt: 'Viele Hunde sind der Gazelle Tod' (Ebers Uarda 1, 211).

<sup>2)</sup> Das Buch für alle, Jahrg. 1872 S. 384b.

<sup>3)</sup> Schambach Wtb. 180b; vgl. Jütting Bibl. Wtb. 193. Kern und Willms in der Schrift 'Ostfriesland wie es denkt und spricht' (Bremen 1871) S. 76 machen zu dem Satze: 'He hett sien schäpkes up't dröge' die Bemerkung: 'Auf einer niedrigen und nassen Weide sterben die Schafe; wer seine Schafe auf dem Trocknen hat, dem sind sie sicher'. Man vergleiche auch die andere Redensart: 'He wêt sin schäpken to schêren' (Strodtmann Idiot. Osnabr. 197. Brem. Wtb. 4, 606. Hennig Preuß. Wtb. 223), er weiß seinen Vorteil zu machen.

<sup>4)</sup> Xanthippus Mahnwort 13.

Katholiken beim Beten bedienen, durch Rosenkranz, latrosarium, teils auf eine gewisse Aehnlichkeit jener kleinen Kugeln oder Knöpfe mit Rosen, insbesondere Rosenknospen zurückzuführen, teils mit dem Rosenkranz (frz. chapelet) der Jungfrau Maria zu verbinden, ist unlängst das überraschende Urteil ausgesprochen worden, daß der Name aus dem neugriech. δοζάριον, welches von δόζος (Knoten, Auge) stamme, zurechtgelegt sei 1). Einer an sich so wenig glaubwürdigen Nachricht gegenüber kann hier die Bemerkung ausreichen, daß das neugriech. δοζάριο (nach dem verglichenen Wörterb., in welchem δοζάσιον nicht steht) vielmehr umgekehrt dem ital. rosario nachgebildet sein dürfte. - Da für Geld nicht selten Blech gesagt wird, so bedarf das Wort blechen (Geld lassen, zahlen) keiner weitern Erklärung; allein in einer weit verbreiteten Zeitschrift2) will ein Gelehrter glauben machen, daß das ahd. plechan (sichtbar machen, hier: den Beutel öffnen) zu Grunde liege. -In derselben Zeitschrift meint jemand, der Ausdruck 'ein toller Christ' sei auf den Herzog Christian von Braunschweig, der sich im 30jährigen Kriege ausgezeichnet habe, zurückzuleiten. Auf wen mag sich dem Einsender dieser seltsamen Erklärung beziehen, was noch häufiger gehört wird: ein wunderlicher Christ? Doch nicht etwa auf denselben Herzog? - Die Meinung, 'anbrechen vom Tage' gehöre nicht zu brechen, sondern zu mhd. brehen (glänzen), beruht auf Irrtum<sup>3</sup>). - Anzapfen in übertragenem Sinne soll nach Adelung für anzupfen stehn, nach Weigand auf oberd, zepfen (Aehren abschneiden) sich gründen. Verhältnis scheint vielmehr einfacher zu sein. Wie vom Faß auch anstechen gesagt wird, so hieß es vor nicht langer Zeit in figürlicher Bedeutung ebenfalls: jemand anstechen

<sup>1)</sup> Gegenwart 188 Nr. 153.

<sup>2)</sup> Ueber Land und Meer.

<sup>3)</sup> Vgl. Grimm Mythol. S. 708. Weigand Wtb. 1, 39.

(pungere, lacessere); gerade so steht es um anzapfen 1). -Niemand wird so leicht der Ansicht Wackernagels<sup>2</sup>) beipflichten, ausreißen f. weglaufen, fliehen, und einreißen f. eindringen, sich verbreiten, seien nicht mit reißen zusammengesetzt, sondern giengen auf rîsen (steigen, fallen) zurück. Zwar heißt es in österr. Mundarten: 'in fremde Lande ausreißen'3); doch bedarf es keines Beweises, daß damit jener schriftdeutsche Gebrauch nicht erklärt wird. Zu ausreißen4) vgl. 'sich los-, wegreißen', zu einreißen das synonyme 'einbrechen? - Da schreiten im Niederd. strîden (engl. stride) lautet, so ist angenommen worden, daß dasjenige bestreiten, welches im Sinne von 'parem esse' mit Bezug auf Ausgaben gebraucht wird, dem niederd. bestriden (beschreiten, 'im Schritt erreichen, gewachsen sein') nachgeahmt sei. Wer aber unbefangen überlegt, wird kaum zweifeln können, daß die Bestreitung der Kosten, des Haushaltes u. s. w. ein viel natürlicherer, leichter in den Sinn fallender Begriff ist, als die Beschreitung derselben. - Wenn es wahr sein sollte, was oft behauptet wird, das dial. dürängeln (durchprügeln, quälen, plagen) sei als 'dürrängeln' zu verstehen, zusammengesetzt aus dür (durch) und rängeln (prügeln), so würde die anderswo übliche und schon bei Hans Sachs vorkommende Form thürängeln eine sinnreiche, echt plastische Umdeutung offenbaren; allein vielleicht muß der umgekehrte Erklärungsweg eingeschlagen, thürängeln (in die Enge treiben), von Thürangel (vgl. zwischen Thür und Angel'), als die ursprüngliche, die Menge der andern mit d beginnenden mundartlichen Formen als ebenso viele entstellte betrachtet werden 5). - Fechten der Handwerker hat

<sup>1)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 1, 478. 523.

<sup>2)</sup> Ztschr. f. d. Alt. 9, 369.

<sup>3)</sup> Schatzmayr Deutschl, Norden u. Süden (Braunschw, 1870) S. 110.

<sup>4)</sup> niederd. ûtrîten, neben ûtknîpen und ûtneien.

<sup>5)</sup> R. Köhler Zeitschr. f. vergl. Sprachf. 11, 397. Vilmar

Wackernagel als pfechten (mhd. pfehten von pfaht, pactum), das visieren bedeutet, gefaßt. Dem gegenüber spricht für die Uebereinstimmung mit fechten (pugnare) 1), daß jenes Verb nicht nach der Regel der Fremdwörter schwach, sondern ganz wie das deutsche Verb konjugiert wird. 2), was Grimm im d. Wörterb, zur Erläuterung des Ausdrucks über die Fechtschulen der Handwerker und das Umherstreifen wandernder Gesellen ausführlich lehrt 1). -Durch das h verführt, haben ältere Sprachforscher das nhd. bejahen dem mhd. bejehen (bekennen), dessen Plur. Ind. Prät. bejahen lautet, gleichgestellt; im Mhd. hieß das von ja stammende Verb jazen, bejazen, und Lessing schrieb, wie der heutige Holländer, historisch richtig 'bejaen'. -Für den Ursprung von hunzen hat man sich von dem Nächstliegenden losgesagt und nach Entferntem umgesehen (hoenen, dial. verhondesten; verhundaesen, v. hunta3; böhm. huntowati, schlachten). Ohne Zweifel liegt Hund zu Grunde, was hinsichtlich der Begriffe des Nachweises nicht zu bedürfen scheint; die Form anlangend, läßt sich ableitendes -sen oder -zen annehmen. In der Schweiz wird für aushunzen, verhunzen auch aushunden, verhunden gesagt. - In der Formel 'helle Haufen' haben einige mit Unrecht das niederd, hêl (ganz) zu finden geglaubt2) und Anlehnung an hell behauptet. Der jetzige Ausdruck ist auch der ursprüngliche, mag das Adj, sich auf Ton und Schall beziehn (vgl. mhd.

Idiot. 412. Weigand Wtb. 2, 885. Ganz anders, aber wenig glaublich, lehrt Heyse Fremdwörterb. (13. A.) S. 939a: thürüngeln sei auf den franz. Marschall Turenne, der im 17. Jh. deutsche Gegenden plagte, zu beziehen, während Woeste bei Frommann 3, 368 der unrichtigen Zurückführung auf Düringen (Thüringen), welche sich bei Firmenich finde, gedenkt.

<sup>1)</sup> Vgl. Boner: 'Dô diu amei3e sêr um ir spîse vaht' (sich mühte). Schmeller Wtb. 2. A. 1, 688 vergleicht angemessen das engl. 'I fought my way towards England' (Vicar of Wakefield).

<sup>2)</sup> Adelung Wtb. 2, 1067. 1099. Frommann 1, 299.

hëllen, sich schallend bewegen) oder bloß der Verstärkung dienen. - Nachdem früher fast allgemein behauptet worden war, rotwelsch stamme nicht von dem Adj. rot, sondern gründe sich auf das zigeunerische Subst. rot, Bettler1), verträgt heute die Ansicht, daß der Name allerdings mit dem deutschen Adj. zusammengesetzt sei, kaum einen Widerspruch: rot bezieht sich auf das Haar, Rothaarigkeit galt als Zeichen von Trug und Bosheit2). - Daß bei mausetot an Mäuse nicht zu denken sei, meint Adelung, werde leicht eingesehen; er vergleicht, wie schon Richey gethan hatte, das niederd. mursdôd, bemerkt aber zugleich, daß mausen, sofern es den Begriff einer großen Stille habe, der Ursprung sein könne, Solchen haltlosen Vermutungen gegenüber leisten die aus niederd. Gegenden nachweisbaren Ausdrücke poggedôd und huckedôd, wo Frosch und Kröte anstatt der Maus stehen3), für die wörtliche Erklärung Gewähr. Die genannten drei Tiere, insbesondere Mäuse, sieht man zumal auf dem Lande oft tot liegen; ja, Mäuse und Kröten schlägt der westfälische Bauer tot, wo sie sich finden 4). Mausetot bedeutet 'leicht getötet wie eine Maus, mit einem Schlage tot, gänzlich tot 5). - Die von Frisch herrührende, von Adelung gebilligte Ableitung des Wortes

Sogar an Rotte, desgleichen an das ital. rotto (gebrochen) hat man gedacht. Umständlich wird das Wort in Herrigs Archiv 33, 198 fg. besprochen.

<sup>2)</sup> Wackernagel Kl. Schr. 1, 175 führt den alten Spruch an: 'Hüet dich vor eim roten Walhen'.

Frommann 4, 123. 131. 5, 63. Woeste Wtb. d. westfäl. Mundart 107<sup>b</sup>.

<sup>4)</sup> Die weitern Verstärkungen mausverreckttot und anklingend mausedreckeltot kommen in Mundarten vor (Frommann 1, 234<sup>a</sup>. 2, 234). Die Ansicht, daß mausetot zu erklären sei: bis auf das Kleinste d. i. gänzlich tot, insofern Maus das Kleinste bildlich bezeichne (L. Tobler bei Frommann 5, 20), scheint keine Empfehlung zu verdienen.

<sup>5)</sup> Grimm Wtb. 6, 1832.

kauderwelsch aus churwelsch hat auch Wackernagel¹) aufgestellt. Da indessen kaudern in zwei verschiedenen Bedeutungen, deren jede einen passenden Sinn bietet, vorhanden ist, so liegt es nahe sich daran allein zu halten. Kaudern heißt 1) Zwischenhandel treiben, mäkeln, 2) unverständlich reden, plappern; vgl. βαρβαρόσωνος und plattd. kramerlatîn²). — Der früher beliebten Erklärung des Gebirgsnamens Hundsrück oder Hunsrück als 'Hunnenrücken' (nach dem Volke der Hunnen; vgl. S. 21) pflegt man heute zu mistrauen³) und vielmehr wörtlich 'Hundes Rücken' zu deuten. Daß Berggestalten durch Tierformen beschrieben werden, kommt mehrfach vor; vgl. Katzenbuckel im Odenwalde.

Wenn gleich in allen Sprachen Volksetymologien angetroffen werden, so erscheint doch das auf Umbildung des Unverstandenen ins allgemein Verständliche gerichtete Bestreben des Volksgeistes in keiner Sprache so umfangreich, so ausgeprägt, als in der deutschen, insbesondere der neuhochd. Sprache 1). Nächst ihr dürfte die engl. zu nennen sein, während die franz, bei derselben formellen Assimilationsfertigkeit nicht in gleichem Grade der begrifflichen Umdeutung geneigt zu sein scheint. Aus den beiden altklassischen Sprachen stehn verschiedene merkenswerte Beispiele zu Gebote.

Eine der ältesten volksetymologischen Umbildungen und Umdeutungen im Griechischen ist das Wort βούτυρον (Butter), wofern sich die Mitteilung des Hippokrates richtig verhält, daß ihm eine skythische Form zu Grunde liegt<sup>5</sup>):

<sup>1)</sup> Umdeutschung 20.

Dialektisch findet sich auch 'krautwelsch' (Zaupser Bair. oberpfälz. Idiot. 64).

<sup>3)</sup> Jedoch vgl. Marjan Progr. Aachen 1884 S. 16.

<sup>4)</sup> Vgl. Nationalzeitung 1876 Nr. 447.

<sup>5)</sup> Plinius erwähnt an der Stelle, wo er von butyrum handelt,

βοῦς und τυρός ergeben die angemessene Uebersetzung 'Kuhkäse': im Ahd. heißt die Butter fast ebenso: 'chuosmëro', wörtlich Kuhschmer 1). Bei dem Namen der Ente, vñoou, welcher des vokalischen Anlauts der verwandten Formen des Lat. und der germ. Sprachen ermangelt (lat. anas, ahd. anut, ags. ened), darf vielleicht an einen volksetymologischen Anklang an vnysiv (schwimmen) gedacht werden 2). Gleicherweise wird die Aspirata in άλκυών (Eisvogel) im Gedanken an αλς (Meer) eingetreten sein; vgl. lat. alcedo3). Komparationsformen δεύτερος und δεύτατος haben mit δύο, δύω etymologisch wahrscheinlich nichts zu thun, sondern gehören zu δείομαι und bedeuten eigentlich 'abstehend, in der Zeit oder im Raume nachfolgend'; wegen ihrer äußern Aehnlichkeit mit δύο, δύω sind sie aber stehender Ausdruck für den Begriff secundus geworden4). In προςκυνείν (fußfällig verehren) erkennen manche das Subst. xuwv (Hund, Gen. xvvóc) und behaupten, die nächste Bedeutung sei: wie ein Hund vor jemand kriechen, ihn hündisch verehren; das Wort ist aber einfach ein Compos. von zeveir (küssen), mit Beziehung auf die oriental. Sitte, sich vor einem Höhern niederzuwerfen und seine Füße oder den Boden zu küssen. Der Meinung, aivic, Aegide, beruhe auf aivic, Ziegenfell (von ais, Ziege), weil der schreckende Schild des Zeus ursprünglich mit diesem Fell überzogen gewesen sei, steht im Wege, daß die erstgenannte alyis zunächst nicht Schild, sondern Sturmwind bedeutet; es liegt vielmehr eine Wurzel mit dem Begriff 'bewegen, stürmen' zu Grunde. In früherer

davon nichts; dagegen heißt es bei ihm: 'plurimum e bubulo, et inde nomen' (Grimm Gesch. d. d. Spr. 2. A. S. 695).

<sup>1)</sup> Adelung Wtb. 1, 1282. Vgl. Smör, den im Dän. u. Schwed. gangbaren Ausdruck für Butter.

<sup>2)</sup> Curtius Grundzüge der griech. Etymologie 4. A. S. 317.

<sup>3)</sup> Curtius 132. Vaniček Griech. lat. etym. Wtb. 64. Förstemann Ztschr. f. vergl. Spr. 3, 48.

<sup>4)</sup> Brugmann Ztschr. f. vergl. Sprachf. 25 (N. F. 5), 296 fg.

Zeit pflegte ὑπερφίαλος (übermäßig) von φιάλη (Schale) abgeleitet und erklärt zu werden: was über den Rand der Schale läuft; heute wird mit Recht als ursprüngliche Form ύπερφύαλος (vgl. ὑπερφυής, Adv. ὑπερφυῶς, außerordentlich) angenommen. Die altgriech. Sage, daß Deukalion und Pyrrha Steine geworfen hätten, aus denen neue Menschen zur Bevölkerung des verwaisten Erdkreises entstanden wären, verdankt ihren Ursprung einer Volksetymologie, welche damit den lautlichen Gleichklang von laoc (Volk) und lauc. λας (Stein) hat erklären wollen 1). Den Namen der Amazonen, Aμαζόνες, jenes skythischen kriegerischen Weibervolkes, dessen schon Homer gedenkt, hat man aus Zusammensetzung von μαζός (Brust) mit dem sogenannten à privativum gedeutet und behauptet, diesen Weibern sei, damit sie den rechten Arm zur Führung der Waffe freier gebrauchen könnten, in der Kindheit die rechte Brust abgenommen worden; allein dies ist ohne Zweifel eine Fabel, dem Namen wird vielmehr irgend ein fremdes, asiatisches, hier nicht weiter zu untersuchendes Wort zu Grunde liegen 2), welches man sich ziemlich oberflächlich, da die Begriffe 'brustlos' (ἀμαζών) und 'halbe Brust' doch nicht dieselben sind, zurechtgelegt hat. Der Pruth wird mit Anlehnung an πῦρ (Feuer) Hrossóg genannt, welches appellativ 'Gluthitze' bedeutet; vgl. Πυριφλεγέθων, Fluß der Unterwelt. Seltsam ist die Verdrehung des lat, Pflanzennamens saxifraga (Steinbrech) in σαρξία αγος, wo beide Teile der Zusammensetzung ein neues und ganz verschiedenes Wort zeigen 3). Hav, ursprünglich Πάων (Weidegott, Hirtengott; vgl. pasco), wurde umgedeutet als Allgott 4), Aixeioc, Beiname des Apollo,

<sup>1)</sup> Vgl. Pindar Olymp. 9, 46 fg. Passow Griech. Wtb. 2, 11b.

<sup>2)</sup> Weise in Bezzenbergers Beitr. 5, 93.

Ygl. Pott Doppelung S. 81. Zeitschr. f. Völkerpsych. 13, 244. Vaniček 999. 1003.

<sup>4)</sup> Πάνα δέ μιν καλέεσκον, δτι φρένα πάσιν έτερψέ

ohne Zweifel von einem dem lat. lux, lucere entsprechenden Stamm, als Wolfstöter (λυχοχτόνος) gefaßt, oder auf die Landschaft Avxia bezogen 1). Den Namen der Stadt Jerusalem (Jeruschalajim, d. i. Friedenswohnung) haben die Griechen in 'Ιεροσόλυμα gewandelt, dessen erstes Glied das Adj. isoog (heilig) enthält2), während das Ganze nach einer heiligen Stadt der Solymer klingt; den in der Bibel häufig vorkommenden Bach Kidron haben sie zu einem Bach der Zedern, κέδρων 3), das Sanhedrin (die oberste Behörde) der Juden zu einem συνέδριον (Sitzung, Versammlung) gemacht. Die römischen Lucius, Lucullus und Lucani (v. lux. lucere) gelten ihnen, heimischen Anklängen zu Gefallen (vgl. λευχός. weiß), als Aεύχιος, Λεύχολλος und Λευχανοί 4); Remus wird 'Pωμος (wegen δώμη Kraft; vgl. 'Pώμη, Rom), Dolabella (wegen δόλος, Schlauheit, List) Δολοβέλλας genannt 5), Caracalla mit geschickter Benutzung der Wörter κάρα (Haupt) und καλός (schön) in Καράκαλλος umgesetzt: die materiellen Namen Piso, Bibulus gehen in Πείσων, Βίβλος über und gewinnen damit einen edlern Inhalt (βίβλος, πείθω), Für Arminius wird dieselbe Form benutzt, welche den Arme-

<sup>(</sup>Hom. hymn.), einen Allerweltsgott, der alle erfreut; vgl. Kohl Progr. Quedl. 1869 S. 25.

Schmidt Progr. Minden 1873 S. 19 fg. Augsb. Allg. Zeit.
 1876 Nr. 239 Beil.

<sup>2)</sup> Vgl. Weise Zeitschr. f. Völkerpsychologie 12, 221, wo noch andere Anlehnungen an lερός mitgeteilt werden. Eine neuere deutsche Umbildung des Namens der heiligen Stadt ist 'Jerusaleben'. Die altnord. Form Jórsalir (im Schwed. als Jorsala fortdauernd) ist unter Einfluß von jór (Pferd) und salir (Säle, Wohnungen; vgl. altn. Uppsalir, heute Upsala) entstanden; s. Götting. Gel. Anz. 1877 St. 10 S. 320. Ztschr. f. vergl. Spr. 23, 38. Nyrop Sprogets Vilde Skud 56. In der catalanischen Mundart wird Gesusalem gesagt, mit Beziehung auf den Namen Jesus (Gesu).

<sup>3)</sup> Fuchs Roman. Spr. S. 113 Anm.

<sup>4)</sup> Hermes (Dittenberger) 6, 310 fg.

<sup>5)</sup> Ztschr. f. vergl. Spr. 1, 223. 224. Hermes 6, 309 A. 2.

nier bezeichnet, ᾿Αρμένιος; aus Numitor entsteht Νεμένως; die Numidae werden mit einem glücklichen Griffe Νομάδες genannt ¹). Der punische Name Adherbal lautet griechisch ᾿Ατάρβας, ohne Zweifel mit Anlehnung an ἀτάρβης (furchtlos). Den Volksnamen Gepidae deutsches Ursprungs ²) lassen byzantinische Schriftsteller als Γήπαιδες, welches später falsch Γετίπαιδες (Kinder der Geten) erklärt wurde, auftreten ³). Bisantium, heute Besançon, wurde in ersichtlicher Beziehung auf mhd. bisant (mlat. Byzantius, eine Goldmünze) als Χονσόπολις (Goldstadt) bezeichnet ⁴).

Die lateinische Sprache überläßt sich der Anlehnung und Umbildung teils bei der Uebernahme griechischer Wörter, teils innerhalb ihres eigenen Gebiets. Bei manchen Wörtern der zweiten Art ist durch den Einfluß der neuern Gelehrsamkeit die volkstümliche Auffassung wieder beseitigt und das ursprüngliche Aussehn hergestellt worden; dies beurteilen und etwa mit ähnlichen Verhältnissen im Deutschen vergleichen zu wollen würde hier zu weit führen. Aus δοείχαλκος (Bergerz, von δοος, Berg) entspringt aurichalcum (frz. archal, Messing), das sehr deutlich an aurum erinnert und wol erinnern soll (Gleichheit der Farbe), weil es sonst bei 'orichalcum' verblieben wäre 5). Die Form liquiritia, Lakritze 6), aus γλυκύδρίζα (Süßwurzel, Süßholz), zeigt

<sup>1)</sup> Förstemann Ztschr. f. vergl. Spr. 23 (N. F. 3), 377. 378. Hermes 6, 143.

<sup>2)</sup> W. Wackernagel Ztschr. f. d. Alt. 6, 257. Vgl. Grimm Gramm. 4, 930. Förstemann Namenb. 2, 572.

<sup>3)</sup> Grimm Gesch. d. d. Spr. S. 324. Isidor brachte bei den Gepiden ('Gepides') lat. pes in Anschlag (Grimm Kl. Schr. 1, 304).

<sup>4)</sup> Wackernagel Ztschr. f. d. Alt. 9, 558. Grimm Kl. Schr. 3, 22.

<sup>5)</sup> Schuchardt Vokalismus d. Vulgärlat. 1, 37. M. Müller Essays (deutsch) 3, 256; vgl. Schmidt Progr. Minden 1873 S. 20.

<sup>6)</sup> Lakritze (ital. legorizia, frz. metathetisch réglisse) erfährt in Mundarten die lebendige Umdeutschung Leckeritzen (sächs. Oberlausitz) und Leckerzweig (Regel Mnd. Goth. Arzneib. 21); in Mecklenburg hört man Kritzelsaft, in Sachsen Christelsaft (Axt Progr.

doppelte Anlehnung: in der ersten Hälfte tritt liquere, liquor entgegen, in der zweiten bietet sich die bekannte Ableitungsform -itius, -itia dar, Wenn caduceum, caduceus (Heroldstab) nur eine Latinisierung des dorischen καρύκιον (att. κηρύκειον, von κήρυξ, Herold) ist, so scheinen 'caducus' und 'cadere' mitgewirkt zu haben 1). Dem Namen Begerizu (makedonisch = Φερενίκη, Siegbringerin) entspricht der Name Veronica, wobei an das Adj. verus gedacht sein wird 2). Pontifex, oft scherzhaft übersetzt 'Brückenmacher' 3), erklärt Kuhn 4) schön als 'Pfadbereiter', der zum Pfade der Götter leitet; pons, gleich dem nahe verwandten πύντος (Meer), bedeutet ursprünglich 'Pfad', das derselben Wurzel angehört. Der vielbestrittene Name Germani scheint jedesfalls, wo auch sein Ursprung liegen mag, eine Accommodation zu Gunsten des römischen Sprachgefühls zu enthalten. Aus Malósic (Malosert-) ist Maleventum (später, nach dem Sieg über die Samniten, Beneventum umgenannt) hervorgegangen 5), aus 'Anpayuc mit Anlehnung an ager Agrigen-Dem Ehre verkündenden Namen Honorius liegt ein lum.

Creuznach 1855 S. 30<sup>a</sup>), ebenda und in Schlesien Lukrezie, Lukrezel, Lukrezelen (Weinhold Dialektforsch. 7. Grenzboten 1877 Nr. 17 S. 130. Albrecht Leipz. Mundart S. 163<sup>b</sup>). Die engl. Formen liquorice, licorice erinnern gleichfalls an andere Wörter.

<sup>1)</sup> Curtius Grundz. 430.

<sup>2)</sup> Pott Personennamen S. 107; Schuchardt Vokalismus 2, 246; vgl. Pogatscher Zur Volksetymologie (Graz 1884) S. 35.

<sup>3)</sup> Im Ernst aber haben andere doch den 'Brückenschläger', vom Bau des pons sublicius benannt, sestgehalten: der Brücke sei eine gewisse religiöse Bedeutung beigemessen worden, die Ueberbrückung des Tiberslusses habe hohe religiöse Wichtigkeit gehabt, die Psieger hätten eine priesterliche Vereinigung, später das oberste Priestercollegium gebildet.

<sup>4)</sup> Ztschr. f. vergl. Sprachforsch. 4, 75.

<sup>5)</sup> Schmidt Progr. Minden 1873 S. 20. Augsb. Allg. Zeit. 1876 Nr. 239 Beil. Ztschr. f. vergl. Spr. 23, 378. Nordd. Allg. Zeit. 1877 Nr. 120 (Feuilleton). Vgl. Pott S. 17.

weit abstehender, aber kaum minder ehrenvollergermanischer zu Grunde, got. Hunjareiks (Hunerich); aus Theodahad (got.) soll Deodatus entstanden sein 1). Anstatt Christus, Christianus kommt zuweilen, im Gedanken an χρηστίς (gut, tüchtig), Chrestus, Chrestianus vor2), Architectura von doχιτέχτων (architectus) hat lediglich durch die Form der Ableitung (vgl. natura, figura) lateinisches Ansehn gewonnen. Wie es scheint, bezieht sich die nach Varro aus dem Griech. stammende Benennung der Krickente, querquedula, auf irgend eine Weise volksetymologisch auf quercus 3). Aus dem einheimischen Namen Eire oder Erin (Westinsel?) haben die Römer Hibernia (dazwischen Jerne und Juverna) geschaffen, mit Hindeutung auf eine angeblich winterliche Kälte des Landes 4). Durch die grundlose Schreibung mit h verführt, hatten ältere Philologen das Wort postumus (posthumus) gedeutet: qui post humationem patris natus est; heute weiß man, daß postumus (mit dem ältern u) sich zu posterior verhält wie intimus, ultimus zu interior, ulterior, und zu postremus wie extimus zu extremus. Secta stammt keineswegs von sectus zu secare 5), gehört vielmehr, wie schon Adelung richtig erkannte, zu sequi (vgl. sectari). Daß anfractus (Krümmung, Umweg) mit frangere zusammenhange, scheint auf der Hand zu liegen und pflegt auch insgemein angenommen zu werden; gleichwol verdient die Ansicht Beachtung, daß Zusammensetzung der untrennbaren Präp. amb, die sich zu 'amfs' (vgl. abs) und 'amfr' (vgl. augi) erweitert habe, mit actus (von ago) in dem Wort enthalten sei6).

<sup>1)</sup> Weise Ztschr. f. Völkerpsych, 1880 S. 223.

<sup>2)</sup> Schuchardt Vokalismus 2, 62.

<sup>3)</sup> Förstemann Ztschr. f. vergl. Sprachf. 3, 44.

<sup>4)</sup> Vgl. Pott Etym. Forsch. 1. A. 1, XXXIV. M. Müller Vorles. 1, 206. 364. Palmer Folk-Etymology 535. 536.

<sup>5)</sup> Weigand Wtb. 2, 671.

Vgl. Curtius Grundz. 4. A. S. 294. Ztschr. f. vergl. Spr. 16, 381. Vaniček 17.

Anstatt der früher insgemein gebräuchlichen Form percunctari (per und cunctus) muß percontari geschrieben werden, welches 'mit der Ruderstange (contus, xοντός) untersuchen, dann forschen, fragen' bedeutet. Deliberare (überlegen) sieht wie ein Compos, von liberare aus, ohne daß die Begriffe stimmen; wie 'erwägen' zu 'wägen', so verhält sich deliberare zu librare. Da amburere und comburere denselben Begriff wie urere bezeichnen, gleich auslauten und gleich konjugiert werden, so wird wol im allgemeinen stillschweigends angenommen, daß jene mit diesem zusammengesetzt seien; die neuere Forschung macht jedoch eine Trennung, leitet urere aus derselben Wurzel, welcher auster, aurum und aurora angehören, bringt dagegen amburere und comburere nebst bustum (Leichenbrandstätte) mit πιμπράναι (entzünden) und πυρσός (Feuerbrand) in Verbindung 1). Während von simplex, duplex und andern Adj. auf -plex der Ursprung aus πλέκειν u. plectere (flechten) bekannt ist, wird insgemein supplex ebenso beurteilt und zunächst als 'kniebeugend' gefaßt, von einzelnen neuern Gelehrten dagegen minder ansprechend auf placare, woher supplicare stammen soll, zurückgeführt. Irritare (anreizen) kann natürlich mit irritus (ungültig, vergeblich), dem Gegenteile von ratus, nichts zu thun haben; zu Grunde liegt ein dem griech. δάζειν (knurren) verwandtes rire, wovon inrītus (auch hirritus geschrieben), das Anknurren 2). Die Bedeutung von invitare (einladen) stimmt zu der von vītare (vermeiden) in keinerlei Weise 3); während vitare (für vicitare?) vielleicht mit Einen und 'weichen' zusammenhängt, scheint invitare zu vocare (vgl. vocitare und convitium)

<sup>1)</sup> Vaniček 510 fg. 943 fg.

<sup>2)</sup> Vaniček 771. 774. Georges Lat. Wörterb. 7. A. 2, 384; vgl. 1, 2832. 2, 2142.

<sup>3)</sup> Die Verbindung von invītare und invītus (widerwillig), weil viele Einladungen wider Willen und nur gezwungen erlassen würden (vgl. Bonn. Zeit. 1886 Nr. 68 Morgenbl.), ist nichts als ein schlechter Witz.

zu gehören. In der Beteurungsformel medius fidius (so wahr mir Gott helfe) entspricht das erste dius nicht dem Gen. Διός von Δίς oder Ζείς, sondern steht dem lat. deus oder divus gleich, und fidius ist nicht filius, vielmehr von fides (Treue) abgeleitet. Während die anscheinend so bequeme Zusammenstellung von simia (Affe) mit similis (ähnlich) auf lautliche Schwierigkeiten stößt, läßt die Ableitung von simus (σιμός, platt- oder stumpfnäsig), welche daneben behauptet wird 1), nichts zu wünschen übrig. Vor der Ansicht, vehemens sei mit vehi und mens zusammengesetzt und bedeute zunächst 'fahrigen Geistes'2), scheint die Vergleichung der Nebenform vemens mit vecors, vesanus den Vorzug Oberflächlich betrachtet, hängt repudiare zu verdienen. (verschmähen) mit pudere zusammen, als ob man sich der Annahme schämte; das Wort stammt aber aus repudium, welches zunächst das sinnliche Zurücktreten (re und pes), dann übertragen den Rücktritt, die Verstoßung bedeutet (vgl. tripudium, Dreischritt). Der Name des Habichts, accipiler, welcher einer indischen Zusammensetzung entspricht, in der die Begriffe 'schnell' und 'Flügel' enthalten sind (vgl. ωκύπτερος), lehnt sich, insbesondere vermöge des doppelten c, an accipere an; weit mehr noch thut dies die Nebenform acceptor, welche geradezu als persönliches Verbalsubst, von accipere verstanden werden kann. Die botanische Benennung des Helenenkrauts, inula helenium, läßt nicht ahnen, daß beide Wörter etymologisch eins sind, d. h. jenes, das lateinische, aus diesem, dem griech. ἐλένιον, mit Vertauschung der Liquiden und dadurch gewonnener Anlehnung an die Präp. in, zurechtgelegt<sup>3</sup>). Die früher allgemein übliche Schreibung buccina erinnert an einen Ursprung

<sup>1)</sup> Vgl. Grimm Wörterb. 1, 182. Georges Wtb. 2, 2395. 2403.

<sup>2)</sup> Reisig Vorles. herausg. v. Haase 5, 267.

<sup>3)</sup> Weise in Bezzenbergers Beitr. 5, 83; vgl. Schuchardt Vokalismus 1, 38.

aus bucca (frz. bouche); dagegen offenbart bucina 1), d. h. bovicina, die richtige Quelle (Kuhhorn, Hirtenhorn). Ebenso lehnt sich promontorium an mons an; es heißt jedoch richtiger promunturium oder promuntorium (Vorsprung), von prominere 2). Die Form coena deutet mit dem oe bald auf xorros. bald auf coesna, coedna hin; aber das Wort entspringt aus cesna, cersna 3) und ist cena zu schreiben. Nicht concio, wie von conciere, sondern contio, aus coventio = conventio (vgl. cunctus aus cojunctus) muß es lauten; desgleichen nicht caeteri, worin man καὶ έτεροι vermutet hat, sondern ceteri, von dem demonstr. ce; auch nicht dissidium (Zwiespalt), als ob von sedere, vielmehr discidium 4). Ob convitium, aus 'convocitium', oder convicium, 'quasi convocium', vorzuziehen sei, darüber gehen die neuern Forscher auseinander 5); dieselbe Ungleichheit zeigt sich bei suspītio, aus suspicitio, und suspīcio, mit Vokallängerung von suspicere 6). Die von Wackernagel wieder aufgenommene Ableitung der formica a ferendo micas (gleichs. Schleppekrümel) ist nur volksetymologisch, da sich im Griech. uvoun mit dem dial. βύρμαξ dem Vergleiche darbieten 7). Der Volksname Treviri lehnt sich an tres viri, ein römisches Beamtencollegium, mit dem er natürlich nichts zu thun hat, deutlich an; die richtige, aus dem Keltischen stammende Form

Der Name des alamann. Volkes Bucinobantes ist nicht aus bucina zu deuten, vielmehr aus dem deutschen bökin (ahd. puochin, fagineus, buchen); s. Grimm Gesch. d. d. Spr. 412.

<sup>2)</sup> Schuchardt Vokalismus 2, 119. 120. 3, 204.

Vgl. silicernium, schweigend eingenommenes Mahl, Leichenmahl.

<sup>4)</sup> Zu diesen Wörtern vgl. Fleckeisens fünfzig Artikel.

<sup>5)</sup> Vgl. Vaniček 859. 860.

<sup>6)</sup> Corssen Krit, Beitr. 12 fg. Schweizer Ztschr. f. vergl. Spr. 8, 303. Vaniček 1175.

<sup>7)</sup> Grimm Gesch. d. d. Spr. 229. Ztschr. f. vergl. Spr. 3, 66 u. 67; das. 10, 382. Curtius Grundz. 340. Frommann 5, 456.

lautet Treveri 1). Die Namen Pompejus und Pontius werden nicht selten falsch gedeutet (pompa, πόντος); beide gehn aus der Fünfzahl hervor (vgl. äol. πέμπε, att. πέντε), und Pontius ist nur dialektisch von Quintius unterschieden. Daßder berühmte Dichter Vergilius<sup>2</sup>) von griechisch Redenden zu seinem Verdrusse Parthenias genannt wurde, hängt mit der Entstellung seines Namens in den viel bekanntern Namen Virgilius zusammen. Suetonius erzählt, daß dem Kaiser Tiberius Claudius Nero mit Rücksicht auf seine Trunksucht die wortspielenden Spottnamen Biberius (bibere. trinken), Caldius (der vom Weine glüht, caldus f. calidus)und Mero (merum, unvermischter Wein) angehängt worden seien. Die mlat. Benennung agnus castus, ins Nhd. übersetzt Keuschlamm (ein südital. weidenartiger Baum), gründet sich darauf, daß dem griech. Namen der Pflanze, ayvoc, unter Verwechselung mit ayroc (rein, keusch) die lat. Erklärung castus beigeschrieben und darauf das griech. Wort als das lat, agnus (Lamm) gefast wurde 3). In die romanischen Sprachen ist ein mlat. Subst. widerdonum (altfrz. u. engl. guerdon, ital. guiderdone) mit der Bedeutung 'Vergeltung' eingetreten; da nun derselbe Begriff im Ahd. durch widarlôn (gleichs, Wiederlohn) ausgedrückt wird, so liegt die Vermutung nahe, daß jene halblateinische Form aus dieser deutschen entstellt worden ist 4). Aus strangulare (griech. στραγγαλόειν) machte die Vulgärsprache durch Versetzung des einzigen Buchstaben s das ihr auf jeden Fall verständlichere transgulare (gula, Kehle). Völlig vulgären Anstrich hat auch die in einem neutestamentlichen Codex aufbewahrte-

I) Ztschr. f. d. Gymnasialwesen 1877 S. 32. Picks Monatsschr.
 5, 35 fg.; vgl. Cic. ad Fam. 7, 13.

<sup>2)</sup> Vgl. Schuchardt Vokalismus 2, 58.

Geiger Urspr. d. Spr. 1, 283. 284. Kluge Et. Wtb. 160b;
 vgl. Axt Progr. Creuznach 1855 S. 32a.

<sup>4)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 235; vgl. Palmer Folk-Etymology 157a.

Zurechtlegung des Namens Σωσθένης in Sustinens 1). Statt sarcophagus kommt sacrophagus, an sacer (heilig) angelehnt, Volkswitz scheint displicina (displicere) für disciplina zu sein3). Ein Beispiel höchst ausgeprägter Umbildung und Umdeutung gewährt das neulat. Wort baccalaureus, in welchem sich der Lorbeer bedeutungsvoll geltend macht, während es im Mlat. baccalarius 4) heißt, zunächst Besitzer eines größern Lehnguts, vielleicht für vaccalarius. Mehrfache Entstellungen und Umdeutungen hat der Name des Mephistopheles erfahren, ehe er sich in dieser Form festgesetzt hat: ursprünglich Mephaustophiles (Feind des Faust), sodann mit dem Gedanken an que (queros) Mephostophiles (Feind des Lichts), ferner an 'mephitisch' angelehnt, Mephistophiles, endlich die heutige Gestalt5). Der Berg Pilatus in der Schweiz heißt nicht nach dem bekannten römischen Landpfleger, obgleich die Sage sich auf ihn bezieht 6), sondern wird entweder als Pileatus (der Behutete) oder aus den keltischen Wörtern pil (Berg) und lat (Wasser)

<sup>1)</sup> Weise in Bezzenbergers Beitr. 5, 88.

<sup>2)</sup> Schuchardt 3, 11.

<sup>3)</sup> Schuchardt 3, 12.

<sup>4)</sup> Aus baccalarius haben sich frz. bachelier u. engl. bachelor (vgl. später Hagestolz) entwickelt; s. Diez Et. Wtb. 1, 41. Zu Anfang des 16. Jahrh. wurde von Humanisten 'bacillarius' geschrieben und das Wort von bacillus (Stab des baccalaureus) abgeleitet.

<sup>5)</sup> Hierüber vgl. Hagemann in einem vortresslichen Programm, Graudenz 1872. Der Vers. einer breiten Abhandlung in Herrigs Archiv 62 H. 3 u. 4 (vgl. 70 S. 462) gelangt zu dem Resultate, daß die ursprüngliehe Namensform 'Hephästophilus' sei.

<sup>6)</sup> Osenbrüggen Culturhistor. Bilder a. d. Schweiz 74 fg. Globus XXXI (1877) Nr. 24 S. 380<sup>a</sup>. Augsb. Allg. Zeit. 1880 Nr. 229. Hertslet Der Treppenwitz der Weltgeschichte (Berl. 1882) S. 14. Aus *Pontius Pilatus* machten, nebenbei bemerkt, mittelalterliche Mönche einen *pontischen Pilatus* (Nordd. Allg. Ztg. 1877 Nr. 120, Feuilleton).

gedeutet'). Flüchtige deutsche Schriftsteller') schreiben 'concilium abeundi' statt 'consilium abeundi'.

Auf französischem Gebiete hat einmal Max Müller 3) die Entwickelung einer Reihe von Formen aus dem Latunter Mitwirkung des Deutschen besprochen, namentlich haut, hurler, huppe, aus altus, ululare, upupa, mit dem h versehen im Hinblick auf hoch, heulen, Wiedehopf (holl. hoppe); ferner feu (focus u. Feuer), laisser (laxare u. lassen), tailler (taleare u. teilen; vgl. mhd. teilieren); gâter, guêpe, von vastare, vespa, mit Einmischung und phonetischem Einflusse von ahd. wastjan, wefsa4): so guten Grund dies Urteil zu haben scheint, istihm doch nicht in jedem Falle mit Bestimmtheit zu trauen; insbesondere muß entgegengehalten werden, daß es andere mit h beginnende frz. Wörter gibt, die in demselben Verhältnisse zum lat. Ursprunge stehn, ohne daß zu ihrer Bildung deutsches h mitgewirkt haben kann, wie huile, huit, huissier, huitre, aus oleum, octo, ostiarius, ostrea. Mancher in Sprachen einigermaßen Gebildete wird unwillkürlich rivière (Fluß, engl. river) auf lat. rivus zurückführen; das Wort bedeutete aber früher Ufergegend und lautete im Mlat. riparia (ital. riviera), von ripa 5). In noch anderer Weise als das bei uns gebräuchliche Posamentier aus dem frz. passementier, ist das frz. passement (Borte, Besatz), vorausgesetzt daß es keine selbständige Bildung von passer ist, aus dem ital. passamano (wörtlich: geh durch die Hand) entstellt hervorgegangen 6). Umgekehrt hat die frz. Sprache in manicordion (ein Saiteninstrument) das lat. manus auf-

<sup>1)</sup> Nyrop Sprogets Vilde Skud S. 101.

<sup>2)</sup> Vgl. Wachenhusen Die Hofdamen Ihrer Hoheit 1, 152.

<sup>3)</sup> Ztschr. f. vergl. Sprachf. Bd. 5 zu Anf.

<sup>4)</sup> Ueber einige der genannten Wörter äußert sich auch Diez in gleicher Richtung; vgl. ferner Fuchs Roman. Spr. 113. Scheler im Anhang zu Diez Et. Wtb. 4. A. S. 765.

<sup>5)</sup> Diez Wtb. 1, 353. E. Müller Et. Wtb. 2, 266.

<sup>6)</sup> Weigand Wtb. 2, 404. Vgl. Diez Wtb. 1, 309.

genommen; zu Grunde liegt μονέχορδον (Instrument mit nur éiner Saite), ital. monocordo 1). Das frz. sorbet (süßer Kühltrank) und die übereinstimmenden Formen der andern roman. Sprachen stammen zwar aus dem orient. scharbat, scharbet (vgl. engl. sherbet neben sorbet), jedoch unter Einwirkung des lat. sorbere2). Das Wort rouette, welches oberflächlich an roue (Rad) erinnert, muß nach den altfrz. Formen reote, reorte, roorte als retorte, etwas Gedrehtes (v. retorquere), verstanden werden 3). Ein ungemein ansprechendes Beispiel der Umdeutung im Altfranzösischen ist die Bezeichnung des Erlösers durch roi amant (liebender König), welcher 'Ausdruck durch die Formen 'roiament, raiement, raement, reement' auf das lat, redimentem (rédemoteur) zurückweist4). Da parapluie und parasol dazu dienen gegen Regen und Sonne zu schützen, so könnte im Hinblick auf ursprünglich dem Griech, angehörige Wörter, welche mit denselben Silben beginnen, z. B. paradoxe (παρά δύξαν, wider Erwarten), die freilich oberflächliche Vermutung gehegt werden, jene frz. Benennungen seien auf gleiche Art zusammengesetzt: parasol kommt vom ital. parasole und parapluie folgt der Analogie, in beiden Wörtern steckt parare im Sinne von 'abhalten' (vgl. 'parieren', z. B. einen Hieb). Daß moineau (Sperling) von moine (Mönch) abgeleitet werde, liegt zwar sehr nahe, widerstreitet aber der altfrz. Form moisson (lat. muscio, von musca), dessen Demin. moisenel (moisnel) dem jetzigen Wort entspricht 5). Obgleich poids (Gewicht) nicht zu pondus gehört, weist doch das d darauf hin; die altfrz. Form poix stammt aus dem lat. pensum 6). Der Grund, weshalb vilain, das heute fast

<sup>1)</sup> Diez 1, 281. Littré Dictionn. 3, 4223.

<sup>2)</sup> Koch Engl. Gramm. 3h, 203.

<sup>3)</sup> Scheler im Anhang zu Diez Wtb. 729.

<sup>4)</sup> Vgl. A. Tobler Mitteil, aus altfranz. Handschriften 1, 266.

<sup>5)</sup> Diez 2, 367. Roman. Forsch. 3, 488.

<sup>6)</sup> Diez 1, 315.

nur der aus dem Mittelalter herrührenden moralischen Bedeutung fähig ist, des doppelten l der ital, und span, Form villano (auch engl. villain) ermangelt, läßt sich zwar auf das Altfrz., wo es ebenso geschrieben wurde, zurückführen; wahrscheinlich jedoch hat er durch den naheliegenden Gedanken an vil (lat. vilis) eine weitere Stütze gewonnen 1). Verglichen mit dem altfrz. ordener (lat. ordinare) macht ordonner den Eindruck, daß die Redensart donner l'ordre an der Gestaltung beteiligt gewesen ist2). Auch abandonner, welches bisweilen geradezu als donner à ban (dem Bann übergeben) verstanden worden ist, hat mit donner nichts zu schaffen, kommt vielmehr von dem aus dem altfrz. Adverbialausdruck à bandon (in Gewalt, nach Belieben) gebildeten Subst, abandon 3). Hinter dem Namen der Königin im Schachspiel, vierge (Jungfrau), steckt bloß die naheliegende Benutzung eines geläufigen Wortes, da die altfrz. Formen fierge, fierche, fierce auf einen ganz andern Ursprung zurückleiten, auf das persische ferz, welches Feldherr bedeutet4). Ferner darf der Name, den der Turm in diesem Spiele führt, roc (mhd. da3 roch, nhd. der Roche), nicht mit roc, Fels, wie oft geschieht, vermengt werden; er stammt gleichfalls aus dem Persischen, wo das Kamel, nach andern ein großer fabelhafter Vogel rokh, roch heißt5). In einigen frz. deutschen Wörterbüchern tritt flamme im Sinne von Schnepper, Laseisen, mit flamme, Flamme, verbunden auf: ob damit die Identität beider Wörter ausgesprochen werden soll, steht dahin; sicher aber

<sup>1)</sup> Diez 1, 440; vgl. Palmer 423a.

<sup>2)</sup> Diez 2, 377.

<sup>3)</sup> Diez 1, 50. 51.

<sup>4)</sup> Wackernagel Kl. Schr. I, 109.

<sup>5)</sup> Vgl. Weigand Wtb. 2, 503. E. Müller Et. Wtb. 2, 272. Wackernagel Kl. Schr. I, 110. Die engl. Form *rook* scheint sich an den gleichlautenden Namen der Saatkrähe zu lehnen; vgl. Palmer 329.

ist, daß flamme als Werkzeug der bezeichneten Art vom lat. griech, phlebotomus (die Ader schneidend) herrührt, woher auch ahd, fliedima und nhd, Fliete stammen 1). Von denjenigen, welche lat. und frz. verstehn, werden die meisten foire (Jahrmarkt) von forum (Markt) ableiten; unterdes lehren die Gesetze der Lautübergänge, daß dies nicht richtig sein kann: foire (ital. fiera, portug. feira) kommt vom lat. feria (Festzeit), da die Märkte an Feiertagen gehalten wurden<sup>2</sup>). Bei surplis (engl. surplice), Chorhemd, liegt der Gedanke an 'pli' (Falte) ziemlich nahe; das Wort steht aber für 'surpelis' und hieß im Mlat. superpellicium, weil das Hemd ursprünglich über einem Pelzkleide getragen wurde 3). Der Name vaudeville ist eine anscheinend an 'ville' angelehnte Entstellung aus vau (val) de Vire, Thal der Vire, eines Flüßchens in der Normandie, wo im 14. Jahrh. dergleichen seinen Anfang nahm 4). Aus den 'pantoufles de vair' (Pelzschuhe), welche Aschenbrödel trug, sind durch Misverstand 'pantoufles de verre' (gläserne Pantoffel, engl. glass-slippers) geworden 5). Dem Adj. mauvais spricht Diez 6) ursprünglichen Zusammenhang mit mal (lat. malus) ab und räumt nur Umdeutung ein: als passendes Etymon biete sich das got. Subst. balvavêsei (Bosheit). Die uneigentliche Präp.

<sup>1)</sup> Diez 1, 178. Littré Dictionn. 2, 1690°. Auf Fliete gründen sich die Geschlechtsnamen Fliedner, Flittner (Aderlasser).

<sup>2)</sup> Diez 1, 180. Vgl. Schmeller Wtb. 1, 367.

<sup>3)</sup> Littré 4, 2102b.

<sup>4)</sup> Vgl. Adelung Wtb. 2, 427. Diez 2, 432. Heyse Fremdw. 13. A. S. 951b. Littré 4, 2428a. Den Versuch eines Londoner Kutschers, dem Vaudeville durch die Bezeichnung Wardevil (wörtlich: Kriegsteufel) heimischen Ursprung zu verleihen, teilt Palmer XXII mit.

Vgl. Pogatscher Zur Volksetym. 7. Palmer XIV. 145<sup>a</sup>.
 Roman. Forsch. 3, 514.

<sup>6)</sup> Et. Wtb. 1, 262; vgl. Littré 3, 479a. Scheler Anhang S. 723. Roman. Forsch. 3, 513.

selon ist nach Diez1) aus Vermischung der lat. Wörter secundum und longum hervorgegangen. Neben calfater (kalfatern) wird auch calfeutrer gebraucht, wahrscheinlich im Hinblick auf 'feutre', Filz'). Poser und reposer stammen nicht vom lat. 'ponere', sondern vom spätlat. 'pausare', scheinen aber mit ihrem o für au (vgl. das Subst. pause) Wörtern wie déposer, proposer u. a., denen ponere zu Grunde liegt, gefolgt zu sein3). In den Verbindungen 'chevalier errant' (fahrender Ritter) und 'le juif errant' (der ewige Jude) mag es überaus nahe liegen den Begriff umherirren' als den wesentlichen vorauszusetzen und sich an errer, lat. errare, zu halten; aber der eigentliche Begriff ist doch ein andrer, nemlich 'reisen', und dazu stimmt die durch die alte provençal. Form edrar vorzüglich gestützte Ableitung von mlat. iterare 4). Der sprichwörtlichen Redensart 'querelle d'Allemand' (Streit ohne Grund) soll ein Misverständnis innewohnen: nicht der Volksname, sondern der Name der mächtigen, kampf- und rachsüchtigen Familie Alleman, welche im 12,-14. Jahrh. im Dauphiné lebte, liege zu Grunde 5). Im Wörterb. leitet Diez refuser von refutare mit Berücksichtigung von recusare, während er früher in der Gramm. sich auf refusare, als vorauszusetzendes Frequentativ von refundere, bezogen hatte 6). Da compliment

<sup>1)</sup> Et. Wtb. 2, 409. Gramm. 2, 455. Vgl. Littré 4, 1883. Förster in Gröbers Ztschr. f. roman. Phil. I, 564. Scheler Anh. S. 773.

<sup>2)</sup> Scheler Dict. 48.

<sup>3)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 310.

<sup>4)</sup> Diez 2, 280. Scheler 118<sup>b</sup>. Littré 2, 1481. Palmer 112<sup>b</sup>. Roman. Forsch. 3, 512.

<sup>5)</sup> Herrigs Archiv 43, 66. Littré I, IIoc. Büchmann Geflüg. W. (12. A.) S. 367. Man spricht auch von querelles Allemandes mit Bezug auf den Hang der deutschen Kleinstaaten einander zu verspotten; vgl. Braun Bilder a. d. deutschen Kleinstaaterei I, 178.

Vgl. meinen Aufsatz im Jahrb. f. rom, u. engl. Spr. 12,
 Scheler Anh. 729.

auch Verbeugung bedeutet, so gerät man leicht auf die Vermutung eines Zusammenhanges mit plier (falten, beugen); zu Grunde liegt aber lat. complere, erfüllen, ital. complire, aufwarten 1). Wegen des 'müßigen' n hatte Pott 2) rendre nicht von reddere abgeleitet, sondern aus 'reindere' erklärt; dagegen läßt sich behaupten, daß die Einschiebung des n zur Hebung und Verstärkung der Form eingetreten sei 3). Fier-d-bras (Prahler, Eisenfresser) ist aus dem altfrz. Eigennamen Ferabras, 'in dem die Präp. à wahrscheinlich nicht enthalten ist, hervorgegangen 1). Aus arancia, dem mlat. aus dem Orientalischen gebildeten Namen der Frucht, welche im Ital. arancio, bei uns nach einer alten aus dem Mlat, herrührenden Zusammensetzung mit pomum Pomeranze heißt, ist den Franzosen orange geworden, offenbar angelehnt an or, mit Bezug auf die goldgelbe Farbe 5). Daß reinette (Renette), wie Weigand vermutet, von reine stamme und eigentlich Königinapfel bedeute, beruht wol auf Irrtum; wahrscheinlich hat Umdeutung stattgefunden aus rainette (von dem alten raine, Frosch), sogenannt nach der einer Froschhaut ähnlichen Schale<sup>6</sup>). Der Ursprung des Wortes omelette, welches früher verschieden, vorzugsweise aber (auch von Diez) aus 'oeufs mêlés' gedeutet worden war, ist nach den neuesten Untersuchungen folgender: die mit dem Artikel versehene altfrz. Form l'amelette steht für l'alemette, d. h. la lemette oder lamette = lamelle, Demin. von lame (lat. lamina), mit Bezug auf die Form des Kuchens; vgl. lamellé, lamelleux, blätterig, lamelliforme, plattenförmig 7).

<sup>1)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 2, 632. E. Müller Et. Wtb. 1, 231.

<sup>2)</sup> Hoefers Zeitschr. 3, 157.

<sup>3)</sup> Vgl. Diez Et. Wtb. 1, 346. E. Müller 2, 252.

<sup>4)</sup> Joh. Schmidt Gymnasialprogr. Berlin 1872 S. 33.

<sup>5)</sup> Diez Wtb. 1, 28. Treffend gedenkt Hehn Kulturpflanzen S. 389 des Wortes 'Goldorange' bei Goethe.

<sup>6)</sup> Scheler Dict. 288.

<sup>7)</sup> Des artigen Parisismus hommelette für einen energielosen

Oeillette (Mohnöl) erinnert formell an oeil (Auge), noch mehr an oeillet (Nelke), das von oeil stammt, hat aber etymologisch nichts mit beiden zu schaffen, sondern entspricht älterm huillet, von huile 1). Die pommes d'amour (Liebesäpfel, engl. love-apples) sollen ihren Namen durch ein Misverständnis aus dem ital. pomi dei Mori (Mohrenäpfel, mala Aethiopica) bekommen haben<sup>2</sup>). Als literarische Verdrehungen werden anormal für anomal, jeu d'eaux (vgl. die Wasser spielen) für jet d' eaux angeführt 3). Die appellative Verwendung der Namen Nicolas (auch Colas) und Nicodème als Tropf. Gimpel. Einfaltspinsel scheint sich auf das gleichbedeutende nigaud zu stützen 4). Mag die wahre Quelle der Benennung Marzipan noch unentdeckt sein5), in der frz. Form massepain stellt sich jedenfalls Anlehnung an masse oder masser heraus. Neben mandragore (Alraun) wird der daraus umgedeutete Name main de gloire gebraucht6). Der zusammengesetzte Ausdruck courte-pointe (Steppdecke), in welchem das Adj. court (kurz) sich aufdrängt, geht aus culcita puncta, altfrz, coulte-pointe, hervor, Eine überaus glückliche Zurechtlegung ist choucroute (chou, Kohl: croûte, Kruste) aus Sauerkraut oder vielmehr niederd. 'sûrkrût'. Das Adv. toutefois steht für toutevoie (ital. tuttavia, altfrz. toutesvoies, im 16. Jahrh. toutesfoys); fois und voie, ähnlich klingend aber unverwandt, berühren sich im Begriffe nahe. Diez bemerkt, accise, indem man dabei an

Menschen, einen Waschlappen, erwähnt Villatte Parisismen (Berlin 1884) S. 111b; vgl. hommelet, Männchen.

<sup>1)</sup> Pogatscher Zur Volksetym. 34.

<sup>2)</sup> Palmer 225ª. Pogatscher 10.

<sup>3)</sup> Gaidoz Revue crit. 1883 Nr. 33 S. 131.

<sup>4)</sup> A. Tobler Zeitschr. f. vergl. Sprachf. 23 (N. F. 3) S. 419.

<sup>5)</sup> Am meisten befriedigt die Deutung aus (lat.) maza (Teig, Brei); s. Nagel Franz. engl. etym. Wtb. 212. Heyse Fremdwörterb. 547a. Grimm Wtb. 6, 1692.

<sup>6)</sup> Vgl. Palmer 161. Rom. Forsch. 3, 491.

accidere (anschneiden) gedacht habe 1), sei nur eine Abänderung von assise2). Sonderbar heißt im Frz. (auch Engl.) ein Strickbeutel ridicule, gestaltet aus réticule (lat. reticulum, von rete, Netz), engl. reticule 3). Das Wort pertuisane ist an pertuiser bloß angelehnt; dem persönlichen partisan (Parteigänger, Freibeuter) entspricht die ursprüngliche, vom Deutschen übernommene Form partisane4). Mets (Gericht, Speise) stammt nicht von mettre (sur la table), hat jedoch das t daher entlehnt; die altfrz. Form mes (ital. messo, engl, mess) geht auf das lat. missum zurück 5). Da accord auch von dem musikalischen Einklange gebraucht wird, so liegt es nahe an Zusammenhang mit lat. chorda (Saite) zu denken; das im Mlat, nach concordare und discordare gebildete accordare leitet sich aber von cor (Herz), Plur. corda 6). Prébende (Pfründe) und provende (Vorrat an Lebensmitteln) stehen sich nach Form und Bedeutung sehr nahe;

<sup>1)</sup> Vgl. ital. taglia und schweiz. Schnitz (Steuer).

<sup>2)</sup> Et. Wtb. 2, 202. Schon Adelung (Wtb. 1, 143) trägt im wesentlichen dieselbe Ansicht vor; vgl. Bech Germ. 18, 258. E. Müller Et. Wtb. 1, 354. Nagel Franz. engl. etym. Wtb. 276b. Hare Fragments of two essays 2, 22. Dagegen trennen Scheler (Dict. 4a) und Littré (Dict. 1, 30a) beide Wörter etymologisch. 'Assisen' werden bei uns vom gemeinen Mann 'Accisen' genannt (vgl. Accessor, in Berlin Aktzessor f. Assessor); Frisch Wtb. 1, 5c führt aus dem ältern Niederrhein. 'Accinse' (wie von 'Zins') an, und vielleicht gehören assise und accise nicht zu lat. adsidere, sondern zu censere (Schuchardt Vokalismus 1, 348).

<sup>3)</sup> Vgl. Kern Progr. Stuttg. 1858 S. 36. Deutsche Volksmundarten haben sich des fremden Ausdrucks ebenfalls bemächtigt, und zwar mit neuer Assimilation als *Rittekiel* oder *Ritterkiel*; s. Schmeller Mundarten Bayerns 168. Wtb. 2. A. 2, 59. Wackernagel Umdeutsch. 50. Schütz Sieg. Sprachidiom 1, 19.

Diez Wtb. 1, 308. Scheler Dict. 250<sup>a</sup>. Nagel Franz. engl. et. Wtb. 216<sup>b</sup>.

<sup>5)</sup> Diez 2, 363.

<sup>6)</sup> Diez 1, 6. Weigand Wtb. 1, 12. E. Müller Wtb. 1, 6. Palmer 99a.

prébende geht ersichtlich auf das lat. praebere (darreichen) zurück, und provende ist nur durch Einwirkung von providere (woher Proviant; vgl. Provision) davon getrennt worden 1). Das niederd. Bugspriet (niederl. boegsprit) hat sich in beaupré (ital. buonpresso) umgesetzt, wo zwei bekannte Wörter der Sprache entgegentreten, die hier freilich keinerlei vernünftige Beziehung zulassen. Die heutige Benennung arrièreban (Vasallenaufgebot, Landsturm) gründet sich auf das altfrz. arban (Frohndienst), welches für harban steht und aus dem fränk. lat, haribanum (Heerbann) entspringt2). Bonheur und malheur stammen zwar nicht von heure (vgl. 'à la bonne heure' und das volkstümliche 'à la maleheure'. unglücklicher Weise), sondern aus dem lat. augurium (Vorbedeutung); doch scheint sich die Form heur für eur (altfrz.) nicht ohne einen Blick auf hora festgesetzt zu haben3). In dem Adverbialausdruck à fleur de (wagerecht, horizontal), z. B. à fleur d'eau, à fleur de terre, kann fleur nicht 'Blume' bedeuten; ohne Zweifel liegt das deutsche Flur zu Grunde, wie denn auch in engl. Mundarten anstatt floor (Flur) zuweilen flower (Blume) gesagt wird. Euphemistisch rufen und beteuern die Franzosen mit mortbleu4) und parbleu5), wo bleu mit der blauen Farbe an sich nichts zu schaffen hat, obgleich früher so erklärt wurde, sondern durch 'bieu' aus dieu hervorgegangen ist: mortbleu bedeutet mort de dieu, parbleu par dieu; daneben hört man auch corbleu (corps de dieu), sambleu (sang de dieu), ventrebleu, vertubleu.

<sup>1)</sup> Diez 1, 331. Weigand 2, 375. Nagel 136<sup>h</sup>. Die deutsche Form *Pfründe* ist aus dem mlat. provenda hervorgegangen.

<sup>2)</sup> Diez 1, 51. Littré 1, 2022. Scheler Anh. 708. Schiller bedient sich im Tell der alten Form Heribann.

<sup>3)</sup> Vgl. Diez 1, 39. 295. M. Müller Vorles. 2, 228. Palmer 180b.

<sup>4)</sup> In der südd. Volkssprache (Lichtenstein von Hauff) wird 'mortbleu' verdeutscht: 'Mordblei'.

<sup>5)</sup> Aus diesem Wort ist *Parapluie* in dem Ausruf 'Donner-wetter Parapluie!' entstanden; s. Büchmann Geflüg, W. S. 142.

ventre-saint-gris steht das letzte Wort f. Denis. Die Interj. dame hat nichts mit 'dieu me damne' zu thun, es wird damit auch nicht der Name der heiligen Jungfrau angerufen, sondern dame entspricht dem lat. Vocat. domine; vgl. altfrz. damedieu 1). In Goethes Aufsätzen zur deutschen Literatur erscheint als einziges Beispiel der Verwandlung eines deutschen Wortes durch frz. akademische Jugend das Wort verjus, worunter sonst der Saft unreifer Trauben oder die Sauertraube verstanden wird, zurechtgelegt aus der unter deutschen Studenten allgemein üblichen derben Benennung für das feiner klingende Verruf; von andrer Seite2) wird mitgeteilt, daß umgekehrt das deutsche aus dem frz. Wort abgeleitet werde. Es wird darauf aufmerksam gemacht 3), daß par in der Formel 'de par le roi' (im Namen des Königs) aus part (von Seiten) entstellt sei; dieses par gilt auch in andern Verbindungen, z. B. 'de par le principe des nationalités. Anstatt ecstase (exoruous) lautet es frz., im Hinblick auf die zahlreichen mit ex- beginnenden Fremdwörter, extase4), eine Form, die auch vielen deutsch Redenden, jedoch mit Unrecht, mund- und schriftgerecht zu sein pflegt. Charlemagne gründet sich auf Charlemaine (Karlman) und ist erst später als Carolus magnus ausgelegt Die zweite Silbe der Städtenamen Honfleur, Barfleur, Harfleur hat nichts mit fleur (Blume) zu schaffen, ist höchstens hieran angelehnt; im Altfrz. zeigen sich Formen (-fleu, -flo, -flue), welche auf lat. 'fluctus' zurückzugehen scheinen. Bonmoutier in Lothringen hieß ehedem Bodonis

<sup>1)</sup> Diez Wtb. 2, 202. Gramm. 2, 461.

<sup>2)</sup> Gräße Bierstudien 137.

<sup>3)</sup> Vgl. Diez Wtb. 2, 383. Scheler 247b. Littré Dict. 3, 934c.

<sup>4)</sup> Vgl. engl. extasy, doch besser ist ecstasy.

<sup>5)</sup> Grimm Gramm. 2, 463. Ztschr. f. vergl. Spr. 23, 378. Vgl. Champagne aus Campania, früher auch Champaigne geschrieben.

(nicht Bonum) Monasterium 1); Tonnerre und Nanterre sind aus Ternodurum und Nemetodurum entsprungen, Arqueneuf aus Riconorus; die alten Oerter Castellum Vandalorum, Castrum Radulfi, Sanctus Pancratius, Sanctus Medardus heißen heute Casteljaloux, Châteauroux, Saint-Branches, Cing-Mars2). Mit Benutzung zweier deutlichen frz. Wörter soll aus Reinbert Holm in der Normandie Robehomme, aus Die Annakapelle in Lothringen Diane-la-Chapelle geworden sein 3). Bei Grenoble befindet sich ein Turm, von dem es heißt, daß giftige Tiere in seiner Nähe sterben müssen, 'tour sans venin'; der wirkliche Name ist aber 'tour San Verena' oder 'tour Saint Vrain' 4). Victor Hugo 5) erzählt von einem alten Turm in Paris, 'la Tour-Roland', welcher eine schwarze, feuchte und finstere Zelle oder Höhle, als Wohnort einer vornehmen, trauernden Dame, enthalten habe; über dem Fenster dieser festvermauerten Zelle sei die kurze lat. Devise 'Tu, ora' (du, bete!) zu lesen gewesen, allein das Volk habe dies nicht verstanden und in 'Trou-aux-rats' (Rattenloch) umgesetzt. Ein dritter Turm, la tour de Constance im südlichen Frankreich, wird teils von der örtlichen Ueberlieferung teils von der Altertumssucht mit Kaiser Constantius in Verbindung gebracht, führt aber in Wahrheit seinen Namen von Constance, Gattin des Grafen Raymund VI, von Toulouse 6). Pont à couleuvre (Schlangenbrücke) im Dep. d. Oise soll aus Pont à qui l'ouvre, Brücke die nur gegen Passagegeld geöffnet wird, entstanden sein 7). Den engl.

<sup>1)</sup> Anzeiger f. Kunde der deutschen Vorzeit 1877 S. 111.

Quicherat De la formation française des anciens noms de lieu (Paris 1867).
 Vgl. Roman, Forschungen 3, 475 fg.

<sup>3)</sup> Hamburg. Corresp. 1878 Nr. 244 Beil,

<sup>4)</sup> Max Müller Vorles. 2, 401.

<sup>5)</sup> Notre-Dame de Paris T. 2 L. 6 Ch. 2.

<sup>6)</sup> Köln. Zeit. 1879 Nov. 10 Bl. 1.

<sup>7)</sup> Palmer 550b.

Feldherrn Wellington nannten manche Franzosen Vilainton 1); daß der Beherrscher Persiens vor wenig Jahren in den Straßen Brüssels mit 'Miau!' begrüßt wurde, beruht auf dem Gleichklange von schah, Schach, und chat, Katze2). Amandier (Mandelbaum) wird in Paris scherzhaft der Theaterregisseur genannt, der die amendes (Strafgelder) einzuziehen hat3); statt pain à chanter (= à chanter la messe) hört man pain enchanté (bezaubertes Brot) sagen 4). In Paris heißt eine Straße Rue St. André des Arts (Künste), früher aber Rue des Arcs (Bogen); aus dem alten Namen der Rue des Oues (d. h. oies, Gänse) wurde, als derselbe nicht mehr verständlich war, Rue des Ours (Bären) gemacht5). Im Jahre 1878 ist durch Dekret des Präsidenten die Rue d'Enfer (Höllenstraße) zu Ehren des Verteidigers von Belfort in eine Rue Denfert verwandelt worden. Die Rue St. Heldne in Straßburg hieß ursprünglich 'Hellengasse', nach einer Familie 'zur Hellen'6). Dem berühmten Montmartre (mons martyrum) in Paris soll die aus Mons Mercurii erwachsene Form Montmercre zu Grunde liegen?); andere deuten aus Mons Martis 8). In der sprichwörtlichen Redensart: 'parler français comme une vache espagnole' scheinen die Basken, die auch Vasken, Waschen heißen, gemeint zu sein 9).

<sup>1)</sup> Vgl. Köln. Zeit. 1885 Nr. 193 Bl. 2.

<sup>2)</sup> Nationalzeitung 1876 Nr. 447. Das Berliner Volk hieß diesen Monarchen, vielleicht im Hinblick auf sein häufiges Spucken, mit Umdeutung seines Namens Nassr-Eddin: Nasser Ede (Eduard); vgl. Der richtige Berliner S. 15<sup>b</sup>.

<sup>3)</sup> Gegenwart 1876 Nr. 34.

<sup>4)</sup> Gaidoz Revue crit. 1883 Nr. 33 S. 131.

Mitteilung des Dr. Ulrich in Winterthur, nach Ménage Dict. 296<sup>b</sup>. 543<sup>b</sup>.

<sup>6)</sup> Im neuen Reich 1873 Nr. 2 S. 54.

<sup>7)</sup> Quicherat S. 59; vgl. Pott Personennamen S. 30.

<sup>8)</sup> Grimm Mythol. S. XXXIII.

Aus Bedburg ist mir geschrieben worden, daß die Redens-Andresen, Deutsche Volksetymologie. 5. Aufl.

volksmäßige Name des Kibitz, dix-huit, gründet sich auf tiwit (kiwit), wie der Vogel in deutschen Dialekten heißt 1). Wenn in frz. Apotheken 'de l'huile d'Henri cing' gefordert wird, so reicht der Apotheker, der diese Verdrehung kennt, 'de l'huile de ricin' (Ricinusöl). In Wien existierte bis vor nicht langer Zeit eine Schiffbank, so genannt nach einem Banquier Schiff; ein belgisches Finanzblatt übersetzt: banque maritime2), Als im J. 1865 die Bildsäule des Vercingetorix bei Alise-Sainte-Reine aufgestellt wurde, bekreuzten sich die Bauern vor dem neuen Heiligen, dem Saint Gétorix3). Der letzte Krieg hat vielerlei zu Wege gebracht, was der frz. Volksetymologie angehört, z. B. amnistie für armistice. cachemate (wohin man sich verkroch) f. casemate; die Soldaten der deutschen Landwehr wurden von den Bauern als langues vertes bezeichnet4), der preuß, Präfekt v. Brauchitsch galt unterm Volk als Mr. Bronchite5). Gambetta hieß seinen Landsleuten nach den Zeitungen anfangs Grandbetta, nach seinem Sturz aber Grandbêta6). Ueber dergleichen witzige oder scherzhafte Einfälle der neuern Zeit

art auch am Niederrhein gehört werde: 'Hä sprich frânsch wie de koh spânsch'.

<sup>1)</sup> Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 658.

<sup>2)</sup> Kreuzzeitung 1877 Beil. zu Nr. 211. Dergleichen ließe sich manches aus ältern und neuern Zeiten beibringen; recht artig sind z. B. l'idole de Berlichingen (Götz v. B.), académie des singes (Singakademie); s. Berliner Krakehler 14. Sept. 1848.

<sup>3)</sup> Schmidt Progr. Minden 1873 S. 23.

<sup>4)</sup> Langue-verte pflegt man den Pariser Argot (Volksdialekt) zu nennen; s. Gegenwart 1878 Nr. 73 S. 268a. Die Bezeichnung soll von den 'tapis verts' (grünen Decken) in den Spielhäusern herrühren; vgl. Villatte Parisismen S. 120b.

<sup>5)</sup> Gaidoz Revue polit, et litt. 1874 Nr. 35 S. 831b.

<sup>6)</sup> Einem ähnlichen Witze haben sich nach einem Zeitungsberichte die Türken in ihrem letzten Krieg überlassen: Mukthar Pascha wurde zuerst 'Ghazi', der Siegreiche, später aber 'Gaz', die Gans, genannt.

ragt ein älteres Beispiel weit hervor: Als im Jahre 1815 die verbündeten Russen, Oesterreicher und Preußen in Paris einzogen, hieß es: 'les rustres, les autres chiens et les plus chiens'1). Euphemistisch bedeutet aller à Cachan (Dorf bei Paris) sich vor den Gläubigern verstecken (se cacher), aller à Rouen ruiniert sein, aller à Patras (griech, Stadt) zu den Vätern (ad patres) versammelt werden, être de Lunel mondsüchtig sein2). Den Beinamen des Prinzen Jerome Napoleon, Plon-Plon, hat man oft auf seine Teilnahme am Krimfeldzuge zurückgeführt, wo er überall plomb, plomb (Blei, Kugel) gewittert habe; sehr viel wahrscheinlicher lautet die aus Würtemberg stammende Nachricht, daß der Prinz selbst als Kind sich Plon, Plon, d. h. Napoleon, genannt habe und so auch von dem würtemb. König Wilhelm, seinem Oheim, oft gerufen worden sei. Die Namen verschiedener Heiligen und Schutzpatrone werden mit Anspielung auf Wörter, deren Begriffe mit ihnen in Beziehung stehen, angerufen und bisweilen verdreht: S. Claude soll das Hinken (la claudication) heilen; S. Claire macht hell sehn; S. Lucie heilt Blinde; S. Liénard (Leonhard) befreit (délie) zusammengewachsene Kinder, auch wol Gefangene; S. Mamertus geht in S. Mammaire über und wird Schutzpatron der Ammen 3). Die heutigen Erzrepublikaner, Radikalen, werden von ihren Gegnern la radicaille genannt; vgl. racaille und canaille. Ein Seitenstück hierzu ist im Argot der Freidenker die verspottende Bezeichnung eines Ultramontanen durch vaticanaille, wo Vatican und canaille beide buchstäblich auftreten 4). Französische Schulkinder pflegen ihre grammaire (Grammatik) als ihre grand'mère (Großmutter) scherzhaft

<sup>1)</sup> Treitschke Deutsche Gesch. im 19. Jahrh. 1, 540.

<sup>2)</sup> Palmer 214. 215.

<sup>3)</sup> Nach der Börsenzeitung (4. Dec. 1872) mitgeteilt von Herstlet in Berlin.

<sup>4)</sup> Villatte 231a.

zu bezeichnen. Ein hübscher Parisismus¹) ist Papa gâteau (Kuchen) für den Vater, der seine Kinder verzieht (gâter, verderben, verwöhnen). Folgende rebusartige Schilderung der durch den letzten Krieg Frankreichs gegen Deutschland hervorgebrachten französischen Zustände ist der Prager 'Bohemia' im Jahre 1872 zugegangen: La nation française = A. B. C. (abaissée), la glorie = F. A. C. (effacée), son armée = D. P. C. (dépécée), les places fortes = O. Q. P. (occupées), deux provinces = C. D. (cédées), le peuple = E. B. T. (hébété), les lois = L. U. D. (éludées), la justice = D. C. D. (décédée), les juges = H. T. (achetés), la liberté = F. M. R. (éphémère), le credit = B. C. (baissé), les denrées = E. L. V. (élevées), la ruine = H. V. (achevée), la honte seule = R. S. T. (est restée).

In der englischen Sprache spielt, wie schon gesagt, der etymologisierende und assimilierende Trieb des Volksgeistes eine sehr bedeutende Rolle. Die Wörter und Ausdrücke, die er seiner bald ernsthaften bald humoristischen Gestaltung und Deutung unterworfen hat, gehören, wie sich erwarten läßt, nur zum Teil der Schriftsprache an, ein andrer beträchtlicher Teil derselben wagt es nicht oder nur selten über die Grenzen der Volkssprache schreiten. Genauere Bekanntschaft wird ausweisen, zu welcher Art einzelne weniger übliche Auslegungen zu rechnen seien; hier genügt es eine Reihe von Erscheinungen ohne eingehende Prüfung des Charakters oder der Ausdehnung ihres Gebrauches vorzuführen. Was der Franzose redoute nennt, heißt dem Engländer redoubt, worin der Ursprung aus dem lat, reductus nicht mehr erkennbar ist, offenbar also eine Anlehnung an redouter (redubitare), als wäre es eine Schreckschanze statt eines Rückzugortes. dem deutschen Krebs entnommene frz. écrevisse hat sich zu crawfish, crayfish und crabfish gestaltet, wodurch

<sup>1)</sup> Villatte 99a.

nicht allein an fish sondern auch an craw (Kropf), crawl (kriechen, krabbeln) und crab (Krabbe) erinnert wird. Obschon island dem ags. eáland, igland (Wasserland) entsprungen ist, kann doch die erste Silbe, besonders das s derselben, nur aus dem Einflusse romanischer Formen des lat. insula (frz. isle, it. isola) erklärt werden; früher und noch im 18. Jahrh, wurde iland geschrieben 1). Das a des Adj. female (weiblich), welches dem Vokal des frz. femelle (lat. femella), woher das Wort zunächst stammt, widerstreitet, wird seinen Grund in der Angleichung an den Gegensatz male (männlich) haben 2). Ein Vergleich mit dem ags. stigrap (rap, engl. rope) legt die Vermutung nahe, daß die Form stirrup (Stegreif, Steigbügel) im Hinblick auf up (auf), vielleicht auch stir (bewegen), eingetreten sei 3). Orchard (Obstgarten) läßt die ursprüngliche Zusammensetzung mit 'yard' (Hof) nicht erkennen, sondern auf auslautendes -ard schließen; es entspricht dem got, aúrtigards, womit Ulfilas xnnoc überträgt4), und heißt im Ags, ortgeard (ort, nord. urt, Kraut). Der schon aus dem Mlat. nachweisbare Anlaut von hostage (Geisel) hat zu falschen Beziehungen Anlaß gegeben; das Wort gleicht dem ôtage und ital, ostaggio, aus obsidiaticum, Bürgschaft durch Geisel 5). Der militärische Ausdruck forlorn hope (verlorner Posten) soll im Ursprunge nicht hope (Hoffnung), sondern ein Wort wie das holl. hoop (Haufe, engl, heap) enthalten 6).

E. Müller Et. Wtb. 1, 534. Ztschr. f. vergl. Spr. 23, 379.
 Palmer 191<sup>a</sup>.

<sup>2)</sup> Mätzner Gramm. 1, 242. Nagel Wtb. 99b. Wheeler Studies in classical philology II (1887), 19. Ueber die großenteils scherzhafte Umdeutung von female in she-male und über dessen Gegenstück he-male vgl. Pogatscher Volksetym. 24.

<sup>3)</sup> E. Müller 2, 405. Ztschr. f. vergl. Spr. a. a. O.

<sup>4)</sup> Grimm Gramm. 2, 62. Gesch. d. d. Spr. 231. 715.

<sup>5)</sup> Vgl. Diez 1, 298. E. Müller 1, 520. Palmer 179b.

<sup>6)</sup> Palmer 176b.

Farthingale (Reifrock) wird für eine durch farthing (Heller, Kleinigkeit) beeinflußte Verdrehung der alten Form verdingale angesehen, der das frz. vertugadin (f. vertu-gardien, Tugendhüter) zu Grunde liegt 1). Advance und advantage verdanken ihre erste Silbe einer Misdeutung des a der frz. Wörter avancer und avantage (beide von avant, zu lat. ab), als wenn es dem lat. ad, wie in aventure, avocat u. a., entspräche<sup>2</sup>). In atone, atonement (vereinigen, Versöhnung) liegt nicht das Subst. tone (Ton), worauf besonders durch die ältere Schreibung attone, attonement hingewiesen werden möchte, vielmehr der Adverbialausdruck at one (im Vereine, beisammen). Bridal (Hochzeit) ist keine Ableitung (wie betraval, denial u. a.), sondern eine Zusammensetzung; die alte Form lautet bride-ale (Brautbier), angels. brŷd-ealo3). Den Papagei nennen die Engländer mit ersichtlicher Anlehnung an pope (Pabst) und jay (Holzheher) popinjay, wodurch auch der Schützenvogel bezeichnet wird. Man hüte sich zu meinen, daß waistcoat mit Weste, was es allerdings oft bedeutet, etymologisch zusammenhange; waist ist Wuchs (Taille), gehört zu wax (wachsen) und steht dem got. vahstus (statura) ganz nahe 4), während Weste (frz. veste, auch engl. vest) aus dem lat. vestis (Kleid) hervorgegangen ist. Ein Vergleich des engl. welcome mit dem deutschen willkommen zeigt an der ersten Stelle der Zusammensetzung zwei verschiedene Wörter; durch das ags, vilcuma, welches dem altd. wilicumo entspricht, wird jedoch die ursprüngliche Uebereinstimmung, zugleich die Anlehnung der engl. Form an well (wol) dargelegt. Das frz. frontispice wurde ins Altengl, unverändert aufgenommen; heute aber heißt

<sup>1)</sup> E. Müller 1, 363. Palmer 116b. Vgl. Herrigs Archiv 71, 106.

<sup>2)</sup> E. Müller 1, 9. Palmer 3. 4.

Ygl. Kluge 37<sup>b</sup>. In der westfäl. Mundart (Woeste Wtb. 41<sup>b</sup>) bedeutet brûdwîn Verlöbnis.

<sup>4)</sup> Grimm Gr. 2, 12. Diefenbach Wtb. der got. Spr. 1, 230. E. Müller 2, 521.

es frontispiece, weil piece (Stück, frz. pièce) sich aufdrängte. Daß die ältere Schreibung sent (Geruch), aus frz. sentir, der Form scent gewichen ist, scheint von 'ascent' und 'descent, obschon deren Bedeutung ganz ferne liegt, veranlaßt worden zu sein 1). Weder mit counter noch mit pane hat counterpane (Steppdecke) etymologisch etwas zu schaffen; zunächst dürfte es für das daneben gebrauchte counterpoint stehen, welches seinerseits auf das gleichbedeutende frz. courtepointe (S. 44) zurückweist2). Query (Frage, fragen) gehört nicht zu den Subst. mit ableitendem -y, sondern ist der Aussprache des lat. Imperat. quaere, der im Engl. auch vorkommt, nachgeschrieben 3). Der in der Botanik sogenannte Erdrauch (fumaria) wird im Engl. mit Anlehnung an die Endung -lory (z. B. dormitory, refectory) fumatory und fumitory genannt; zu Grunde liegt das frz. fumeterre aus lat. fumus terrae. Venture (Wagnis) ist gekürzt aus der alten Form aventure (heute adventure), welche als a venture verstanden sein mag; vergl, die Phrase at a venture (auf gut Glück), früher at aventure 4). Das Subst. riches (Reichtum, Reichtümer) wird heute als Plural verstanden (wie goods), ist aber ursprünglich Singular, und zwar nichts als das frz. richesse, woraus sich 'richess' (vgl. largess, frz. largesse), das nun nicht vorhanden ist, richtiger ergeben hätte5). So auffallend es klingt, rührt buttery (Speisekammer) nicht von butter her, sondern steht für 'butlery' (holl, bottelrye) und gehört zu butler, Kellermeister 6). Partner (Teilnehmer, Gefährte) scheint keine unmittelbare

Hare Fragments 2, 5. E. Müller 2, 297. Vielleicht haben auch Wörter wie scene, sceptre, science den Misgriff unterstützt; vgl. Palmer 343<sup>a</sup>.

<sup>2)</sup> E. Müller 1, 242. Palmer 77a.

<sup>3)</sup> Hoppe Suppl. Lex. 328a. Palmer 309b.

<sup>4)</sup> Palmer 591a.

<sup>5)</sup> Vgl. E. Müller 2, 260. Palmer 603a.

<sup>6)</sup> E. Müller 1, 154. Palmer 47.

Ableitung von part zu sein, obwol mit dem t darauf hingewiesen wird: die altengl. Form parcener leitet auf mlat. partitionarius zurück1). In outrage (Beleidigung, Gewaltthätigkeit) stecken weder out noch rage; das Wort ist vielmehr dem Franz., wo es von outre (lat. ultra) stammt. buchstäblich entnommen 2). Daß sich aus dem lat, tingere neben tinge (färben) auch taint (benetzen, besudeln) entwickelt hat, beruht vermutlich auf einer Mischung mit attaint (beflecken, entehren, anklagen), welches mit attain (erreichen) dem lat. attingere (zu tangere) angehört. Wenn haughty (hochmütig) dem frz. haut (S. 38) entstammt, so deutet das gh auf Anlehnung an high (hoch), oder es ist nach falscher Analogie organisch gebildeten Wörtern wie naughty, doughty abgesehen worden<sup>3</sup>). In der Benennung Jerusalem-artichoke (sogen, brasilianische Erdbirne) ist der Name der orientalischen Stadt aus dem ital, girasole (Sonnenblume) entstellt4). Obgleich die engl. Sprache aphäretische Formen in Menge besitzt, z. B. story aus history, drake aus andrake, so bleibt doch nicht ausgeschlossen. daß in dem aus dem frz. hydropisie (Wassersucht) überkommenen Worte dropsy (die Gelehrten sprechen hydropsy) der Gedanke an drop (tropfen) mitgewirkt habe. Daß cheer (erfreuen, freudig begrüßen) und cherish (lieb und wert halten, hegen) für nahe verwandt gehalten werden, kann nicht Wunder nehmen; während jedoch cherish dem franz. chérir (cher v. lat. carus) gleich steht, geht cheer, das auch Subst. ist (frz. chère) und Aussehen, Bewirtung, Freude bedeutet, wahrscheinlich auf mlat. cara (Haupt, Antlitz, zága, κάρη) zurück 5). Die Pflanze febrifuga (Mutterkraut) heißt

<sup>1)</sup> Skeat bei Palmer 273b.

<sup>2)</sup> Palmer 267b.

<sup>3)</sup> Vgl. E. Müller 1, 496. Palmer 165a.

<sup>4)</sup> Globus XXXI Nr. 24 S. 378b. Palmer 194b.

<sup>5)</sup> Diez 1, 112. E. Müller 1, 194. Palmer 617. 618.

noch im Ags. feferfuge, im Engl. aber mit Assimilation des zweiten Wortes feverfew; allein dabei ist es nicht geblieben: Volksdialekte kennen auch die vollständigen, an bekannte Wörter der Sprache angelehnten Verdrehungen featherfew, featherfoe, featherfull, featherfowl 1). Außer 'bat' und 'racket' heißt im Engl. das Ballholz oder der Ballschlägel auch battle-dore u. battle-door, mit Angleichung hervorgegangen aus nicht verstandenen roman. Wörtern, namentlich frz. batadour (Schlagstein im Puffspiel) und span. batador (Waschbleuel), die vom mlat. batuere (schlagen) stammen 2). Auch battlement (Zinne), so sehr es an battle (Schlacht) erinnert, scheint im Ursprunge vielmehr dem frz. baiment (früher bastillement) zu entsprechen 3). Die Benennung wormwood für Wermut ist unbestritten eine Umdeutung aus der alten Form dieses Wortes, ags. vërmôd, vormôd; sie stützt sich zugleich darauf, daß diese Pflanze als Mittel gegen Würmer gebraucht wurde<sup>4</sup>). Neben asparagus, wie die Gebildeten den Spargel nennen, gilt auch sparrowgrass 5), gleichsam Sperlinggras, was zwar keinen rechten Sinn gibt, aber doch an zwei bekannte Wörter anklingt. Buchweizen übernimmt der Engländer nach der angels. Form bôc (neben bêce, engl. beech) als buckwheat6); buck, Bock, liegt also fern 7). Der auffallende Name caterpillar für die Raupe

<sup>1)</sup> Von Prof. Aufrecht mitgeteilt; vgl. Palmer 118a. Pogatscher 15.

<sup>2)</sup> Nagel Frz. engl. etym. Wtb. 21b. E. Müller Et. W. 1, 62. Palmer 24a.

<sup>3)</sup> Skeat bei Palmer a. a. O.

Die Holländer haben sich aus demselben Grunde wormkruid (Wurmkraut) geschaffen.

<sup>5)</sup> Bloßes grass dafür verzeichnet Hoppe Suppl. Lex. 181b.

<sup>6)</sup> Aus dem niederd. 'bôkwêten' haben, wie M. Höfer Et. Wtb. 2, 17 meldet, einige Schriftsteller ein hochd. 'Bockweizen' gemacht. Im ältern Nhd. kommt eine andere Umdeutung vor: Bauchweizen.

<sup>7)</sup> Nach der Buche sind auch die engl. Oerter Buckhurst, Buckland benannt (Palmer 522b).

entspringt mit formeller Anlehnung an andere Wörter aus dem altfrz. cate pelue, haarige Katze 1). Die Annahme, peruse (durchlesen) sei mit use und der lat. Prap. per zusammengesetzt, oder aus per u. usus entstanden, lautet in hohem Grade bedenklich, zumal da im Lat. nicht einmal 'peruti' oder etwas Aehnliches existiert; daher läßt sich die Vermutung2), daß die Schreibung peruise (lat. pervisere) den Misgriff verursacht habe, wol hören, obgleich dagegen wieder einzuwenden ist, daß Entstellungen solcher Art nicht durch das Auge sondern durch das Ohr herbeigeführt zu werden pflegen. Set als Anzahl, Folge oder Reihe gleichartiger oder zusammengehöriger Dinge, z. B. a set of pearls, a set of teeth, a set of tea-things, dürfte mit sel, setzen, etymologisch nichts zu schaffen haben, vielmehr wie das gleichbedeutende suit (frz. suite) vom lat. secta (vgl. S. 32) stammen3). Ferner scheint settle im Sinne von 'beruhigen, beilegen, schlichten' ein anderes Wort zu sein als settle von set; zu Grunde liegen wird das angels. sahtlian, sehtlian (zu saht, reconciliatio; vgl. sacht, sanft), dessen Begriff derselbe ist 4). Wer unter uns oberflächlich den Namen des engl. Witzblattes Punch betrachtet, wird leicht irrtümlich irgend welchen Zusammenhang mit dem im Engl, homonymen Namen des Getränkes (Punsch) voraussetzen; der persönliche Ausdruck punch bedeutet Hanswurst und ist gekürzt aus punchinello, welches auf dem ital. pulcinella (frz. polichinelle) fußt. Eine sehr hübsche Umdeutung, bei welcher die formelle Assimilation durch das Gefühl der Begriffsverwandtschaft in hervorragender Weise gestützt wird, ist furbelow (wörtlich: Pelz unten) aus dem

<sup>1)</sup> E. Müller 1, 180. Scheler Anhang S. 756.

<sup>2)</sup> Herrigs Arch. 29, 462. Palmer 282. Vgl. Koch Gramm. 3b, 194. Bartsch Germ. 22 S. 106.

<sup>3)</sup> Palmer 348. 349.

<sup>4)</sup> Palmer 349.

rom. falbala, Falbel, Falten-, auch wol Pelzbesatz am Kleide 1). Vielleicht sind die Seeausdrücke fair-way (Fahrwasser) und fair-wind unter Mitwirkung des Adj. fair (schön) den deutschen Wörtern Fahrweg und Fahrwind nachgebildet worden; die schott. Form von fair-way lautet fareway 2). Mittelst verschiedener Uebergangsformen entspringt aus paragraph (frz. parafe) pilcrow, Zeichen eines neuen Paragraphen im Druck 3). Handicraft, handiwork, die beide wesentlich dasselbe bedeuten (Handarbeit), lassen, zumal da statt i auch y in der Schreibung auftritt, Zusammensetzung mit dem Adj. handy vermuten; aber jenes y vertritt, wie in andern Fällen, die ags. Vorsilbe ge- der Wörter handgecraft, handgeveorc 4). Der engl. Name der Meise, titmouse, gründet sich auf ags. tit (klein) und mase (Meise), welches letztere mit mouse (ags. mûs, Maus) verwechselt wurde 5); die Kohlmeise (zu Kohle), Meise mit schwarzem Kopf, frz. charbonnière, heißt sowol coalmouse als auch mit Anlehnung an cole (Kohl) colemouse, in welcher Form also eine zwiefache volksetymologische Umbildung zu Tage tritt. Da die Goldammer gold-hammer und vellowhammer heißt, so liegt die Vermutung, daß 'hammer' aus 'ammer' verderbt sei, sehr nahe; indessen kommen auch im Deutschen die Namen Hammer und Hämmerling für diesen Vogel vor, der mit seiner eintönigen Stimme an-

E. Müller Et. Wtb. 1, 419. Koch Gramm. 3a, 162. Palmer
 134a. Mit Unrecht zieht Schmeller (Wtb. 1, 526) das engl. velvet
 (vgl. E. Müller 2, 511) zu Falbel, falbala.

<sup>2)</sup> Vgl. Palmer 115b.

<sup>3)</sup> Koch a. a. O. E. Müller 2, 180. Palmer 286b.

<sup>4)</sup> E. Müller I, 488. Palmer 1612. Kluge 992. Von ganz andrer Art ist *handicap* (bei Spielen und Wetten), worüber Hoppe Suppl. Lex. 632 u. 1902 ausführlich handelt.

<sup>5)</sup> Vgl. Koch 3a, 100. E. Müller 2, 471. Palmer 395a. 606. Kluge 222a.

haltend gleichsam hämmert 1). Das frz. besace, bissac (bisaccium, Doppelsack, westfäl. twîsack), assimiliert sich die Volkssprache als bysack (Quersack), als wäre es ein Nebensack, was ja ganz guten Sinn gibt2). Weil es nach dem Volksglauben am Pfingstmontag zu regnen pflegt, wird dieser Tag, dessen richtiger Name whit-monday ist, häufig wortspielend wet-monday genannt. Der 26. Dec. heißt boxingday, nicht etwa des Boxens wegen, welches hie und da in den spätern Stunden vorkommen mag, sondern der Christmas-boxes wegen, d. h. der Weihnachtsgeschenke, welche an diesem und den folgenden Tagen verabreicht werden3). Für das Passah oder Passahfest gilt allgemein der Ausdruck passover, eine ganz vorzügliche Zurechtlegung, mit Bezug darauf, daß der Würgengel vorbei-, vorübergeht (vgl. to pass over); oder wuste man, daß in dem hebräischen Worte dieselbe Bedeutung liegt? Mushroom (Pilz) hat sich der Engländer aus dem frz. mousseron (Moospilz) angeeignet4); mush bedeutet Maisbrei, room bekanntlich Raum, Zimmer. Wie es scheint, ist trainoil, Thran (holl, traan), mit dem deutschen Worte zusammengesetzt, an train folglich nur angelehnt. Belfry (Glockenturm) erinnert an bell (Glocke), entspringt aber aus mlat. belfredus, berfredus (Kampfturm), Cannel-coal (Kännelkohle) ist entstellt aus candle-coal, welcher Name sich darauf bezieht, daß diese hellbrennende Kohle an den Fundorten von ärmern Volksklassen zur Beleuchtung benutzt wurde; eine weitere Umbildung liegt in canal-coal, begünstigt etwa durch sea-coal (Steinkohle). Neben lantern existiert die

<sup>1)</sup> Vgl. Pogatscher 8, 9. Bekanntlich hämmert auch der Specht.

<sup>2)</sup> Im Slang wird by sack wieder in busy-sack verändert (Palmer  $46^{\rm b}$ ).

<sup>3)</sup> Köln. Zeit. 1878 Nr. 359 Bl. 2.

<sup>4)</sup> Das verkürzte mush wird im Slang für Regenschirm gebraucht (Aehnlichkeit der Form); s. Hoppe Suppl. Lex. 267b.

Form lanthorn, wol mit Beziehung darauf, daß die Seiten mancher Laternen, vorzüglich Stallaternen, nicht aus Glas sondern aus Horn bestanden, hie und da noch heute auch bei uns bestehn, während die Silbe lant einigermaßen an lamp erinnert 1). Wie charity (lat. caritas) oft Almosen bedeutet und diesem deutschen Worte das griech, Elenwogen (Erbarmen) zu Grunde liegt, so erinnert pittance (schmaler Bissen oder Anteil) an pity (Mitleid); aber die mlat, Form pictantia (frz. pitance) weist auf einen Ursprung von picta (frz. pite), einer kleinen Kupfermünze, welche insbesondere armen Mönchen gereicht wurde 2). Wenn mood Stimmung bedeutet (vgl. moody, zornig), kommt es nicht vom lat. modus, steht vielmehr dem niederd, môd (Mut) gleich. Drawing-room, das Zimmer, in welches sich der Engländer nach der Mahlzeit begibt, ist aus withdrawing-room (von withdraw, sich zurückziehen, entfernen) gekürzt. In der Redensart 'to while away the time' (die Zeit hinbringen, vertändeln) scheint while (weilen, zaudern) aus wile (betrügen) vergriffen zu sein 3). Water-shed (Wasserscheide) hat mit shed (vergießen) nichts zu schaffen, sondern ist eine jüngere Nachbildung des deutschen Wortes 4). In dem durch Shakespeares Hamlet allgemeiner bekannt gewordenen sprichwörtlichen Ausdruck to know a hawk from a handsaw gründet sich handsaw (Handsäge), das einen Vergleich mit hawk (Habicht) nicht wol verträgt, allem Anscheine nach auf Entstellung aus hernshaw (Reiher), frz. héron 5). Da mit cockney ein Schlaraffe, Zierbengel u. dgl. gemeint wird, so liegt der Gedanke an cock (Hahn) nicht ganz fern; zunächst aber ist das Wort

<sup>1)</sup> Kohl Progr. Quedl. 1869 S. 26. Palmer 207b.

<sup>2)</sup> Vgl. E. Müller 2, 186. Palmer 289a.

<sup>3)</sup> Palmer 433<sup>b</sup> vergleicht die lat. Ausdrücke 'tempus fallere, diem decipere' und führt aus Longfellow an: 'The lovely lady wiled the hours away'.

<sup>4)</sup> E. Müller 2, 320. Palmer 352. 353.

<sup>5)</sup> Skeat bei Palmer 162a; vgl. Nyrop Sprogets Vilde Skud 6.

dem frz. cocagne, mlat. cucania (Schlaraffenland) gefolgt, welches aller Wahrscheinlichkeit nach von 'Kuchen' stammt. insofern die Häuser in diesem Lande mit Kuchen gedeckt sind1). Husband bedeutet nicht 'Band des Hauses', sondern ist nordischen Ursprungs (dän. husbond); das zweite Wort der Zusammensetzung gehört als eigentliches Particip dem altnord. bua (bauen, wohnen, lat. colere) an 2). Der Ausdruck salt-cellar für Salzfaß ist insofern pleonastisch, als cellar auf dem frz. salière fußt. Cutlas (Hirschfänger) und cutter (Messerschmied), so sehr sie an cut (schneiden) anklingen, haben doch einen andern Ursprung, nemlich frz. coutelas und coutelier, von couteau (lat. cultellus). Blumenname primrose, Primel, ist aus dem frz. primerole im Hinblick auf rose umgedeutet worden. Auch im Engl. hat die fremde Benennung Marzipan Assimilation erfahren; aus dem frz, massepain ist marchpane hervorgegangen. Wie im Frz. ist ferner die Zauberwurzel mandragora mit Benutzung zweier andern Wörter umgebildet worden, und zwar als mandrake. Der später mitzuteilenden Umdeutschung Liebstöckel aus ligusticum, levisticum vergleicht sich das an love (Liebe) angelehnte engl. lovage aus frz. livèche. Die für zauberhaft gehaltene Eberesche führt gewöhnlich nicht den ursprünglichen Namen rountree (ags. rûn, Rune), sondern den wahrscheinlich mit Rücksicht auf die Farbe der Beeren (roan, rötlich grau) umgedeuteten Namen roantree 3). Gillyflower (Nelke) aus dem frz. girofle 4), giroflee, welches vom gr. καρνόσυλλον stammt, zeigt nicht bloß das volle Wort flower (Blume), sondern es wird auch der Juli von engl. Grammatikern in Anspruch genommen, wie denn

J. Grimm Kl. Schr. 3, 78. Diez Et. Wtb. 1, 147. E. Müller Et. Wtb. 1, 223. Hoppe Suppl. Lex. 79<sup>a</sup>.

<sup>2)</sup> E. Müller 1, 527.

<sup>3)</sup> E. Müller 2, 267. 274.

<sup>4)</sup> Vgl. bair. groffel (Schmeller Wtb. 2, 106).

bisweilen geradezu July-flower vorkommt. Columbine, Akelei oder Aglei (Aquilegia), lautet in Northamptonshire colourbine, an 'colour' (Farbe) angelehnt und nach 'woodbine' für 'woodbind' (Waldwinde, Geißblatt) gebildet 1). Rosmarin heißt rosemary, rosmary, wo sich rose und Mary offen mit einander verbinden<sup>2</sup>). Nachdem über den Ursprung von gooseberry (Stachelbeere) allerlei unwahrscheinliche Vermutungen vornehmlich von Seiten englischer Etymologen aufgestellt worden waren, herrscht heute die richtige Ansicht vor, daß es aus dem frz. groseille zurechtgelegt worden ist. Da die Gefahr nahe zu liegen scheint time dem frz. temps etymologisch gleich zu stellen, so sei darauf aufmerksam gemacht, daß time mit tempus nichts zu schaffen haben kann, sondern mit tide zum ags. tîhan (got. teihan, anzeigen) gehört, demselben Wurzelverb (hochd. zîhan, zeihen), dem "Zeil" entsprungen ist 3). Die auf -most ausgehenden Superlativformen foremost, innermost, uppermost, utmost sind keine Zusammensetzungen mit dem den Superlativ umschreibenden Adv. most (maxime), sondern gründen sich auf eine doppelte Steigerung im Ags., -ma und -st, welche im Altengl. noch -mest lautet4). Chirrup und chirp, die dem deutschen 'zirpen' entsprechen, haben zuweilen den Sinn von 'erheitern'; alsdann liegt ihnen cheer-up zu Grunde 5). Die beiden Hauptbedeutungen von spoil, berauben und verderben, gründen sich auf zwei verschiedene Verba, von denen das eine zum lat. spoliare gehört, das andere dem angels. spillan (verschütten, vergeuden, zerstören) verwandt ist. Mit deutlicher Benutzung bekannter Wörter hat sich aus dem irischen seamar, seamrog die Benennung des Klees, sham-

<sup>1)</sup> Von Prof. Aufrecht mitgeteilt; vgl. Palmer 72a.

<sup>2)</sup> Deutsche Mundarten kennen ebenso Rosmarie; vgl. 'Roßmariggen' in Strodtmanns Idiot. Osnabr. 189.

<sup>3)</sup> Grimm Gramm. 2, 236. 258. E. Müller 2, 469.

<sup>4)</sup> Mätzner Gramm. 1, 270. Koch Gramm. 1, 452.

<sup>5)</sup> E. Müller 1, 199. Hoppe Suppl. Lex. 69a. Palmer 60b.

rock, gestaltet 1). Summerset, somerset, Luftsprung, Burzelbaum, ist aus dem frz. soubresaut (lat, supra und saltus) entsprungen 2), charter-house, Kartause, aus chartreuse (nach einem Lokal bei Grenoble) angeeignet 3); das bekannte Kartenspiel vingt-un heißt volkstümlich van John 4). Der Ruf O yes, dessen sich die öffentlichen Ausrufer bedienen, um Stillschweigen und Aufmerksamkeit zu erlangen, gilt für eine Verderbnis des frz. Imperativs ovez, v. ouir, hören 5). Aus 'ayes und noes' (Plur.), dem Ausdrucke für die parlamentarische Abstimmung durch ay (ja) und no (nein), hat man wortspielend 'eyes and nose' (Augen und Nase) gemacht 6). Die Interj. welaway (ach! leider! weh!), welche im Vergleiche mit der ags. Grundform vâlâvâ, d. h. wehoweh (vâ = engl. woe, lâ = engl. lo) schon bedeutend entstellt ist, wird zuweilen misverständlich in wellaway. selbst welladay, aufgelöst 7). Aus dem ursprünglichen shamefast (vgl. steadfast, stedfast), verschämt, blöde, hat sich im Bewustsein der Funktionsverwandtschaft das phonetisch nahe liegende shamefaced (vgl. honestfaced, mit ehrlichem Gesicht) für die jetzige Sprache entwickelt 8). Wie im Deutschen gescheit zu scheiden, im Franz. discret zum lat. discernere, ebenso könnte sich clever zu cleave verhalten, und diese Ableitung ist auch oft behauptet worden; die neuesten Untersuchungen legen jedoch ein verschollenes.

<sup>1)</sup> Grimm Gesch. d. d. Spr. 211. Kl. Schr. 2.121. E. Müller 2, 316.

Koch Gramm. 3<sup>a</sup>, 162. E. Müller 2, 366. Palmer 379<sup>a</sup>.
 E. Müller 1, 191. Hoppe in Herrigs Arch. 28, 393.

Suppl. Lex. 65b.

<sup>4)</sup> Hoppe Suppl. Lex. 441a.

Sporschil Wtb. der engl. Gesetzes- und Gerichtsausdrücke
 (Lpzg. 1834) S. 47. Hoppe 291b. Palmer 268.

<sup>6)</sup> Baumann Londinismen Berl. 1887 S. 5b. Hoppe 13b fg.

<sup>7)</sup> Grimm Gramm. 3, 292. E. Müller 2, 536. Palmer 430b.

<sup>8)</sup> M. Müller Essays 3, 255. 4, 61. Hoppe 369b. Palmer 351a.

aus dem Franz. stammendes Adj. deliver (ungehindert, thätig, geschickt), woraus in rascher Aussprache clever entstanden sei, zu Grunde 1). Stark-blind (stockblind) ist ohne Zweifel aus dem angels. stare-blind (staarblind) entstellt. Tight (dicht, fest, eng) wird insgemein als ursprüngliches Part, zu tie, angels, tygan (binden) angesehen; da aber früher thight geschrieben wurde, kommt das deutsche dicht eher in Betracht 2). Das Adv. fairly scheint, wenn es 'gänzlich, gehörig, wirklich' bedeutet, z. B. fairly puzzled, der alten Form ferly (= fear-like, erstaunlich, gewaltig) zu entsprechen3). Wie die Stadt Genf, heißt auch der Wachholderbrantwein Geneva, was zu der Annahme verleiten kann, daß das Getränk dorther stamme; das Appellativ geneva entspricht aber dem frz. genièvre, holl. jenever (lat. juniperus). Life-guard (Leibwache) scheint aus dem deutschen Leibgarde durch Anlehnung (vgl. engl. life, Leben, und nord. niederd. lîf, Leib) hervorgegangen zu sein. In einigen Gegenden Englands führt eine Art Maskerade den Namen goose-dancing; früher soll geese-dancing gesagt und dies aus guise-dancing (guise, disguise, Verkleidung, Maske) entstanden sein 4). Der ags. Zusammensetzung rihtwis entspräche im Engl. 'rightwise'; statt dessen gilt righteous (gerecht, rechtschaffen) mit der bekannten romanischen Endung -ous 5). Eine höchst interessante Assimilation, bei welcher der phonetische Faktor von dem Gefühl der Begriffsnähe aufs glücklichste unterstützt wird, ist der im engl. Slang heimische Ausdruck showful (wörtlich 'voll Schein', praktisch aber im Sinne von armselig, schlecht), der für nachgemachte und falsche Münzen und Kostbar-

<sup>1)</sup> Palmer 65. 66.

<sup>2)</sup> Vgl. E. Müller 2, 467. Palmer 391.

Dem von Palmer 115<sup>b</sup> angeführten Beispiele 'ferly sick' vergleicht sich das deutsche 'gefährlich, schrecklich krank'.

<sup>4)</sup> Palmer 149b.

<sup>5)</sup> E. Müller 2, 262. Hare Fragments 2, 6. Palmer 325.

keiten, insbesondere von den Droschkenkutschern spöttisch von den hansom-cabs gebraucht wird, aus dem jüdischdeutschen schofel1). Ebenfalls dem Slang gehört lemoncholish (vgl. lemon, Citrone) für melancholish an, countinghouse (Comptoir) f. countenance, Ansehen, Gesicht2), highstrikes f. hysterics, Hysterie 3). Bronchitis legt sich der gemeine Mann als brown crisis zurecht4). Ein Knecht vom Lande soll den concentrierten (concentrated) Dünger 'consecrated (geweiht) manure' genannt haben 5). Mit Anlehnung an das Adj. ancient (alt) hat sich aus dem frz. enseigne (vom lat, insignia) das sowol für die Fahne als auch für den Fähnrich geltende Subst. ancient gestaltet; daneben ist freilich die unentstellte Form ensign viel üblicher 6). M. Müller bemerkt7), aus coat-cards, König, Königin und Bube im Kartenspiel, sogenannt wegen ihrer prächtigen Röcke, seien die court-cards (Hofkarten), wie man die Figuren oder Bilder nennt, emporgestiegen. Nach ältern Formen zu schließen, gründet sich perform (verrichten) auf das altfrz. parfournir (vom ahd. frumjan); an form findet daher bloß Anlehnung statt 8). Donkey und monkey (Esel und Affe) gehören zusammen: jene Form, in der don (Herrchen) entgegentritt, hat sich der andern, welche aus dem Roman. stammen soll (vgl, ital, monna, Aeffin), aber auf monk (Mönch) und man (vgl. holl, manneken) hinweist, angeglichen. Dem frz. côtelette ist im Hinblick auf cut (schneiden)

<sup>1)</sup> Hoppe 375a. Vgl. Baumann Londinism. 175. 176.

<sup>2)</sup> Mitteilung von Kindt in Neustrelitz. 'What a pretty counting-house that girl has!' hört man junge Herren sagen, die vermutlich zugleich an das Geld des Vaters denken.

<sup>3)</sup> Palmer 171b.

<sup>4)</sup> Palmer XXIII.

<sup>5)</sup> Athenaeum 1888 März S. 312c.

<sup>6)</sup> Vgl. E. Müller Et. Wtb. 1, 21. 343. Palmer 8b.

<sup>7)</sup> Essays 3, 255. Vgl. Palmer 77b.

<sup>8)</sup> E. Müller 2, 174. Koch Gramm. 3b, 193. Palmer 280b.

und mit Bewahrung der angemessenen Deminutivform das Wort cutlet glücklich nachgebildet worden. Chincough (Keichhusten) sieht aus, als ob das Kinn, chin, bei diesem Husten beteiligt wäre; die niederd, und niederl. Mundart sagen aber regelmäßig kinkhôst, kinkhoest 1), weshalb chinkcough die ursprüngliche Form gewesen sein muß. Wie es scheint, ist hiccough, welches neben hickup gebraucht wird, aus diesem letztern Worte durch Anlehnung an cough (Husten) entstellt worden; vgl. niederd, sluckup (übers. Schluckauf). Annehmlich lautet die Mitteilung, daß die syntaktische Wendung I had rather mit dem Inf., z. B. I had rather die than steal (Ich wollte lieber sterben als stehlen), auf einer falschen Deutung des gekürzten I'd rather, d. h. I would raher, beruhe 2). Das im Handel übliche Wort invoice (Frachtbrief) kannnicht mit in und voice zusammengesetzt sein. mit beiden überhaupt nichts zu schaffen haben; vermutlich stammt es, mit Anlehnung an das frz. envoi, von dem ital. avviso (frz. avis), worauf auch advice (vgl. letter of advice, Avisbrief) zurückgeht. So nahe es liegen mag, arbour, arbor (Laube) dem lat. arbor (Baum) gleichzustellen, so wenig Beifall darf diese Herleitung vermöge ihrer Unmittelbarkeit erwarten; weit annehmlicher lautet die Ansicht, daß die ursprüngliche Form harbour im Sinne von 'Schutzort' gewesen, vielleicht auch an lat. herbarium zu denken sei 3). Da das Meerschweinchen aus Südamerika nach Europa gekommen ist, so scheint der engl. Name desselben Guinea-pig aus Guiana-pig verderbt zu sein 4). Die Redensart all and some (alle miteinander), wo some (einige) befremdet, lautet in der alten Sprache verständlich all in-same, d. h. alle zusammen 5). Surcease (aufhören) wird

<sup>1)</sup> Ueber kink u. chink s. Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 437.

<sup>2)</sup> Vgl. Palmer 158b.

<sup>3)</sup> E. Müller 1, 27. Palmer 11. 610a.

<sup>4)</sup> Palmer 157b, nach Skeat.

<sup>5)</sup> Palmer 6b.

wol unwillkürlich mit dem gleichbedeutenden cease, welches dem frz. cesser gleich steht, in Verbindung gebracht; da es aber im Franz, kein 'surcesser' gibt, so verdient die Ansicht, daß surcease dem in der franz. Gerichtssprache gebräuchlichen Subst. sursis (Aufschub), welches eigentlich Part. von surseoir (lat. supersedere) ist, nachgebildet sei, vollste Beachtung 1). Bemerkenswert ist die doppelte Entstellung der Redensart good bye, auch good by (adieu), welche man oberflächlich ganz anders auslegen könnte, aus God be wi'ye (with you), Gott sei mit dir! Für coward (geschwänzt, schwänzelnd, schmeichelnd, feig) sagt das Volk cowheart (Kuhherz), gebildet wie sweetheart, welches schwerlich aus 'sweetard' entstanden ist 2); curtail (gestutzt) erinnert an tail (Schwanz), entspringt aber aus dem mlat. curtaldus (frz. courtaud), von curtus. Die Nebenform reindeer für raindeer (Renntier) scheint im Gedanken an rein (Zügel) entstanden zu sein. Eine scherzhafte Kürzung von collegian student ist colley, da in Mundarten der Hirtenhund grade so genannt wird 3). In ähnlichem Scherze wird durch die Redensart 'to ride in the marrow-bone (wörtlich 'Markknochen') coach' (bei uns: auf Schusters Rappen) auf Marylebone 4), einen Bezirk in London, angespielt 5). Bloß formelle Assimilation offenbart der vulgäre Ausdruck appleplexy f. apoplexy; kaum verständlich klingt allblaster f. alabaster 6), während das dialekt, all plaster

<sup>1)</sup> Vgl. Skeat bei Palmer 654a.

<sup>2)</sup> M. Müller Essays 3, 254. 4, 61. 438. Vgl. Palmer 78. 381b.

<sup>3)</sup> Hoppe Suppl. Lex. 80b. Hat mit colley das süddeutsche 'Kollel' für einen schwarzen Hund (Germania 4, 146) etymologisch zu thun?

<sup>4)</sup> Dieser Name selbst bedeutet zwar Mary la Bonne, im Ursprung aber Mary-le-Bourne (bourne sächs. = Born; vgl. Tyburn); vgl. Palmer XXVI. 543<sup>b</sup>.

<sup>5)</sup> Hoppe 253b.

<sup>6)</sup> Diefenbach Vergl. Wtb. d. got. Spr. 1, 422.

guten Sinn gibt (ganz Mörtel). Dem frz. surlonge (Lendenstück) folgt das engl. surloin; dafür gilt aber gerne sirloin, an sir angelehnt, womit der Braten gewissermaßen angeredet und tituliert wird 1). Genau ebenso verhält sich die Umdeutung von surname (Beiname) in sirname. Der umgekehrte Vorgang kann bei surly (mürrisch) stattgefunden haben: während dies Adj. insgemein von sour (sauer) abgeleitet wird, liegt vielleicht das ältere sirly (sir-like, herrisch, hochmütig) zu Grunde 2). Carry-all (Omnibus), eine imperativische Zusammensetzung, scheint aus cariole zurechtgelegt. Aus chaussée hat sich mit Benutzung zweier Sinn verleihenden Wörter (cause und way) causeway (früher causey) gestaltet. Ohne Zweifel gründet sich penthouse (Wetterdach) auf das frz. appentis (zu lat. pendere), wobei der Abfall des a mit der Meinung, es sei der Artikel, zusammenhängen mag; vgl. prentice (Lehrling) aus apprentice (franz. apprenti). Sorry (traurig) scheint das doppelte r (vgl. ags. sårig und engl. sore) wegen der Nähe von sorrow (Sorge), das doch etymologisch abliegt, erhalten zu haben. Wie passend, daß sich das Volk das aus dem Roman, überkommene renegade als runagate zurechtlegt, dabei an runaway, Ausreißer, denkt und an gate, Thor, aus dem der Ausreißer hinausläuft! Das frz. contredanse wird countrydance, als wäre es ein Tanz des Landvolks. Wie erzählt wird, macht das Volk in einigen Gegenden den Apotheker zum Topfträger, indem es apothecary als a pothecary (potecary) faßt und dabei an pot und carry denkt3). Es gibt ein aus Wales stammendes Gericht, welches aus geröstetem Käse mit Senf und Pfeffer oder einer gebratenen Zwiebel besteht, Welsh rabbit genannt; dies rabbit (Kaninchen) gilt für eine Verderbnis aus rare bit, wo rare nicht sowol

<sup>1)</sup> Vgl. Hoppe 378a. Palmer 359a.

<sup>2)</sup> Palmer 380a; vgl. E. Müller 2, 426.

<sup>3)</sup> Hare Fragm. 1, 50 teilt die Deutung mit: 'a pot he carries'; vgl. Palmer XIV. 297b.

'selten' als vielmehr 'fast roh, halbgar' bedeutet 1). Periwinkle in der Bedeutung von Singrün entspringt aus pervinca: wenn darunter eine Art Muscheltier verstanden wird. soll das ags. pinevincle zu Grunde liegen 2). Die sogenannten beefeaters (Rindfleischesser), eine Art Leibwache am königlichen Hofe, verdanken ihre Bezeichnung, wie erzählt wird, einer Umdeutung aus buffetiers, welche an dem buffet, wo Arme und Reisende zulangen durften3), ihres Amtes walteten; von andern wird dagegen wörtliche Bedeutung angenommen 4). Mitglieder englischer Mäßigkeitsvereine werden oft als teatotalers bezeichnet, worin liegen soll, daß ihr Getränk ganz in Thee aufgeht; die Form teetotalers, die daneben läuft und die ursprüngliche zu sein scheint, wird aus T. total, Abkürzung von Temperance total (völlige Enthaltsamkeit), gedeutet, während von anderer Seite verlautet, das Wort sei eine höhnende Nachahmung der stotternden Aussprache des für die Mäßigkeitssache wirkenden Richard Turner<sup>5</sup>). Für controller wird zuweilen comptroller

<sup>1)</sup> Hoppe Suppl. Lex. 3312 u. 4222 vergleicht 'roasted rare, done rare' (underdone). Ueber den Ursprung von 'rare' s. Palmer 316b, der übrigens S. 431 die Richtigkeit der angegebenen Herleitung von Welsh rabbit bezweiselt.

<sup>2)</sup> Ed. Müller Et. Wörterb. 2, 175. Hoppe 456a gedenkt der in Londons Straßen üblichen Verkürzungen winkle u. wink (the periwinkle-sellers are called 'wink-men'). Nach Adelung Wörterb. 1, 741 wird Singrün in oberd. Mundarten Bärwinkel genannt, aber auch im Niederd. begegnet derselbe Name (s. Schambach Wtb. 154a); Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 1, 439a führen dafür 'brunwinkel' an; in den Abh. des naturwiss. Vereins zu Bremen 2, 273 werden beide Entstellungen für Oldenburg nachgewiesen.

<sup>3)</sup> Max Müller Vorles. 2, 489.

<sup>4) &#</sup>x27;These gentlemen of the guard have been noted of old for their predilection for beef': Palmer 25b.

<sup>5)</sup> Hoppe Suppl. Lex. 413<sup>a</sup>; vgl. Baumann Londin. 206<sup>b</sup>. Ganz anderer Art ist 'teetotum', Drehwürfel, dessen Einrichtung von Hoppe heschrieben wird.

(vgl. compt, Rechnung, Abrechnung) gesagt; in den London Illustr. News stand unlängst ein 'comptroller of the household of Her Majesty' aufgeführt. Die Benennung Uncle Sam für die nordamerikanische Union gründet sich darauf, daß im Unabhängigkeitskriege die auf allen Proviantfässern gezeichneten Buchstaben U. S., d. h. United States, von den Arbeitern auf den als Uncle Sam bekannten Inspektor Samuel Wilson bezogen wurden. Auf einem ähnlichen Misgriff beruht die Bezeichnung Bruder Jonathan: Washington nemlich sagte bei jeder Gelegenheit: 'wir müssen Bruder Jonathan um Rat fragen', indem er damit seine verläßlichste Stütze, den Gouverneur Jonathan Trumbull, meinte1). Daß die Polizeidiener von australischen Engländern Israelites genannt werden, hat folgenden merkwürdigen Zusammenhang; nachdem Robert Peel die Polizei neu eingerichtet hatte, erhielt auch Australien eine Menge Beamte derselben; weil aber das Schiff, welches die Mehrzahl von ihnen hinüberführte, 'Exodus' hieß, bekam die ganze Klasse, mit Anspielung auf den alttestamentlichen Exodus (Auszug), jenen Spitznamen 2). In England heißen die policemen nach den beiden Namen ihres Gründers, nicht bloß unterm gemeinen Volke sondern auch in gebildeter Sprache, teils bobbies (Bob = Robert), teils peelers (Peel); nun aber trifft es sich, daß bob und peel zwei engl. Verba sind, deren Begriffe aus dem Kreise der Thätigkeit eines Polizeidieners nicht heraustreten, vielmehr gelegentlich in denselben hineingehören 3). Ein engl. Geschichtschreiber urteilt, die Erzählung von Wittingtons Katze (a cat) gründe sich auf das Wort acat (frz. achat, zu acheter),

<sup>1)</sup> Herrigs Archiv 30, 212. Heyse Fremdwtb. 472.

<sup>2)</sup> Frank Fowler Southern lights and shadows (London 1859) S. 22.

<sup>3)</sup> Im Slang wird der policeman auch 'copper' genannt, von cop (festnehmen, kriegen); s. Hoppe Suppl. Lex. 89a.

den Handel, dem der Reichtum zu verdanken gewesen<sup>1</sup>). Der aus Cromwells Zeit stammende Spruch 'God encompasseth us' wurde später in 'Goat and compasses' verdreht, wie denn 'Ziege und Zirkel' auf manchem Wirtshausschilde noch heute vereinigt sein sollen2). Noch in einem andern Falle sind Ziegen oder Geißen durch Umdeutung auf ein Hausschild geraten: ein Gasthaus in Lincoln, welches nach den drei Wasserabzügen, gowts, an denen es steht, ursprünglich 'The three gowts' genannt wurde, zeigt jetzt drei Geißen, goals, auf dem Schilde. Mehrere Wirtshäuser in London und anderswo führen den sonderbaren Namen Bag of nails (Beutel oder Sack mit Nägeln): die gelehrten unter den Engländern wissen, daß Bacchanals (Bacchanalien) der Ursprung ist. Eine andre Herberge der Hauptstadt mit einem auffallenden Schilde heißt Bull and Mouth (Stier und Mund), entstellt aus Boulogne mouth (der offene Hafen von Boulogne); nach der kostspieligen Einnahme dieses Platzes durch Heinrich VIII. hatte man daraus jenes Schildzeichen gemacht, wo John Bull die Zähne seines Mauls fletscht3). Auch findet sich daselbst ein Lokal mit dem Namen The bell and savage (die Glocke und der Wilde), welcher angeblich aus frz. la belle sauvage (die schöne Wilde) entstanden ist; in neuerer Zeit wird der Name einer frühern Besitzerin des Hauses, Bell (Isabella oder Arabella) Savage, als die wahre Quelle bezeichnet4). Ein Wirtshaus auf der Insel Wight trägt den Namen Pig and carrot (Schwein und Mohrrübe), welcher aus dem frz. Pique et carreau (Farben im Kartenspiel) verdreht sein soll 5).

<sup>1)</sup> Max Müller Vorles. 2, 505; vgl. Palmer 54a.

<sup>2)</sup> Sachs in Herrigs Archiv 19, 366.

Pennant Beschreibung von London, übersetzt v. Wiedmann
 3) 351.

<sup>4)</sup> Pogatscher 18.

<sup>5)</sup> Palmer 550a.

Bridewell und St. Bride's Church lassen die Beziehung auf eine Braut (bride) vermuten; zu Grunde liegt aber der Name der heiligen Bridget oder Brigitta. Aus Perilous pool (gefährlicher Sumpf) ist Peerless Pool (Sumpf ohne gleichen), wie eine Gegend in London bezeichnet wird, umgedeutet worden 1). Die Gracechurch-Street (Gnadenkirchstraße), früher auch Gracious-Street genannt, soll sich im Ursprung auf Grass-church und Grass-Street beziehen, die ihre Namen nach dem dortigen 'herb-market' trugen 2). Leathern-Hall, ein für den Lederhandel (leather-trade) bestimmter Platz. hat sich in das schwer oder kaum verständliche Leaden-Hall (lead, Blei) umgewandelt 3). Was heute Rotten row (faule Allee) heißt, gründet sich auf das frz. Route du roi, womit der Corso des Königs in Hydepark gemeint ist 4). Eins der sogenannten 'colleges' in Oxford trägt nicht allein den auffallenden Namen Brazenose, sondern es ist auch daran das Bild einer messingenen Nase zu sehen; früher aber war das Gebäude ein Brauhaus, ein brazing-house, von dem veralteten braze (brauen, frz. brasser), und aus diesem brazing-house gieng mit der Zeit brazenose hervor, das natürlich als 'brazen nose' verstanden wird 5). Das Schild eines Hauses bei Oxford trug den Namen Plume of feathers, mit Beziehung auf den Helmbusch des Kronprinzen; später hat der Volksmund daraus gemacht: Plum and feathers, Pflaume und Federn 6). In Yorkshire hat ein deutscher Gelehrter das Colosseum, wo Künstler Vor-

<sup>1)</sup> Palmer 548b.

<sup>2)</sup> Palmer 533b.

<sup>3)</sup> Palmer 540b.

<sup>4)</sup> Arn. Ruge Gartenlaube 1868 S. 170b. Hoppe Suppl. Lex.  $348^{\rm b}$ .

Mitteilung des Prof. Aufrecht; vgl. Globus XXXI Nr. 24
 378b. Palmer 521. 522.

<sup>6)</sup> Max Müller Vorles. 2, 487, wo noch einige ähnliche Beispiele zu lesen stehn; desgl. Essays 3, 258 fg.

stellungen geben sollten, in witziger Erläuterung nennen hören: 'Call-an-see-em' (geh hin und sieh sie). Das Schiff, welches den ersten Napoleon in die Verbannung trug, hieß Bellerophon; das engl. Volk machte daraus Bullyruffian (bully, Eisenfresser, Renommist; ruffian, Raufbold). Eines andern Schiffes französischer Name war Hirondelle (Schwalbe); gewaltiger klingt der daraus gebildete englische Iron devil (eiserner Teufel). Der Name der Stadt Oxford wird gewöhnlich als Bosporus, Ochsenfurt') verstanden: er enthält aber im ersten Teile vielmehr ein keltisches Wort, Wasser oder Fluß, das auch in den Ortsnamen Uxbridge und Exmouth steckt2). Bei Oxford heißt dieses Wasser heute Ouse, der Fluß, an dem die Stadt liegt: allein dafür ist, voraussetzlich durch engl. Studenten, der Name Isis eingetreten, den die meisten Bewohner der gelehrten Stadt viel häufiger im Munde führen, als den eigentlichen und offiziellen 3). In der Nähe von Portland in Dorsetshire befinden sich zwei Oertlichkeiten mit Namen Chesilbeach und Chesilburn, wo 'chesil', wie 'chisel' (Meißel) gesprochen, keinen Sinn bietet; zu Grunde liegt das altengl. chesel, ags. ceosel, Kiesel, und die beiden Namen bedeuten Kieselstrand, Kieselbach. Smithfield in London soll ursprünglich Smethefield, d. i. Smoothfield, gelautet haben. Palmers Buch enthält die teils zuverlässigen teils bloß angeblichen Entstellungen und Umdeutungen: Bridgewater aus Burg of Walter, eines Gefährten Wilhelm des Eroberers; Marlborough (vgl. marl, Mergel) aus Maidulf's borough; Oxstead aus Oakstead; Bottlebridge aus Botolf's-bridge, von welchem Personennamen auch Boston (Botolf's-town) herrührt; Harmstone aus Harmodestone; Goodmanham aus Godmundingaham; Blackheath aus Bleak Heath. Der Ort Gladmouth in Süd-

<sup>1)</sup> Ein Ort dieses Namens liegt unweit Würzburg.

<sup>2)</sup> M. Müller Essays 3, 255; vgl. Palmer 547b.

<sup>3)</sup> Nach Prof. Aufrecht.

wales hieß früher Cledemuth, Mündung des Clede; Harbottle in Northumberland ist mit angels. here (Heer) und botl (Wohnung) zusammengesetzt; Hatfield bedeutet ursprünglich 'Heidefeld'; Gravesend, sagenhaft als Grabesende verstanden, soll aus Gravesham hervorgegangen sein 1). Es gibt in England verschiedene geographische Namen auf -sea, wo diese Form auf ey (Insel), meist mit vorhergehendem s des ersten Teiles der Zusammensetzung, zurückgeht: Anglesea aus Anglesey (Angle's island), Chelsea aus Cheseley (Kiesinsel), Portsea (Hafeninsel), Swansea angeblich aus Swinesea = Swinesey2). Aus Ligorno, d. i. Livorno, hat sich mit Benutzung zweier deutlichen Wörter der Sprache, die freilich keine vernünftige Beziehung zu gewähren scheinen, Leghorn gestaltet; Vlissingen heißt dem Engländer Flushing. Der Beiname der nordamerikan, Stadt New-Orleans, crescent city, bezieht sich darauf, daß die alte Stadt sich halbmondförmig (vgl. 'the moon is in crescent', im Zunehmen) um eine Krümmung des Missisippi zog 3). 'Paradise and the Peri', jenes berühmte Gedicht von Thomas Moore, wird in England volksmäßig gefaßt als 'Paradise and the Peer'. Man erzählt, daß der imperativische Name des großen Dichters Shakespeare (Schüttesper; vgl. später Schutzbar) von einem wallonischen Vorfahr desselben, welcher Jaques Pierre geheißen, dem engl. Idiom assimiliert worden sei 4). Die Geschlechtsnamen Golobed (Geh zu Bett) und Goodheart (Gutherz) sollen aus Godbert und Godhard, Portwine (Portwein) aus frz. Poitevin (v. Poitou) hervorgegangen sein 5); eine großartige Umgestaltung bekundet der Name Blackmonster (schwarzes Ungeheuer), wie sich eine

<sup>1)</sup> Zu diesen letztern Namen vgl. Pogatscher 27.

<sup>2)</sup> Pogatscher 30.

<sup>3)</sup> Hoppe Suppl. Lex. 1012.

<sup>4)</sup> Sachs in Herrigs Archiv 19, 370.

<sup>5)</sup> Palmer 533a. 550b.

Familie schreibt, aus Blanchminster (weißes Münster), in lat. · Urkunden de Albo Monasterio 1). Die Anhänger des russenfreundlichen Engländers Merriman wurden in London scherzweise merry maniacs (lustige Wahnsinnige) genannt<sup>2</sup>). Nach der Times hat ein der frz. Sprache nicht kundiger Engländer die Franctireurs, welche gerechtermaßen der Schrecken jedes ruhigen Beobachters waren, in Francterrors umgewandelt. Ein Stallknecht soll die Namen zweier Pferde. die er zu besorgen hatte. Othello und Desdemona, in Old fellow und Thursday morning umgesetzt haben 3). Dickens sagt irgendwo witzig: Experience does it f, docet, in seinem Oliver Twist kommt outdacious f, audacious vor; Thackeray verwandelt anecdote humoristisch in anygoat. Bei Shakespeare lautet homicide im Munde einer ungebildeten Frau honeyseed; eine andere sagt temporality anstatt temperature (von Schlegel nachgebildet: Tempramentur); aus Jupiter macht ein einfältiger Landmann gibbeter (gibbet-maker) und Jew Peter; Hannibal wird von einem Prahler Cannibal (Kannibale) genannt. Für lieutenant läßt W. Scott einen Ungebildeten mit Rücksicht auf die Aehnlichkeit der Aussprache Lifetenant schreiben. Als die Aufregung wegen Merw ihren Höhepunkt erreicht hatte, machte der Herzog von Argyll im Parlamente den glücklichen Witz: die ganze Welt scheine 'mervous', mit Anspielung auf 'nervous' und das frz. 'morveux' 4). Euphemismen der Beteurung oder des bloßen Ausrufs hat der Engländer gleich dem Franzosen, wie good gracious, my goodness, goodness knows, thank goodness, wo good f. god steht (vgl. good b'ye S. 68); cod f. god oder by god, auch by gum (god), by George (god); odds, in dem Gedanken an odd (sonderbar), f. gods; in früherer Zeit by cock (god) und cocks bones; law (f. lord)

<sup>1)</sup> Pogatscher 19.

<sup>2)</sup> Köln. Zeit. 1878 Nr. 33 Bl. 2.

<sup>3)</sup> Palmer XXIV.

<sup>4)</sup> Köln, Zeit. 1885 Nr. 132 Bl. 2; vgl. Baumann Lond. 107b.

bless me. Der Ausruf dear me scheint dem Romanischen, wo sich ital. dio mio und frz. dieu me (aide) darbieten, entlehnt zu sein; auch dear allein wird gesagt. Die Interj. zounds ist aus god's wounds entstanden; das im alten Drama häufige snails wird als god's nails gedeutet 1); goddam scheint nicht mit damn (verdammen) zusammengesetzt zu sein, vielmehr dem frz. Damedieu (dominus deus) zu entsprechen. Marry enthält den Namen der Jungfrau Maria (Mary); aus by our lady entsteht durch Zusammenziehung die Form bloody. Hinter deuce verbirgt sich devil (Teufel), deuced heißt verteufelt; außerdem gelten dickens und als Seemannsausdruck Davy Jones f. devil. Anstatt damn (verdammen) werden phonetisch ähnliche Wörter gebraucht; vgl. dang it, draf it, dash my wig, darn politics 2).

Im Italienischen ist mit Anlehnung an freno (Zügel) aus dem mlat. paraveredus, woher bekanntlich 'Pferd' stammt, palafreno (vgl. frz. palefrenier, Stallknecht) geworden. Mit Rücksicht auf battere (schlagen) hat sich das mlat. berfredus (S. 60), frz. beffroi, zu battifredo gestaltet. Aus terrae molus kann tremuolo nur durch Einfluß von tremare (zittern) entstanden sein³). Das doppelte z des Wortes gazzetta (frz. gazette), welches von gaza (eine Münze) stammen soll, wird im Hinblick auf den Namen der geschwätzigen Elster, gazza (aus ahd. agaza), eingetreten sein⁴). In pappagallo (Papagei) scheine man sich, bemerkt Weigand⁵), den fremden Namen durch pappa (Semmelbrei) und gallo (Hahn) umgedeutet zu haben. Die Nebenform von elefante, liofante,

<sup>1)</sup> Palmer 363a.

<sup>2)</sup> Zu allen diesen Euphemismen vgl. Hoppes Suppl. Lex. an verschiedenen Stellen, auch Schaible Stich- und Hiebworte (Straßb. 1879) S. 54.

<sup>3)</sup> Fuchs Rom. Spr. 113.

<sup>4)</sup> Jahrb. f. roman. u. engl. Spr. 3, 199; vgl. Diez Et. Wtb. 1, 207. Scheler Anhang 721. Heyse Fremdw. 375a.

<sup>5)</sup> Wtb. 2, 334.

hat sicher einen volksmäßigen Assimilationsgrund; wahrscheinlich bietet ihn 'lione', wie der Löwe außer 'leone' heißt1). Ebenso muß diamante (Diamant), verglichen mit der lat. griech. Grundform adamas (-ntis), auf Anlehnung an ein mit dia- beginnendes Wort (etwa diaspro, Jaspis, oder diafano, durchsichtig) beruhen 2), oder bloß diesem fremden, aber häufigen Compositionsteile zu Gefallen eingetreten sein. Convitare, einladen, besonders zu einem Gastmal, ist zwar mit invitare zu verbinden, an der Vertauschung der Präp. scheint aber der Gedanke an convivium (Gastmal) schuld zu sein3). Der beim Zutrinken übliche Ausdruck brindisi, welcher dem heutigen Namen der alten Stadt Brundusium homonym ist, stammt aus dem deutschen. in Mundarten lebendigen bring dirs, d. h. ich trinke dir zu4). Diez5) äußert die Vermutung, daß vedetta (frz. vedette). Wache, aus veletta (vgl. veglia, frz. veille, von vigilia) entstellt, an 'vedere' (sehen) mithin bloß angelehnt sei. Als volkstümlich wird die Verdrehung von indivia (Endivie) in invidia (Neid) bezeichnet und hinzugefügt, daß die Pflanze als Mittel gegen den sogenannten bösen Blick gebraucht werde 6). Dem ahd. muntwalt (Vormund) ist regelmäßig mondualdo, aber auch manovaldo gefolgt, welche beide insbesondere den Curator einer Frau bezeichnen; die zweite Form lehnt sich, wie man sieht, an mano (Hand) an 7). Forese (Landmann, Bauer) kommt vom lat. forensis,

t) Vgl. Schuchardt Vokalismus 3, 248. Im neuen Reich 1877 S. 614.

<sup>2)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 154. Nagel Frz. engl. etym. Wtb. S. 2b.

<sup>3)</sup> Diez 1, 139.

<sup>4)</sup> Vgl. Schmid Schwäb. Wtb. 98. Schmeller 2. A. 1, 361. Diez 2, 14. Frommann 4, 211. 496.

<sup>5)</sup> Wtb. 2, 75. Vgl. Heyse Fremdw. 9522. Palmer 421b.

<sup>6)</sup> Palmer 632b.

<sup>7)</sup> Diez 2, 46. Das gleichbedeutende altfrz. mainbour entspringt mit derselben Anlehnung aus dem mlat. mundiburdus, ahd,

auf den Mangel des n (dem Adj. forense ist es geblieben) scheint die Bedeutung von foras (draußen, außerhalb der Stadt) eingewirkt zu haben 1). Aus der Devise Caesar Borgias 'O Cesare o niente' (aut Caesar aut nihil) machte das römische Volk im Anklang an nichilo (nichts): 'O Cesare o Niccolo' 2). Der alte klassische Berg Spracte ist in den seltsamen Heiligen San Oreste verwandelt worden 3). Ein Wartturm auf Sicilien in der Gegend eines ehemaligen Tempels des Pollux soll seinen heutigen wenig anziehenden Namen Torre del pulci (Turm der Flöhe) der Verdrehung aus Torre del Polluce verdanken4). Das Capitol gilt den Italienern als Campidoglio, wo campo (Feld) und oglio, olio (Oel) hervortreten; die Stadt Gibraltar nennen sie Gibilterra und denken dabei an terra 5). Eine merkwürdige Wandlung hat der Name der Stadt Famagusla auf Cypern . durchgemacht: die ursprünglich phönikische Form kommt bei Ptolemaeus als 'Αμμόγωστος (sandverschüttet) vor, woraus die Venetianer den an fama und augusta anklingenden heutigen Namen gestaltet haben 6). Die moderne Bezeichnung der Insel Euboea, Negroponte (schwarze Brücke), gilt als Entstellung und Umdeutung aus Negripo, dessen Anlaut sich auf das neugriech. ἐν Εγρίπω (Egripo, Evripo aus Euripus) gründen soll7). Thorwaldsens Vorname Bertel (aus Bertold)

muntboro (Diez 2, 355). Beachtung bei dieser Assimilation verdient es, daß ahd. munt (Schutz) und lat, manus derselben Wurzel angehören; s. J. Grimm Rechtsalt. 447. Kluge Wtb. 232b.

<sup>1)</sup> Diez 1, 189. Scheler Anhang 732.

<sup>2)</sup> Globus XXXI Nr. 24 S. 380. Palmer XX.

Wiener Abendpost 1877 Nr. 258 Beil. Globus a. a.
 Brandes Progr. Lemgo 1866 S. 5. Augsb. Allg. Zeit. 1880
 Nr. 228 Beil. Palmer 555<sup>b</sup>.

<sup>4)</sup> Palmer 562b.

<sup>5)</sup> Diez Et. Wtb. 1, XXVI; vgl Globus XXXI S. 379a.

<sup>6)</sup> Globus 1878 Nr. 8 S. 127. Ztschr. f. Völkerpsych. 13, 243. Palmer 529<sup>b</sup>.

<sup>7)</sup> Palmer 546a. 563b; vgl. Ztschr. f. Völkerpsych. 12, 216.

wurde von den Italienern in Alberto umgewandelt1). Aus dem Festnamen Epiphania ist eine kinderschreckende Fee Befana (vgl. beffare, verspotten) hervorgegangen<sup>2</sup>). — Schön heißt den Spaniern die Nachtigall ruisenor, wodurch sie als die Herrin und Königin bezeichnet wird, altfrz, roisignor, jedoch daneben roisignol; das Wort ist, wie das frz. rossignol, aus lusciniodus, einem Deminutiv von luscinia, mit Vertauschung des l in r3), entstanden. Dem lat, stella entsprechend sollte der Stern 'estella' heißen; der Einfluß von astro (astrum) hat aber estrella ergeben. Die wol aus dem frz. fagot (Reisbündel) entlehnte Form fogote wird ihr erstes o der Laut- und Begriffsnähe von focus (Herd), span, port, fuego, fogo (Feuer), verdanken 4). Während die Italiener foresta (engl. forest, frz. forêt) sagen, heißt es im Span, (u. Portug.) floresta, wie es scheint, durch Einfluß des lat. flos, weshalb auch eine blumige Wiese und figürlich eine Blumenlese darunter verstanden wird5). Dem lat. vagabundus steht vagamundo (Landstreicher) gegenüber, wo sich mundo (Welt) geltend macht6). - Der Neugrieche

<sup>1)</sup> Köln. Zeit. 1879 Nov. 5 Bl. 1.

<sup>2)</sup> Wackernagel Umdeutsch. 55.

<sup>3)</sup> Vgl. den frz. Familiennamen Lossignol.

<sup>4)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 170.

<sup>5)</sup> Diez 1, 187.

<sup>6)</sup> Eine Menge span. und port. Beispiele volkstümlichen Gepräges finden sich in dem lehrreichen Buche von C. Michaelis über rom. Wortschöpf. S. 103 fg. — Aus dem Got., Altnord., Angels. und andern hier übergangenen Sprachen hat Förstemann Ztschr. f. vergl. Sprachforsch. 23, 379 fg. verschiedene bemerkenswerte Fälle mitgeteilt; über dänische Volksetymologie ist ein kleines Buch von Kristoffer Nyrop (Köbenhavn 1882) erschienen (vgl. Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1884 H. 8 u. 9. S. 646 fg.); von slavischer handelt Malinowski in Kuhns u. Schleichers Beiträgen z. vergl. Sprachforsch. Bd. 6, von litauischer Bezzenberger Altpreuß. Monatsschr. 1880 S. 214—216. Daß auch in der Türkei Neigungen zur Volksetymologie sich äußern, darf man voraussetzen; es sei gestattet ein ein-

nennt seine Hauptstadt Ardnva, mit Anklang an arbos (Blume); Delphi wird in 'Αδελφοί (ἀδελφός, Bruder) umgewandelt 1). Im Hinblick auf das Adi, ayoc (heilig) ist aus αἰγόκλημα (Geißblatt) άγιόκλημα, aus τὸ Αἰγαῖον πέλαγος (das Aegäische Meer) τὸ ἄγιο πέλαγος gebildet worden<sup>2</sup>). Die Inseln 'Ixaoia, "Ioc und Nazoc heißen heute Nixaoia (die Siegerin), Νιό (vgl. νιός, jung) und 'Αξιά (die würdige); aus Αίγινα wurde zu Zeiten Είγένα (die edle) gemacht. In einem Roman aus dem 12. Jahrh. soll der deutsche Name Rudolf in Podogilos (Rosenfreund) verwandelt worden sein 3). - Im Hollandischen heißt ein Rhetoriker, Dialektiker, rederijker (rederijk, redereich, beredt, gesprächig); caprifolium (Geißblatt) ist als kamperfoelie (vgl. dialekt. Kampferfolium), das frz. coutelas (Hirschfänger), weil es eine kurze Waffe ist, als kortelas zurechtgelegt worden; die Mandragora, deren nun schon zum dritten Mal Erwähnung geschieht, hat Umdeutung in mandraagerskruid erfahren. Obgleich aamborstig durch 'engbrüstig' übersetzt wird und die Brust borst heißt, gehört doch der zweite Teil der Zusammensetzung zu einem andern, ältern Subst. borst, welches dem mhd. brest (Gebresten, Mangel) entspricht; dazu allein stimmt der erste Teil aam, Atem, so daß das ganze Wort sich auf Mangel an Atem bezieht, während 'atembrüstig' keinen Sinn gibt 4).

6

ziges Beispiel hier anzusühren: das bulgarische *Plewna*, der Ort des grausigsten Blutvergießens, bedeutet 'Kirschenstadt', die Türken aber, im Gedanken an ihr bekanntes Nationalgericht (pilav, Reis), sollen sich den Namen als *Pilavna*, Reisstadt, zurechtgelegt haben.

Steinthal Gesch, d. Sprachw, b. d. Griech, u. Röm, S.
 XIX. Vgl. Förstemann Ztschr. f. vergl. Spr. 23, 379.

<sup>2)</sup> Ztschr. f. Völkerpsych. 12, 221.

Dossius in Bezzenbergers Beitr. Bd. 6 H. 3, wo noch andere Beispiele neugriechischer Volksetymologie verzeichnet stehn;
 vgl. Bd. 2 H. 4.

<sup>4)</sup> Pogatscher 32.

Auf dem Gebiete der deutschen Sprache ist eine Sonderung nach dem Alter der Assimilation, d. h. aus welcher der drei großen Sprachperioden dieselbe stammt, für die sprachliche und kulturhistorische Beurteilung von Wichtigkeit. Fast alle Wörter, welche im Ahd, und Mhd. durch Anlehnung und Umdeutung entstellt worden sind, wofern nicht ein bloßes Spiel vorliegt, gehören einer fremden Sprache an, während das Nhd, sehr viele aufweist, die auf heimischem Boden erwachsen sind. Dies ist begreiflich vermöge der großen Entartung der Sprache im Verhältnis des Neud. zum Altd. Während in dem frühern Stande der Sprache die Wörter und Formen ihre ursprüngliche Reinheit und Durchsichtigkeit mehr oder weniger bewahrt hatten, mithin fast durchgängig verstanden wurden, traten beim Uebergange zum Nhd. und im Verlaufe seiner Entwickelung eine Menge wenn auch nicht immer verkehrter, so doch das Verständnis unnötig erschwerender Dinge hinzu, so daß das Heimische fremd erschien und neu angeeignet, das Untergegangene oder nur noch in einzelnen dunkeln Resten Vorhandene mit einem Anschein von Deutlichkeit versehen, in neue Beleuchtung gebracht und zu neuem Leben wiedergeboren werden muste.

Im Althochdeutschen erscheint die aus dem gr. lat. anachoreta (Einsiedel) treffend umgedeutschte Form einchoranêr, allein gekorner. Minder bedeutsam ist die Verkehrung des Namens der Lamprete, mlat. lampreta f. lampetra, von lambere u. petra, weil sich dieser Fisch mit dem Maul an die Steine anhängt (vgl. engl. lickstone), in lantfrida, wo sowol lant als auch der bekannte Eigenname Lantfrid entgegentreten 1). Aus dem roman. falavesca, welches mit konsonantischer Umstellung vom lat. favilla stammt, ist im Hinblick auf falo (fahl, falb), dessen Gen. falawes

<sup>1)</sup> Hildebrand Zeitschr. f. d. Philol. 2, 255. Grimm Wtb. 6, 90.

lautet, falawiska (Asche) entstanden 1). Das lat. mancipium (Sklave; manus u, capere) hat sich zu manahoubit (man. Mann; houbit, Haupt) gestaltet, dem zweiten Teile liegt vielleicht Verwechselung mit 'caput' zu Grunde'). Wenn Krokus als Safran im ärztlichen und Hausgebrauche cruogo hieß, so zeigt sich nicht allein Umdeutschung<sup>3</sup>), sondern wol zugleich die Neigung das Wort mit cruoc (Krug) in Einklang zu bringen. Neben pedarsilli (Petersilie) kommt federscelli vor, augenscheinlich mit Rücksicht darauf, daß das Kraut der Fahne einer Feder ähnlich ist: neben tagarod (Tagesanbruch) findet sich tagarôt, deutlich angelehnt an morgenrôt. Aus dem lat, herodius hat sich herfogeli durch Umdeutschung entwickelt; vgl. herefugol (avis exercitum sequens) im Angels.4). Das Subst, antluzi (mhd. antlütze und antlitze), welches neben antlutti vorkommt, zeigt eine Mischung zweier etymologisch verschiedenen aber in der Bedeutung übereinstimmenden Wörter, deren Simplicia im Got, vlits und ludia lauten; mit dem z wird auf vlits, mit dem u auf ludja hingewiesen. Aus dem unverstandenen, mit fir- (ver-) zusammengesetzten firiwizi (mhd, virwitze) ist furwize (mhd, vürwitze, nhd, Vorwitz st. Fürwitz) umgedeutet worden 5). Das Adj. lûtmâri (hlût. laut), öffentlich bekannt, ruchbar, wurde zuweilen in liutmâri (liut, Volk) umgesetzt6). Vielleicht in der irrigen Meinung, daß kar (Trauer, Klage) ein fremdes Wort

<sup>1)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 170. Scheler Anhang 718. Wackernagel Umdeutsch. 24. Die mhd. Form valwisch findet sich noch in heutigen Mundarten (vgl. Schmeller 1, 523), in Siebenbürgen wird falmesch gesprochen (Siebenb. Tagebl. 1878 Nr. 1526).

<sup>2)</sup> Vgl. Grimm Gramm. 2, 415. 467. 967. Wackernagel 57.

<sup>3)</sup> Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 2351.

<sup>4)</sup> Grimm Gramm. 2, 459.

Schmeller Wtb. 4, 207. 2. A. 1, 746. Weigand Wtb. 2,
 Wackernagel Wtb. z. altd. Leseb. 3448.

<sup>6)</sup> Grimm Wtb. 6, 391.

sei, hat die althochd. Sprache kartag (karfritag) in garotag (Rüsttag) entstellt¹); möglich ist indessen auch, daß der Ausdruck bloß Uebersetzung von παρασκενή sein soll²). Schon der ältesten Periode gehört die Umbildung und Neugestaltung des gr. lat. Namens der Perle, margarita, an; während der Gote noch marikreitus sagt, lautet es im Ahd. marigrio7, ags. meregreot, mhd. mergrie3, etwa 'Meerkies'³3). Die kelt. lat. Städtenamen Lugdunum und Virodunum, heute Lyon und Verdun, heißen im Ahd. Liutana und Wirtina, wo liut (Volk) und wirt (Wirt) 'anzuklingen scheinen'; aus Eboracum (York) ist Ebirwih (Eberwîc, Eberstadt) gebildet worden 5).

Reichlicher stehn mittelhochdeutsche Beispiele zu Gebote. Beim Klange der Wörter enschumpfieren, schumpfentiure und besonders schimpfentiure<sup>6</sup>), rechter Kraftausdrücke mit dem Begriffe von devincere, wird unwillkürlich an etwas, was an Schimpf und schimpfliche Niederlage erinnert, gedacht: schumpfieren entspringt aus dem ital. sconfiggere (frz. déconfire, engl. discomfit, vom lat. conficere), ist also mit schimpfen, dem im Mhd. freilich die jetzige Bedeutung noch nicht zukam, wol aber der Begriff des Spottes innewohnte<sup>7</sup>), völlig unverwandt. Daß der Elefant sowol helfant als auch helfentier<sup>8</sup>) genannt wurde, hat vermutlich einen tiefern Grund, als in dem bloßen Vorsatz eines h zu finden ist; man denke dabei

<sup>1)</sup> Vgl. altköln. gartag (Diefenbach Vergl. Wtb. 2, 444).

<sup>2)</sup> Fuß in Picks Monatsschr. 4, 85.

Grimm Myth. 1169. Wackernagel Ztschr. f. d. Alt. 9, 564.
 Umdeutsch. 57.

<sup>4)</sup> Wackernagel Umdeutsch. 14. 61. Vgl. 'Im neuen Reich' 1877 Nr. 43 S. 662.

<sup>5)</sup> Wackernagel, Wtb. 66a.

<sup>6)</sup> Mit diesem Worte vergleicht Fuß Progr. Bedburg 1880 S. XV das niederrhein. schampfutter, kleiner Unfall.

<sup>7)</sup> Vgl. Lexer Mhd. Wörterb. 2, 744. 745. 817.

<sup>8)</sup> Vgl. niederrhein. \*\* helpendier (Zeitschr. f. d. Phil. 19, 73, a. d. 15. Jahrh.).

an helfan (helfen) und an den Nutzen dieses Geschöpfs, etwa auch daran, daß dem Elfenbein ganz besondere Heilkräfte zugeschrieben wurden 1). In der Form almuosen, Almosen<sup>2</sup>) (vgl. S. 61), stecken deutlich al und muos (Mus, Speise), wie arm in der Nebenform armuosen3). Statt Antichrist findet sich Endechrist (auch später im Nhd., z. B. bei Luther). Der Bernstein hieß agestein (aus achates), wie im ältern Nhd., oder agetstein, zuweilen aber auch, was freilich gleich agetstein sein kann, eitstein (vgl. eiten, brennen) und später augstein; ferner wurde der Name oft mit 'Achat' und 'Gagat' verwechselt und insbesondere auf den Magnet übertragen 4). Aus schâchzabel (Schachbrett, Schachspiel; zabel, tabula) wurde, wol im Bewustsein des Humors und Scherzes, auch schâchzagel, ja sogar schâfzagel, welches letztere Schafschwanz bedeutet 5). Prîsant (Ehrengabe, Huldigungsgabe) stammt von praesenlare (vgl. frz. présent), aber das î deutet auf prîs (Preis) hin 6). Ein Lesebrett, Katheder, wird pulbret7) genannt; zu Grunde liegt lat. pulpitum (Pult, frz. pupitre). Mitunter findet sich anstatt stölbruoder (stöle, Stola) vielmehr stuolbruoder, Kirchendiener 8); aus porticus, das sonst in pforzîch übergeht, wird auch fürzog gebildet. Die

<sup>1)</sup> Franck Zeitschr. f. d. Alt. 1885 S. 18.

<sup>2)</sup> Luther schrieb, obgleich er die Quelle kannte, zuweilen Allmosen.

<sup>3)</sup> Die westfäl. Mundart (Woeste Wörterb. 11b) kennt gleichfalls eine an arm angelehnte Form: ârmes.

<sup>4)</sup> Wackernagel Ztschr. f. d. Alt. 9, 566. Grimm Wtb. 1, 190. 816. 3, 393. Lexer Mhd. Wtb. 1, 28.

Frisch Wtb. 2, 155<sup>b</sup>. Wackernagel Kl. Schr. 1. 109. Lexer
 Mhd. Wtb. 2, 624. Vgl. schafzagel als Mühlenspiel bei Schmeller
 3, 334. 4, 230.

<sup>6)</sup> Wackernagel Umdeutsch. 20.

Vgl. 'pulbrett' in Birlingers Schwäb. Augsb. Wtb. 100b und dazu Lexer Ztschr. f. vergl. Sprachf. 14, 394.

<sup>8)</sup> Ueber den spätern Gebrauch des Wortes vergl. Schmid Schwäb. Wtb. 517. Schmeller 3, 633.

Formen Norwaege und Norweide offenbaren Anlehnung an waege, v. wâc (Woge, Wasser), und weide; Norwegen bedeutet Nordweg (engl. Norway). Cumberland wird in Wolframs Parzival zu Kukûmerlant; vgl. ags. cucumer, engl. cucumber, Gurke. Die Städte Ravenna und Verona hießen Raben 1) und Bern, mit Rücksicht auf den Raben und Bären; aus Fons Ragintrudis (Porrentruy) wurde Brunnentrût (Pruntrut) gemacht. Zwiefach zurechtgelegt tritt Ortrant auf, das jetzige Otranto; ort und rant beziehen sich auf die Bewaffnung. In Vinipôpel ist Philippopel erkannt worden; das benachbarte Byzant hat man zuweilen in Wijsant (Weißsand) verdreht, auch in dem üblichern Namen Kunstenôpel scheint Anlehnung (an Kunst) zu stecken. Passau, Mantua, Padua lauteten Pazzouwe (Batavium), Mantouwe, Padouwe, wo ouwe (Au) unverkennbar ist; neben Osenbrugge (gewöhnlich als Brücke der Asen verstanden<sup>2</sup>), Osnabrück) kommt Ohsenbrucke vor3); England (Engelland) wurde gelegentlich und auch später im Nhd. als Land der Engel gedeutet4). Es fragt sich, ob das Môrlant in der Gudrun, welches gewöhnlich 'Mohrenland' (Mauritania) übersetzt wird, ursprünglich nicht vielmehr ein Moorland gewesen ist, wie es sich im nordwestlichen Deutschland findet 5).

<sup>1)</sup> Ein Franzose soll die darnach benannte Rabenschlacht 'la bataille des corveaux' übersetzt haben (Schmidt Progr. Minden 1873 S. 21).

<sup>2)</sup> Bedenken äußert Peters Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1878. S. 753. 754.

<sup>3)</sup> Wackernagel Wtb. z. altd. Leseb. 2213. Ztschr. f. d. Phil. 8, 397 ('Bischof von Ochsenbrück').

<sup>4)</sup> Angelsächsische Jünglinge, die in Rom als Sklaven feilgeboten wurden, reizten durch ihr 'englisches' Aussehen Pabst Gregor den Großen zu einem Wortspiel mit 'Angli' und 'angeli' (Wackernagel Ztschr. f. d. Alt. 9, 563). Ein englischer Lord hat die Stelle in Goethes Faust, wo von den bösen Geistern gesagt wird: 'Sie lispeln englisch, wenn sie lügen', übersetzt: 'They lisp in English, when they lie'; s. Kottenkamp Die Engländer S. 238.

<sup>5)</sup> Schmidt Progr. S. 21.

Der Kaukasus, bei Wolfram Kaukasas, erscheint als Goukelsahs1), wo sich zwei bekannte Wörter der Sprache aufdrängen. Der Name des starken Rennewart in Wolframs Wilhelm geht aus dem frz. Raynouard (ahd. Raginwart) so zu sagen zurückgedeutscht hervor; aus Loherengrin scheint durch die Umbildung 'Lorenglin' der Name Lorengel entstanden2); Bleda, Attilas oder Etzels Bruder, heißt in der deutschen Heldensage Bloedel u. Bloedelîn (vgl. bloede, zaghaft, schwach). Das aus dem Arab, stammende dragoman (Dolmetsch) lautete tragemunt und trougemunt 3), doppelt ans Deutsche angelehnt; ein andres tragemunt für eine Art schneller Schiffe (altfrz. dromont) entspricht dem mlat. dromo, δρόμων4). Statt windesbrût (Windsbraut) findet sich die Umdeutung windes sprout (v. sprouwen, spargere); aus θηριαχόν (Theriak) ist drîakel hervorgegangen, anscheinend an die Dreizahl angelehnt5). Stanthart (Standarte) erinnert an 'Stand', entwächst aber dem mlat, standardum, span. estandarte, frz. élendard (v. extendere). Was heute schwarze Kunst (engl. black art, dän. sorte Kunst) heißt, beruht auf Uebersetzung des mhd. nigromanzîe, spätlat, nigromantia, einer Umdeutung aus νεκρομαντεία (Totenbeschwörung); das lat. niger mochte ein bekannteres Wort sein als das griech. νεκρός 6). Neben vischatze und vischenze, die schon aus pi-

Wackernagel Umdeutsh. 61. Lexer Mhd. Wtb. 1, 1060.
 Vgl. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 886.

<sup>2)</sup> Steinmeyer Ztschr. f. d. Alt. 15, 244; vgl. 17, 389. 18, 160.

<sup>3)</sup> Vgl. Ztschr. f. d. Alt. 3, 25. Lexer Mhd. Wtb. 2, 1489, wo zugleich der Scherz 'trag im munt' aus Brants Narrenschiff mitgeteilt wird.

<sup>4)</sup> Diez Et. Wtb. 2, 268.

<sup>5)</sup> Auch im Engl. kommen außer theriac die Formen treacle und triacle vor; s. Hoppe Suppl. Lex. 428<sup>a</sup>. Heutige deutsche Volksdialekte sagen Dreiackers (Fromman 2, 416); sonderbar und lächerlich verdreht sich Theriak außerdem in Teerjacke.

<sup>6)</sup> Vgl. Grimm Myth. 989 Anm. Diez Et. Wtb. 1, 288. 289. Nigromanzie, nigramanzie kürzt sich in gramazie (Gaukelei); aber

scatio umgedeutscht sind, erscheinen als treffende Zurechtlegungen des lat. Wortes vischenutz und vischschutze; segîsen und wegisen, an isen angelehnt, leiten auf die einfachen Wörter segense (Sense) und wagense (Pflugschar) zurück 1). Die aus pigmente (lat. pigmentum) um einen Buchstaben gekürzte Form bîmente (Gewürz) kommt mit Anlehnung an 'minze' (lat. menta) als bîminze vor; basûne (Posaune), Nebenform von busûne, busîne (lat. bucina), wird in blâsûne (vgl. blåsen) umgedeutscht, diemuot (Demut), dessen erster Teil freilich der Stamm (ahd, diu, Knecht, Magd) von 'dienen' ist, als dienmuot verständlich gemacht; neben heimuot (Heimat) findet sich mit falscher Deutung heinmuot. Bruder Bertold spricht einmal von Ketzern Namens pôverlëwen; das Wort enthält in seinem Ursprunge zwar das frz. pauvre (arm), aber nicht das deutsche lewe (Löwe), sondern dafür den aus Lugdunum hervorgegangenen altfrz. Namen der Stadt Lyon, Lëun: pauvre de Lëun2). Salwirt steht für salwürhte und dies f. sarwürhte (engl. -wright), Verfertiger der Rüstung (sar), wie aus schuochwürhte (Schuhmacher) schon früh schüchwirt hervorgegangen ist3). Der aus dem Lat, übernommene Name des Leopard tritt im Mhd. in einer großen Menge von Formen auf, unter denen folgende auf Zurechtlegung und Anlehnung beruhen, oder doch an andere Wörter der Sprache denken lassen:

gramazien, Dank sagen, scheint aus gramerzien (vom frz. grand merci) entstellt zu sein (Lexer Mhd. Wtb. 1, 1067; vgl. R. Köhler in Frommanns Ztschr. 6, 76). Gehört das westerwäldische 'Krammanzien' (überflüssige Komplimente, Umstände), welches Schmidt im Idiot. verzeichnet hat (in Straßburg 'Gramanzies', Ziererei), nicht zu 'gramazien'? Im Brem. Wtb. findet sich für denselben Begriff 'Kranzi-Mänzi'.

<sup>1)</sup> Vgl. Peters Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1878 S. 757.

<sup>2)</sup> Ztschr. f. d. Alt. 9, 55 fg.; vgl. Wackernagel Umdeutsch. 57.

<sup>3)</sup> Lexer Wtb. 2, 585. 610. 821. Sallwürk und Schuhwirth sind heutige Geschlechtsnamen.

liebart, lebehart, leibhart, lewehart, lewenbart, löwpart; selten findet sich leopard selbst. Es gibt zweierlei entraten, das eine mit râten zusammengesetzt (nhd. entraten), das andere zu einem vorauszusetzenden 'trâten' (engl. dread, fürchten) gehörig, mit der Bedeutung 'erschrecken', angels, ondraedan. alts. andrâdan 1). Neben coliander 2), aus coriandrum, wird kolgras angetroffen; bolz (Mehlbrei) entspringt mit wortspielendem Bezug aus dem lat, puls 3); für alantwurz erscheint lantwurz. Was wir Polei nennen, lautete im Mhd. zwar ebenso, aber auch polenkrût; neben mirtel (Mirte) kommt merdorn vor. Das lat. malum granatum (Granatapfel) ist in margrât u. margram, wo Anklänge an andere Wörter hervortreten, umgebildet worden<sup>4</sup>). Der Spruch Freidanks: 'durch vröude vrouwen sind genant', von Rückert nachgebildet als: 'Frauen sind genannt von freuen', enthält eine anziehende Deutung, die gleichwol vor der Wissenschaft unvermittelt nicht bestehen kann: vrouwe (Frau) gehört zu ahd. frô (got. fráuja, Herr; vgl. Frohndienst, Frohnleichnam) und bedeutet eigentlich Herrin (vgl. Dame aus domina). Der dem romanischen majorana, wo sich der Gedanke an das lat. 'major' aufdrängt, entlehnte Pflanzenname Majoran (plattd. meieran), aus dem lat. amaracus entstellt, hat sich in meigramme umgewandelt, das wenigstens in der ersten Silbe eine Anlehnung (meie, Mai) zu enthalten scheint<sup>5</sup>). Der in verschiedenen Glossensammlungen befindliche Name warcgengel für den Neuntöter, der die Vögel erst aufspießt, ehe er sie frißt, ist zwar

<sup>1)</sup> Wackernagel Wtb. z. altd. Leseb. 75<sup>b</sup>. Müller u. Zarncke Mhd. Wtb. 4, 84. E. Müller Et. Wtb. d. engl. Spr. 1, 314.

<sup>2)</sup> Vgl. Kolander in Grimms Wtb. 5, 1601.

<sup>3)</sup> Vgl. Pfannenbolzen, Art Mehlspeise, in Schmellers Wtb. I, 173. 2. A. I, 238.

<sup>4)</sup> Kuhn und Schleicher Beitr. 6, 337; vgl. Schmeller 2, 616. Regel Mnd. Goth. Arzneib. 28.

<sup>5)</sup> Vgl. bair. Maigram (Schmeller 2, 556).

durchaus angemessen als 'Würgengel' verstanden worden; allein die ursprüngliche Zusammensetzung findet aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit engel sondern mit gengel (Gänger) statt, so daß warcgengel einen bezeichnet, der als warc, d. i. Wolf, einhergeht¹). Aus dem mlat. porcilaca, ital. porcellana, d. i. portulaca (Portulak), ist purzel, burzel (nhd. zuweilen Burzelkraut) hervorgegangen. In merlin (Amsel) beruht die Assimilation im Vergleiche zum lat. merula auf der Benutzung der im Deutschen so geläufigen Deminutivform -lin, wenn auch nicht zugleich an mer (Meer) zu denken ist. Die Tiernamen panter und vasân (lat. phasianus) sind auf Grund einer generellen Bezeichnung in pantier²) und vashan³) verwandelt worden⁴); das Kaninchen heißt gegen Ende der mhd. Periode künigel, zwar nach dem lat. cuniculus, aber zugleich in dem Gedanken an künec⁵). Der

<sup>1)</sup> W. Grimm Ztschr. f. d. Alt. 7, 633. 12, 203 fg. Vermutlich gehört warc der Wurzel von würgen an (Grimm Gesch. d. d. Spr. 230. Gramm. 2, 62); der Neuntöter hieß im Mhd. auch wergel (J. Grimm Ztschr. f. d. Alt. 8, 558), in Schlesien führt er die auffallenden Namen 'Wagenkrengel' (Weinhold Beitr. 47b. 103a) und 'Wahnkrengel' (Frommann 4, 190).

<sup>2)</sup> Die zu Grunde liegende, dem Indischen entlehnte griech. Form  $\pi \acute{a} \nu \imath \eta \varrho$  enthält denselben Anklang ( $\imath \jmath \eta \varrho$ , Tier); s. Curtius Grundz. 430. Weise Zeitschr. f. Völkerpsych. 1880 S. 211.

<sup>3)</sup> Schon im Ahd. findet sich auch fasihuon, mhd. phasehuon. Merkwürdig ist 'vaschang', das ja im Mhd. Fasching bedeutet, für Fasan; s. Lexer Kärnt. Wtb. 91 u. vgl. Schmeller 1, 568.

<sup>4)</sup> Sollte nicht ähnlich Pfarrherr dem mhd. pfarraere (Pfarrer) entsprungen sein? Jedoch vgl. Kirchherr, mhd. kirchherre, später kircher. Ueber -herr aus -er s. Bacmeister German, Kleinigk, S. 45.

<sup>5)</sup> Heutige Dialekte kennen auch Künihas (Könighase), im ältern Nhd. kommt Küniglein vor; vgl. Frommann 4, 467. Diefenbach Ztschr. f. vergl. Spr. 10, 74. Hehn Kulturpflanzen 2. A. S. 530. Eine andre Umbildung ist Karnickel (Schmeller 2. A. I, 1293). Aus dem Vogtländischen führt Dunger N. Jahrb. 1877 (2. Abt.) S. 511 Kuhhase an, Kaninchen halte man gern in Kuhställen; in der Schweiz hört man die Bezeichnung Kohlhase.

Name des sagenhaften lëbermer (geronnenes Meer), wofür zur Verdeutlichung, weil es alles an sich zieht, einzeln auch klebermer begegnet, ist nicht mit lebere (Leber) an sich zusammengesetzt, sondern mit einem diesem Worte zu Grunde liegenden Stamme, der sich in dem nhd. Lab (coagulum) und mhd. liberen (geliefern, gerinnen) nebst dem niederd. Adj. libberig offenbart. Wenn das etymologisch überaus schwierige, wol ursprünglich orientalische Wort Hasard im Mhd, hasehart 1) lautet, so liegt darin Anlehnung an hase 2). Dem lat, fundamentum ist vullemunt (mnd. ebenso) gefolgt, auch vollemunt3), was sich als voller Schutz verstehen läßt; vielleicht darf zugleich an fulcimentum gedacht werden (allgemeiner Begriff: Stütze). Die beiden an sich völlig verschiedenen Wörter hantwere (Handwerk) und antwerc (Maschine, Werkzeug; von entwürken) treten, da sich nicht bloß die Formen sondern auch die Begriffe nahe berühren, nicht selten gemischt auf und werden verwechselt, was sich auch noch in die Anfänge der nhd. Periode hinein erstreckt 4). Brieven (niederschreiben) scheint

<sup>1)</sup> J. Grimm Ztschr. f. d. Alt. 1, 575 fg.

<sup>2) &#</sup>x27;Swer disem hasen (dem Würselspiel) jaget nach, dem ist gên himmelrîch niht gâch' (Germ. 5, 306). Eine seltsame Umdeutung von Hasard findet sich in mitteld. Dialekten: 'Hassard' im Sinne von Haß, gehässigem Neid; s. Heynatz Antibarb. 2, 699. Reinwald Henneb. Id. 1, 60. 2, 57. Vilmar Idiot. 153. Regel Ruhl. M. 82. 149. Kleemann Quedlinb. Progr. 1882 S. 8a. Grimm Wtb. 42, 524. Es ist indessen möglich, daß Hassard oder Hassart umgekehrt von 'Haß' stammen und sich an Hasard anlehnen.

<sup>3)</sup> Im nordrheinfränk. Dialekt als follemang französiert erhalten (Bedburg, Progr. 1873 S. 6), im nordthüring. fillmunt (Kleemann Progr. S. 6c). Noch andere altd. Formen s. in Wackernagels Wtb. 357b. Adelungs Wtb. 2, 351 bietet Füllmund, Grund, Grundbau; vgl. Weigand in Grimms Wtb. 4<sup>1</sup>, 519. 535.

<sup>4)</sup> Schmeller 4, 141. Wackernagel Wtb. 15a. Grimm Wtb. 1, 507. 42, 423; vgl Lexer Mhd. Wtb. 1, 82. Linnig Bilder zur Gesch. d. d. Spr. 396.

sich einzeln mit brüeven (prüfen) zu mischen 1); bei Konrad v. Megenberg (14. Jahrh.) kommt himmelblitz vor. offenbar aus himelitz (Wetterleuchten, Blitz) umgedeutet2); neben türteltûbe (Turteltaube) erscheint am Ausgange des Mhd. vereinzelt gürteltûbe3). Das Schwert Olivers, eines der Helden Karls des Großen, hieß Altekläre; zu Grunde liegt altfrz. Halte (= Haute) clere. Wenn das Mhd. aus dem frz. sénéchal (mlat. siniscalcus) die Form sêneschalt zurückgedeutscht bekommen hat, so ist dies vielleicht zum Teil in dem Gedanken daran geschehen, daß es dem ältesten Diener - denn das bedeutet Seneschall eigentlich - wol zusteht im Hause und am Hofe des Fürsten zu schalten4). Zu den dem nhd. Bräutigam (Brautmann, ahd. gomo = lat. homo) voraufgegangenen alten Formen (briutegome, briutegoume, briutegum) gehört auch briutegunt, das sich in Predigten des 13. Jahrh. findet, angelehnt, wie es scheint, an -gund (Krieg), als zweites Glied zusammengesetzter Personennamen 5). Möglicherweise entspricht misseprîs (Schande) dem frz. mépris (mespris), dessen erste Silbe von lat. minus stammt, mit dem deutschen mis-, misse-(z. B. Missethat) unverwandt ist. In der Form bischolf, welche statt bischof (aus episcopus) öfters vorkommt, offenbart sich der Trieb, ob bewust oder unwillkürlich, ein ohnehin reichlich entstelltes Fremdwort durch den ausschließlich deutschen Ausgang -olf (vgl. Rudolf) vollends zu acclimatisieren6). Da nach dem Gesetze der Lautverschiebung

Wackernagel Ztschr. f. d. Alt. 6, 150. Müller und Zarncke Mhd. Wtb. 2<sup>a</sup>, 536<sup>b</sup>; vgl. Lexer Mhd. Wtb. 1, 353. 2, 303.

<sup>2)</sup> Schmeller 2. A. 1, 1112.

<sup>3)</sup> Vgl. Müller u. Zarncke 3, 125a. Schmeller 2. A. 1, 944.

<sup>4)</sup> Vgl. den Namen Gottschald, neben Gottschall und Gottschalk.

<sup>5)</sup> Bekanntlich heißt der Bräutigam im Engl. bridegroom, assimiliert an groom (Diener, Reitknecht), das jedoch seinerseits aus gome (ags. guma) entstellt ist.

<sup>6)</sup> Wackernagel Wtb 37b.

dem th des altn. thurs, ags. thyrs (Riese) ein hochd. d entsprechen sollte, so scheint die Form türse mit Rücksicht auf turren (wagen; vgl. türstec, kühn) entstanden zu sein. Daß die Löwin außer lewinne bei Konrad v. Würzburg auch lunze heißt, wird seinen Grund in einer Verwechslung mit einem andern Tiernamen haben, ital. lonza (frz. once, nhd. Unze). In den persönlichen Namen aufscher (Heer) findet sich diese Form mitunter vermöge falscher Deutung mit -hêr (hehr) vertauscht, z. B. Giselhêr, Gunthêr, Volkêr, Walthêr, Wernhêr. Auch das gehört zur Assimilation, daß sich neben dem regelrichtigen Prät. began noch ein anderes, begunde, festgesetzt hat, wofern hier eine irrige Rücksicht auf gunde (gönnte) vom Präs. gan im Spiel gewesen ist 1).

Beim Uebergange zum Neuhochdeutschen muß zunächst daran erinnert werden, daß die bisher vorgeführten Beispiele aus der deutschen sowol als aus fremden Sprachen meistens das Gepräge des Natürlichen, Ungesuchten und Ungekünstelten tragen, welches der Vorgang volksetymologischer Umbildung und Umdeutung, wie gleich im Anfang bemerkt worden ist, ursprünglich überhaupt offenbart. Anderer Art und von der wahren Volksetymologie zu trennen sind die Gestaltungen und Erklärungen, die auf Bewustsein und Absicht, auf einem gelehrten Spiel mit Worten, einem Haschen nach geistreichen Witzen und humoristischen Verdrehungen beruhen<sup>2</sup>). Diese Richtung findet sich vorzüglich im ältern Neuhochd. Wer kennt nicht die Strafrede des Kapuziners in Schillers Wallenstein? Was und wie der Mönch da spricht, ist großenteils dem nachgeahmt, was zu einer viel frühern Zeit der Oesterreicher Ulrich Megerle, bekannter unter dem Namen Abraham

<sup>1)</sup> J. Grimm Ztschr. f. d. Alt. 8, 14 fg.

<sup>2)</sup> Vgl. Wackernagel Kl. Schr. 3, 323.

a Sancta Clara, in seinen Predigten zum besten gegeben hat. Aehnliches ist auch von seinem Zeitgenossen, dem wackern Hamburger Pastor Schupp, der Nachwelt überliefert wor-Ihnen beiden hat es im 16. Jahrh. der geniale und sprachgewaltige Fischart zuvor gethan, dessen witzige Wortverdrehungen und Wortspiele ein mannigfaches Vergnügen gewähren. Fischart bezeichnet die Jesuiten als Jesuwider 1) und Jesubitter, seinen eignen Beinamen Manzer (Mainzer) legt er 'Mannsehr' aus, nennt sich auch einige Male Wischhart, Luthers Gegner Thomas Murner ist ihm ein Murrnarr, die Heroen deutscht er in Herhohen (hêr, hehr) um, das Helveterland in Heldväterland, aus Podagram macht er Pfotengram und Pfotenkrampf2), Affentheuer aus Abenteuer, die Sarazenen sind ihm Saurezähnen, der Notar ein Notnarr, Rhetorik verwandelt er in Redtorich, Republik in Redpöblicheit, Amen in Amend (am Ende), Fundament in Untenamend, Provision in Brotfression, melancholisch in maulhenkolisch3), calvinisch und lutherisch4) in kaltwinisch (kalt u.

<sup>1)</sup> Gleiches Sinnes ist das Wortspiel: Si cum Jesuitis, non cum Jesu itis (s. Büchmann Geflüg. W. 353). Ohne Anlehnung übrigens wird auch im Volksdialekt gesagt Jesuwiten und Jesuwiter (Schmeller 2, 271. Frommann 2, 198); vgl. Luwise f. Luise.

<sup>2)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 7, 1792. 1966.

<sup>3)</sup> noch heute in der Oberlausitz maulhängolisch (Anton im Görlitzer Progr. II, S. 11). Der Form 'maulhangtkomisch' geschieht N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1876 (2. Abt.) S. 605 Erwähnung. In der Gegend von Dresden soll für denselben Begriff 'mankolisch' vorkommen, wofür Anlehnung an das dialekt. 'mank' (lat. mancus), gebrechlich, hinfällig, in Anspruch genommen wird; s. Dunger N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 506.

<sup>4)</sup> Mit dem Namen Luther wurde aber auch anders verfahren: der Herausgeber und Drucker eines 1529 in Leipzig erschienenen katholischen Gesangbuches nennt ihn 'Luder'. Im Geschmacke der damaligen Zeit und mit Rücksicht auf die unfeinen Ausdrücke, deren sich Luther und sein Gegner Dr. Eck in ihren Streitigkeiten bedienten, hieß es von ihnen 'Luder' und 'Dreck'; s. Schmidt Progr. Minden 1873 S. 26.

Wein) und luterisch (lûter, lauter). Von hungrigen Leuten redend, die im Begriffe sind sich zu Tische zu setzen, bedient er sich eines fingierten Personennamens und zweier bekannten Städtenamen, indem er sagt: 'Der Happetit (vgl. happig, gierig) von Darmstadt und Esslingen fieng an sie zu reiten'i); der Kartäuser erwähnt er als 'Kartenhäuser' und 'Kartenhausierer', das Astrologium ist ihm ein Lastrolugium (Laster u. Lug); ihm zuerst scheint es eingefallen zu sein ein arbeitscheues Mädchen, mit Anspielung auf lehnen oder ein Wort wie das dial. laene, langsam, eine faule Lene (Helene) zu nennen2); die beiden Frauen des Nibelungenliedes, Krimhilde und Brunhilde, gelten ihm als Grimmhilde und Brennhilde. Hans Sachs schreibt Eidmann f. Eidam, das von 'Eid' stammt'3), Seckeldarius f. Secretarius, Luther Lügende f. Legende4), Joh. Pauli Stückgarten, andere Stockgarten f. Stuttgart (v. stuot, Gestüt). Statt Alchimie, Alchimisterei heißt es bei Schupp, mit Benutzung sogar dreier deutschen Wörter, zur Verspottung dieser Kunst ungemein treffend und geistreich Allkühmisterei; derselbe sagt statt Philosophus öfters Philosaufaus 5); einem Federheld, der anderswo Federhans heißt, gibt er im Gedanken an Kiel (mhd. kil) den Namen Kilian. Abraham a. S. Clara sagt:

<sup>1)</sup> R. Köhler Germ. 7, 235.

<sup>2)</sup> Wackernagel Germ. 5, 295.

<sup>3)</sup> Vgl. M. Höfer Et. Wtb. 1, 11. Schmeller 1, 27. Dietz Wtb. zu Luthers Spr. S. 491<sup>a</sup>. Deecke Die deutschen Verwandtschaftsnamen S. 123. Diefenbach Vgl. Wtb. 2, 725, wo auch das etymologisierende 'Ehetum' angeführt steht.

<sup>4)</sup> Herder zu Anf. des Aufs. üb. d. Legende. R. Köhler Vier Dialoge von Hans Sachs (Weimar 1858) S. 95; vgl. Dietz S. 420<sup>a</sup>. Aus Lügende ist später, wie Büchmann (Geflüg. Worte 57) annehmlich darlegt, Lüg-Ente hervorgegangen und hieraus Ente (Zeitungslüge) gekürzt worden.

<sup>5)</sup> In Oesterreich hört man die scherzhafte Verdrehung Vielsauf aus Philosoph (Pogatscher 15); im ältern Engl. kommt foolosopher (fool, Narr, Thor) f. philosopher vor (Palmer XVIII).

'Der liebe Gott ist mit seiner Hülfe nicht immer von Eilenburg, sondern auch zuweilen von Wartenberg; drum sollen wir in unserm Gebet von Anhalt sein. Wenn uns die Vorsehung über Kreuznach, Bitterfeld und Dornburg führt, so dürfen wir nicht verzagen, sondern müssen unsern Blick auf Seligenstadt richten, wohin wir aber nicht gelangen, wenn wir uns unterwegs in Weinheim und Spielberg aufhalten oder ungebürlich lange in Frauenstadt und Magdeburg verweilen'. Von einem Schlemmer heißt es bei ihm. 'Er reitet auf dem Gaul nach Bethlehem 1) und Leiden' (lat. gulo, gula; Bettelstab und Leid); zu einem Zanksüchtigen spricht er: 'Du bist öfter ein Hadrian (Haderer) als ein Friedrich'2). 'Wie oft', ruft er einmal aus, 'ist der Ehestand ein Wald, in welchem alles Holz wachset, außer der Segenbaum nit'; dieser Baum führt sonst die aus (juniperus) Sabina bereits umgedeutschten Namen Sadebaum, Sagebaum, Sebenbaum 3), Segelbaum, Siebenbaum. Den Heliogabal nennt er Höllgabel, den verlornen Sohn einen Irrländer (Vagabunden); er urteilt, daß das gemeine Volk bei dem Namen Iscariot verstanden habe: Ist gar rot, weshalb dem Judas der rote Bart zuerkannt sei; mit Danzig spielt er auf tanzen an. Kandelberg, den umdeutenden Namen der engl. Stadt Canterbury, gebraucht er wortspielend mit Kandel, Kanne. Unter den altertümlichen Notennamen dienen ihm la mi fa re mehrmals zur Erinnerung an den Tod, indem er auslegt: 'Las mich fahren', einmal mit dem Zusatze: 'nach Engelland' (vgl. oben S. 86). Weit früher hat Bruder Bertold das Wort Ketzer, bekanntlich von zadaoóc4),

Prof. Birlinger teilt mir mit, daß in Würtemberg Ortsviertel, wo arme Leute wohnen, 'Bethlehem' heißen.

<sup>2)</sup> Schmeller 1, 182. Germania 5, 295. 14, 219.

Dialekte deuten dies von neuem in Lebensbaum um. Der schottische Name der Sabina ist Saving-tree (save, retten); vgl. Palmer 341b.

<sup>4)</sup> Gazari (ital.) = καθαφοί, die Reinen (Ztschr. f. d. Alt. 9, 61. Grimm Wtb. 5, 639).

in einer Predigt umständlich und mit geistreichen Bemerkungen von Katze geleitet; bei witewe (Witwe) denkt er an wîte (weit) und wê (Weh). Die im I. 1514 gegen Ulrich von Würtemberg empörten Bauern nannten sich selbst den armen Konrad (koan Rat) und sprachen von ihren Aeckern und Weinbergen in Nirgendsheim und Bettelrain, zu Fehlhalden und auf dem Hungersberge1). Aus dem J. 1551 wird Hinterim f. Interim nachgewiesen2); dies erinnert an den Spruch: 'Das Interim hat den Schalk hinter ihm'. Die Ungarn oder Ungern wurden, nachdem dem Namen H vorgetreten war, als Hungerer (Hungerleider) verstanden3). Seb. Frank verbindet den 'got Venter' mit dem 'closter Maulbrunn' (Maulbronn in Würtemb.) und macht zu letzterm Namen den Zusatz: 'ich meyn das loch unter der nasen' 4). Brant im Narrenschiff bedient sich des Ausdrucks: 'den Schemel unter die Bank stoßen', d. h. die Scham ver-Zu Brants Zeit führte eine enge Gegend in Straßburg den Namen Dummenloch, vielleicht aus Thomae locus entstellt<sup>6</sup>). Der in den alten deutschen Rechtsverhältnissen begründete sogenannte Biergelde heißt wahrscheinlich nicht nach dem Bier, sondern nach der Gerste (got, baris; vgl. die ältere Form barigildus), die er zu liefern hatte7). Aus

Andresen, Deutsche Volksety ologi Bryerffaje
Staatsbibliother

<sup>1)</sup> Kriegk Schriften zur allg. Erdkunde S. 100. Hauff Lichtenstein (Werke Bd. 5) S. 395. Vgl. Schmid Schwäb. Wtb. 419.

<sup>2)</sup> Frommann 7, 21. In der Voss. Zeit. 1881 Sonntagsbeil. 18 macht Pröhle darauf aufmerksam, daß in den untern Klassen höherer Schulen die Interpunktion als Hinterpunktion gefaßt werde.

 <sup>&#</sup>x27;A fame, quam patiebantur, Hungri vocati sunt'; s. Wackernagel Umdeutsch. 61. Wolff im Siebenbürg. Tagebl. 1878 Nr. 1526.
 Im Engl. kommt Hungarians in gleichem Wortspiele vor (Palmer 2142).

<sup>4)</sup> Germ. 17, 305.

<sup>5)</sup> Frisch Wtb. 2, 160b. Vgl. mhd. schemel, schamhaft; unschemel, schamlos.

<sup>6)</sup> Zarncke zum Narrenschiff 402b.

Woeste Ztschr. f. deutsche Phil. 6, 211; vgl. Grimm Rechtsalt. 313 fg.

Kaisersberg und spätern Schriftstellern wird die Verdeutschung Vorzeichen aus pforzich (porticus) nachgewiesen 1). Kaiser Ruprecht meldet 1407, sein Sohn werde gen Handborg fahren, wo im Gedanken an Hand und Handel die Stadt Hamburg gemeint ist2). Antwerpen (zu werfen, got. vaírpan) hieß vor Zeiten Antorf, eine Form, die auch lautlich, obwol mit Anlehnung an 'Dorf', aus jener andern erklärt werden kann3); statt Erfurt wurde fast regelmäßig Erdfurt geschrieben 4). Weimar (Vimaria) erlitt im 17. Jahrh. Verwandlung in Weinmar (Vinaria), weil man den Wein mit dem Namen in Verbindung bringen wollte 5): Paderborn, das doch deutlich nach der Pader heißt, an der es liegt, wurde vielfach, unstreitig in dem Gedanken an das dortige geistliche Regiment, von dem lat. pater abgeleitet und zuweilen demgemäß geschrieben: Padresbrunna, Patrisbrunna 6). Rostock (slav.) wird in schlesw. holst, Urkunden bisweilen Rothstock genannt, anderwärts wurde Rosenstock daraus gemacht; in mnd. Urkunden steht die Insel Guernsey als Garnsee aufgeführt. Leicht entstand, unter andern bei Seb. Münster, aus Polân die Form Poland 7), die auch aus Zusammenziehung von 'Polenland' erklärt werden mag 8). Auffallen muß es, daß die Stadt Roveredo von dem Tiroler Hofreit genannt wird; man läßt sich dabei an das mhd, hovereite (Hofraum am Bauerhause) er-

Schmeller Wtb. I, 635. 2. A. I, 847. Wackernagel Umdeutsch, 58.

<sup>2)</sup> Hildebrand Ztschr. f. deutsche Phil. 2, 256.

<sup>3)</sup> Vgl. Frommann 1, 228. Ztschr. f. d. Alt. 15, 231. Förstemann Ortsn. 315.

z. B. in Goedekes Schwänken des 16. Jahrh., in Lappenbergs Ulenspiegel.

Ztschr. f. vergl. Spr. 1, 10. Im neuen Reich 1877 S. 664.
 665.

<sup>6)</sup> Förstemann Ortsn. 189; vgl. Namenb. 2, 1115.

<sup>7)</sup> So heißt das Land im Englischen.

<sup>8)</sup> Vgl. Pôlander, Pôlender in Lexers Mhd. Wtb. 2, 283.

innern 1). — Auch in der neuern Zeit überlassen sich einige Schriftsteller, jedoch gewöhnlich nicht in ihrem eigenen, sondern im Sinne der Volkssprache, welche sie darstellen, dergleichen zum Teil erläuternden Verdrehungen; manches Treffende dieser Art findet sich insbesondere bei Fritz Reuter, namentlich in dem Munde Bräsigs, z. B. Apotheken f. Hypotheken, assistieren f. existieren, umgekehrt Existent f. Assistent, Stinkstoff f. Stickstoff, sonnenbuhlerisch f. somnambul, Olekolon f. Eau de Cologne2), einiges auch bei Auerbach, wie das schwäb. Kohlebrater st. Collaborator. Es fehlt aber auch heute nicht an Geistern, deren Witz sich gelegentlich in ähnlicher Absichtlichkeit ergeht, als das 16, und 17. Jahrh, dargeboten haben, Gottsched pflegte Klopstock (er schrieb stets 'Klopfstock') den sehraffischen (vgl. seraphischen) Dichter zu nennen. Lessing erkennt in der wiederholten Schreibung 'Equivocen' des Pastors Göze ein Wortspiel: 'aequivocum, quasi dicas, equi vocem? Goethe und Schiller haben dergleichen fast ganz gemieden; jener spielt einmal mit der Verdrehung Macklotur st. Maculatur auf den Namen Macklot an, Eine Menge scherzhafter, nicht immer besonders gelungener Entstellungen geographischer Namen Asiens bietet Schlegels Gedicht 'Kotzebues Reisebeschreibung'3), z. B. Bücharei f. Bucharei, naturalische Klotzaken f. uralische Kosaken. Witziger heißt es in dem darauf folgenden 'Ab-

<sup>1)</sup> Vgl. Frommann 3, 462. 6, 152. Das mhd. Wort lebt noch in oberd. Mundarten, wo es *Hofereit, Hofreide, Hofert* und ähnlich lautet, vereinzelt sogar *Hofereise*; vgl. Vilmar Idiot. 173. Frommann 7, 303. Grimm Wtb. 42, 1697. Kleemann Progr. Quedlinb. 1882 S. 8b.

<sup>2)</sup> Palmer XXIII erzählt von einer alten Frau, welche die Wirkung von 'O-do-go-along' (O, geh doch fort) gegen hartnäckigen Kopfschmerz hochgepriesen habe.

A. W. v. Schlegels Werke herausg. v. Böcking 2, 336.
 Vgl. Förstemann Ortsn. 291.

schied': 'Du wolltest Esel bohren, doch wirst du überbohrt. Das sind die Hyperboren' u. s. w. Ein Epigramm Schlegels auf Grillparzer lautet: 'Wo Grillen mit den Parzen sich vereinen, da müssen grause Trauerspiel' erscheinen. Kürzer faßt sich Rückert in dem Wortspiel: 'Ich kost' im Kosegarten schon matt von Matthisson'; auf den letztgenannten Dichter bezieht ein neuerer Schriftsteller Körners Vers: 'Matter strahlt der Sonne letztes Glühn'. H. Heine spricht von einem 'Millionarrn' und einer 'Millionärrin', legt einem Diener die Worte in den Mund, daß ihn Rothschild ganz 'famillionär' behandelt habe, und bemerkt, in Hamburg herrsche der Geist Bancos. Bei dem Hallenser Leo findet sich Aufkläricht f. Aufklärung, demokrätziges Gesindel f. demokratisches. Im Jahre 1848 gab Herwegh den 'Krakehler' heraus, wobei er sich Dr. Herr-weg unterzeichnete. Auf das unhöfliche Sprichwort: 'Holsatia non cantat' antwortet Klaus Groth recht hübsch: 'Holstên kann dat' 1).

Es bedarf keines Beweises, daß der in dem Namen Volksetymologie enthaltene Begriff des Volkes nicht jenen niedrigen Standpunkt einnimmt, welcher nach dem Sprachgebrauche manchen andern ebendaher gebildeten Wörtern innewohnt, z. B. auch der Volkssprache im Gegensatze zur gebildeten Schriftsprache. An und für sich betrachtet gibt es nur eine einzige natürliche und ungekünstelte Volksetymologie; der Unterschied zwischen vulgärer und literarischer Volksetymologie bezieht sich lediglich auf die heutige Geltung. Wörter wie Armbrust, Felleisen einerseits und Ziehjarn (Cigarre), rattekahl (radikal) anderseits ruhen auf einem und demselben Grunde; jene sind längst Eigentum der Schriftsprache geworden und haben sie bereichert; diese werden von derselben fern gehalten, weilneue Schöpfungen solcher Art nicht leicht mehr

<sup>1)</sup> Schlesw. Holst. Sonntagsbl. Nr. 1 (1878 Dec.).

einen sichern Boden in ihr finden, mag auch die Unbefangenheit, mit welcher der Sprachgenius des Volkes zu verfahren pflegt, nicht allein unser Erstaunen hervorrufen, sondern fortwährend auch unsere gerechteste Teilnahme verdienen und in vielen Fällen ein Gefühl von Behaglichkeit und Gemütlichkeit wecken und verbreiten. Denn in der That immer gewähren Wörter und Ausdrücke der vulgären Volksetymologie der kulturhistorischen Betrachtung eines Volkes und seiner Sprache einen hohen Reiz; es zieht daher an deutsche Beispiele aus ältern und neuern Zeiten reichlich vorzuführen. Zwischen bewuster und unbewuster Deutung fällt die Entscheidung zuweilen schwer; einige absichtliche Wortspiele, jenen früher genannten vergleichbar, liegen auf der Hand.

In ältern Schriften findet sich Bißschaf und Beißschaf für Bischof 1), während Luther Beischaf (der bei den Schafen sein soll) auslegt; Frißgar f. Fiskal, Suffraganeus als Sūfsgarūs (sauß ganz aus) gedeutet 2), Holderstock (Holunderstamm) für eine geliebte Person (holder Stock), Trunkenbolz f. Trunkenbold 3). Das lat. atramentum, mhd. atriment, wurde in Atterminz 4), das frz. passeport (Reisepass) in Paßwort und Postbart umgedeutet, Weihnacht als Weinnacht (nox vini), Knoblauch als Knopflauch verstanden 5), dem lat. oblongus deutsches ablang 6) nachgebildet. Für

<sup>1)</sup> Merkwürdig, weil Form und Aussprache viel weniger günstig sind, ist im Engl. bitesheep. Hoppe Suppl. Lex. 31b führt an: 'those bloodthirsty bitesheep (bishops, I should say)'; vgl. Palmer XVIII.

<sup>2)</sup> Frommann 6, 76.

<sup>3)</sup> Vgl. 'trunkne pölz', Trunkenbolde, bei Hans Sachs.

<sup>4)</sup> Wie es scheint, ist damit die Wiesbader Glosse 'addermince' getroffen, welche W. Grimm Ztschr. f. d. Alt. 6, 328 nicht verstanden zu haben erklärt.

<sup>5)</sup> Frisch Wtb. 1, 528c; vgl. Herrigs Archiv 60, 435b.

<sup>6)</sup> Das Wort ist noch nicht erstorben, Schmeller 3, 101 braucht es: 'ablanges Becken'.

das mhd., in der Schweiz erhaltene bîse (Nordwind), das auch ins Franz, gedrungen ist, findet sich zunächst Beiswind und darauf Beißwind 1), Aus dem Segensruf in nomine domini' (im Namen des Herrn) entstanden nummerdumen und nummerdumm, welche zur Bekräftigung oder Verwunderung angewandt wurden 2). Die sonderbare Benennung Hofsache im Sinne von Dachtraufe geht aus mhd. obese, mnd. ovese (engl. eaves), die dies bedeuten, hervor 3). Ein schwacher Ehemann, den seine Frau beherrscht, erhielt die Namen Simon und Siman (österr, Simandl, niederd. Seman), weil dabei an Sie und Mann gedacht wurde 4). Die sogenannten Liedsprecher, welche um Broterwerb als Versemacher und Deklamatoren umherreisten, wurden bisweilen Liebsprecher genannt5). Im 15. Jahrh. treten die Ausdrücke Baucharzt und Bucharzt auf 6), die sich zwar beide leicht verstehen, im Grunde aber doch eins zu sein scheinen; vgl. mhd. bûch u. buoch. Verwechselung von Karat, karatieren mit Grad, gradieren kommt in der ältern Sprache häufig vor7); eine Verordnung des Kaisers Sigismund v. 1428, wonach die Stadt Frankfurt Goldmünzen prägen durfte, spricht von 19 Grad feines Goldes. Wer in der Limburg, Chronik liest: 'die Ritter hatten eisen Böcklein vor den Knien, hat an 'Buckeln' zu denken.

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 1, 1398.

Wackernagel Wtb. z. altd. Leseb. 217<sup>a</sup>. Lexer Wtb. 2,
 110. 120. Grimm Wtb. 7, 981.

<sup>3)</sup> Grimm Rechtsalt. 549 A. 2. Wtb. 42, 1697. 7, 1117.

<sup>4)</sup> Vgl. Idiot. Austr. 114. Schlegels Mus. IV, 474. Frommann 3, 357. Wackernagel Germ. 5, 296. Bei Schmeller 3, 182 heißt es: 'An St. Simons Tag soll ja kein Mann seinem Weiblein widersprechen'.

<sup>5)</sup> Grimm Wtb. 6, 979. 995.

<sup>6)</sup> Schmid Schwäb. Wtb. 1, 47. 48. Grimm Wtb. 1, 1165. 2, 469.

<sup>7)</sup> Grimm Wtb. 5, 206.

Merkwürdig ist die in Hessen im 16. und 17. Jahrh, übliche Bezeichnung Andacht für Dinkel; noch merkwürdiger wäre es, wenn sich die Vermutung bestätigen ließe, daß mit Beziehung auf die Form Dünkel, wie statt und neben Dinkel oft gesprochen und geschrieben wurde, und darauf, daß Dünkel und Andacht nicht selten, z. B. von Luther 1), synonym gebraucht worden sind, eine freilich sonderbare Uebertragung auf die Getreideart eingetreten sei<sup>2</sup>). Das alte Volbort (entscheidende Einwilligung, Genehmigung), dessen zweite Silbe zu bern gehört 3), ist zuerst in Volwort, später in Wolwort verderbt worden 4). Schriftsteller des 16. Jahrh. nennen das Ohrenklingen Klingsohr, ohne Zweifel mit Anlehnung an den sagenhaften Klingsor, dessen Namen man sich so ausdeutete 5). Weiter um sich gegriffen hat die Verwandlung des in oberdeutschen Mundarten sehr geläufigen, ursprünglich wahrscheinlich unzusammengesetzten Wortes Egert, Egerde (unbebautes Land, Brachland) in Egarten, Ehegarten 6); auch 'Oedgarten' erscheint einzeln. Aus hîleich (Ehevertrag) gieng zwiefach zurechtgelegt ein Subst. Ehelich hervor7). Ein Zeug mit dem ursprünglichen Namen Engelseit, d. i. englisch Seit (frz. saie, sayette), hieß später Engelsaat; Triangel wurde als Dreiangel

<sup>1)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 1, 303.

<sup>2)</sup> Vilmar Idiot. 10. Hier wird zugleich der Möglichkeit Raum gegeben, daß das lat. ador, indem man es als von adorare abstammend und gleichbedeutend mit adoratio faßte, zu der Bezeichnung Andacht beigetragen habe.

<sup>3)</sup> Mhd. Wtb. von Müller u. Zarncke 3, 362b.

<sup>4)</sup> Vilmar Idiot. 431. 432.

<sup>5)</sup> Grimm Wtb. 5, 1194.

<sup>6)</sup> Ueber Form und Bedeutung, Ursprung und Umbildung des Wortes vgl. Adelung Wtb. 1, 1639. Schmeller Wtb. 1, 4. 2, 69 fg. Frommann 4, 40. 202. 5, 218. 6, 31. Grimm Wtb. 3, 34. Mhd. Wtb. v. Müller u. Zarncke 1, 411b. Vilmar Id. 83. Schweiz. Id. von Staub u. Tobler II, 130.

<sup>7)</sup> Vilmar Idiot. 168.

deutsch gemacht, Lavendel in Laubangel, Clavicymbel in Klaffenzimmer umgesetzt, anstatt Furunkel (Blutschwäre). im Gedanken an 'Für', Feuer (vgl. Karbunkel, von lat. carbo, Kohle) bisweilen 'Fürunkel' geschrieben 1). Was wir jetzt in schlimmem, meist betrügerischem Sinne Finessen nennen, hieß ehedem Finanzen und heißt in Dialekten noch heute so<sup>2</sup>). In der ältern hess, Mundart führte das Nachbier oder Kofent zuweilen den Namen Langweil; so bezeichnend der Ausdruck klingt, beruht er doch auf einer geschickten Umdeutung von Langwell, welches darnach hieß, daß dies Bier lange wallt und siedet, bis die letzten Stoffe des Malzes herauskommen 3). In Garmann (ganzer Mann) deutete man Germane um, in Ehrenhold den dramatischen Herold4), Konstabler (comes stabuli) in Kunststäbler, wofür in Achen die Formen Christophel und Kerstoffel gelten. Eine hübsche Zurechtlegung aus dem 16. Jahrh, zeigt der Name 'Trauminner Wein' für Traminer (Tramin in Tirol). Die Namen Bierhold und Bierholer, früher auch Birolf 5), haben die fremde Benennung Pirol (Goldamsel), mhd. piro, verständlich machen sollen 6); für Eidechse galten Heidechs und Heidochs, Formen die in

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 41, 926.

<sup>2)</sup> Vgl. Schmeller Wtb. 1, 534. Goedeke Schwänke des 16. Jahrh. 207. Mnd. Wtb. v. Schiller u. Lübben 5, 2542. Dietz Wtb. zu Luthers Schr. 665. Frischbier Wtb. 1, 188b.

<sup>3)</sup> Vilmar Idiot. 237. Grimm Wtb. 6, 184. 185 (vgl. 187 Langwol, eine andere Umdeutung a. d. 16. Jahrh.).

Luther erklärte geradezu Herold aus Ernhold: 'qui virtutem et honestatem quaerat et servet'; vgl. Grimm Wtb. 3, 61.
 Dietz Wtb. 487<sup>a</sup>.

<sup>5)</sup> Grimm Myth. S. 342 hat diesen Namen misverstanden, da er auf 'Biewolf' und 'Biterolf' geraten ist.

<sup>6)</sup> Frisch Wörterb. 1, 161. Gräße Bierstudien 119. Wackernagel Voces var. an. S. 17. Frischbier Preuß. Volksreime u. Volksspiele S. 70. Wtb. 82b. Grimm Wtb. 1, 1824. 7, 1867. Heutige Dialekte haben Biereule.

heutigen Mundarten noch einen Klang haben 1); der Kapaun (lat. capo) wird durch Anlehnung an kappen (schneiden) und Hahn schon vor Jahrhunderten zum Kapphahn, auch Kapphuhn kommt vor (vgl. S. 90 vashan, phasehuon); aus alausa, dem lat. Namen eines geringen Fisches, welcher in der Schriftsprache Alse heißt, ist im vorigen Jahrh. Lausefisch geworden 2). Die mittelalterlichen Vaganten wurden, weil sie ein ausschweifendes Leben führten, Bachanten genannt 3). Geisel (obses) deutete man nicht selten als Gesell aus, wozu das lustige Leben in der Geiselschaft, die deshalb auch 'geselschaft' hieß, Anlaß gab4). Die frz. Redensart 'faire bonne chère' (Mahl) wurde in 'gut Geschirr machen' (wol bewirten), Golgatha in Galgenberg, Languedoc in Langendocken umgedeutscht, statt Elbogen zuweilen Enkelbogen (vgl. Enkel, hervorstehender Teil eines Gelenkknochens) geschrieben. Dem Bischof Bucco oder Buco von Halberstadt ist es widerfahren, daß ihn das plattd. Kinderlied in eine Bûkô (Kuh, die 'Bu' sagt) oder ein Bûköken verwandelt hat5). In der Wetterau gab es vor reichlich 50 Jahren einen sogenannten Steuerperaequator, das Volk deutete den für es halsbrechenden Namen in Steuervater und Steuerquaker um6). Der Aufseher über den Bremer Stadtsweinkeller wurde, weil er ehemals zugleich den Hopfenhandel zu besorgen hatte, Hoppmann genannt; hieraus aber gieng im Hochd, bald 'Hauptmann'

<sup>1)</sup> Vgl. Frommann 6, 471 fg.

<sup>2)</sup> Grimm Wtb. 1, 260. 6, 357.

<sup>3)</sup> Kriegk Deutsches Bürgertum im Mittelalter 2, 100; vgl. Schmeller 1, 145. Grimm Wtb. 12, 6.

<sup>4)</sup> Grimm Wtb. 41, 2610. Vgl. das Sprichwort: Geiselmahl köstliches Mahl (Grimm Rechtsalt. 620).

<sup>5)</sup> Vgl. Richey Idiot. 27. Schütze Idiot. 1, 177. Dähnert Plattd. Wtb. 27<sup>2</sup>. Ztschr. f. vergl. Spr. 1, 10. Rochholz Alem. Kinderlied u. Kinderspiel 115. Grenzboten Jahrg. 36, I, 2, 131. Frommann 6, 529.

<sup>6)</sup> Vom verst, Prof. Weigand brieflich mitgeteilt.

hervor 1). Heute bedeutet der Scherz 'nach Bethlehem gehen' soviel als 'zu Bette gehen'; in Basel heißt es dafür nach einem benachbarten Dorfe 'nach Bettingen gehn', ähnlich in Schwaben<sup>2</sup>), während die Sachsen im Spiel mit dem Namen eines dortigen Städtchens sagen: 'nach Ruhland gehn', in Berlin aber 'nach Posen reisen' (vgl. Federposen) dann und wann gehört wird3). Gleich scherzhaft gilt hie und da S. Blasius als Personification des blasenden Windes, in einigen Gegenden des Niederrheins feiern die Nachtwächter ihn als Patron der Hornbläser. Zur Bezeichnung eines Geizhalses wird gesagt: 'er ist aus Anhalt' (hält an sich); in niederd. Gegenden: 'he is van Kniephusen (Kniphausen im Amte Jever) un Holfast' (Holtgast in der Landdr, Aurich); von einem Aufdringlichen; 'er ist ein Anklamer (vgl. anklammern); von einem Habgierigen: 'er ist vom Stamme Nim'; wenn ein Ding nichts kostet: 'es ist aus Kostnitz'; wer sich gerne rühmt, von dem sagt der Niederdeutsche: 'he is van Rom'; zu einem Schwächling: 'du büst en Amakker' (Amak, Insel bei Kopenhagen), mit dem Gedanken an Amacht (Ohnmacht); im Wortspiel mit 'Ulm', Fäulnis (vgl. anderwärts 'olm, olmig', morsch) hat es auch geheißen: 'He is van Ulm'4). Von einem dummen Menschen sagt man, er sei aus Domnau (Kr. Friedland) oder Dummsdorf (Sachsen); von dem, der sich durch die Menge fort drängt, er sei von Drengfurt (Kr. Rastenburg); von dem Langsamen, er stamme aus Wartenburg (Kr. Allenstein), von einem Eilfertigen, er gehöre nach Eilenburg oder Eylau; von einer Schweigsamen, sie sei aus Stumsdorf

<sup>1)</sup> Brem. Wtb. 2, 656.

<sup>2)</sup> Staatsanz. f. Würtemb. 1878 Beil. 24 S. 380. Thüringische Seitenstücke, wie mir Regel schreibt, sind Bettenhausen und Federhausen. In England dient Bedfordshire demselben Wortspiele (Palmer 214<sup>a</sup>).

<sup>3)</sup> Mitgeteilt von Dr. Bolte in Berlin.

<sup>4)</sup> Vgl. Brem. Wtb. 5, 148.

(bei Halle a. d. Saale). Aelter ist die Redensart 'nach Straßburg auf die Hochzeit gehn' für 'auf der Straße liegen, verarmt sein'i). In Baiern wird 'flattern' durch flandern, ein flatterhaftes Mädchen durch Flanderlein bezeichnet; hierauf bezieht sich der Ausdruck 'ein Mädchen aus Flandern'2). 'Du bist ein rechter Windischgrätz', d. h. ein rechter windischer, überzwercher Geselle, hört man in Schwaben3); vgl. windisch, verkehrt, verdreht, und grätschen, mit gesperrten Beinen gehn. Daß Krähwinkel allgemein für den Ort des kleinstädtischen, spießbürgerlichen Wesens gilt, daran ist wahrscheinlich der dürftige, nichts Großartiges versprechende Klang des Namens schuld4). Achen, wo das Butterbrot, wie in andern Gegenden der Rheinprovinz, 'Botteram' heißt, lieben es die Knaben ihre Botanisierbüchse, in der sie auch ihre Provision mitnehmen, 'Botteramisierböss' zu nennen 5). Zur Zeit der kriegerischen Begeisterung für die Polen sang man in Hessen: 'Polen macht sich frei, bricht die Thüren ein' d. h. 'Tyrannei'6). Mundarten bedienen sich statt des einfachen speien der Umschreibung: 'nach Speier appellieren' oder bloß 'appellieren', wobei zugleich Anspielung auf das in dieser Stadt

Goedecke Schwänke des 16. Jahrh. S. 10. Latendorf Ztschr. f. d. Alt. 17, 306.

<sup>2)</sup> Schmeller Wtb. 2. A. 1, 792. Bei ältern oberd. Schriftstellern findet sich häufig die Redensart 'von *Flandern* sein' für 'flatterhaft, unbeständig, treulos sein'; s. Grimm Wtb. 3, 1722, wo auch eine Stelle aus Goethe angeführt steht, und vgl. Frischbier Wtb. 1, 195a.

<sup>3)</sup> Frommann 7, 472.

<sup>4)</sup> Förstemann Ortsn. 290. Grimm Wtb. 5, 1975. 1976. Zu Krähwinkel vgl. Schnorr v. Carolsfeld in s. Archiv f. Literaturgesch. 1880 S. 123. Staatsanz. f. Würtemb. 1878 Beil. 24 S. 380.

Botteram, in Koblenz Butterrahm, kommt vom holl. boterham; vgl. Stürenburg Ostfries. Wtb. 22<sup>b</sup>.

<sup>6)</sup> Prof. Crecelius in Elberfeld mündlich.

befindlich gewesene Reichskammergericht nahe liegt 1). Nach unmäßigem Trinken sich übergeben wird zuweilen 'Sanct Ulrich anrufen oder bloß 'ulrichen' genannt; in der Gunst und unter dem Segen dieses heil. Ulrich standen die Teilnehmer an Trinkgelagen, aber sein Name spielt in den übeln Klang des Erbrechens hinein<sup>2</sup>). Wesentlich denselben Begriff hat der ältere, in südlichen Mundarten erhaltene Ausdruck: 'speien wie ein Gerberhund' oder 'Gerberschwein'; er gründet sich auf 'gerben', wie dort und anderswo f. würgen (sich erbrechen) gesagt wird3). 'Kif-' oder 'Kieferbsen essen', an 'keifen' (mhd. kîben) angelehnt, bedeutete zu Zeiten soviel wie 'Gekeife' zu schmecken bekommen 4). Bekannt ist der Ausdruck 'einen Animus haben' f. 'ahnen', offenbar ein Spiel mit zwei einander phonetisch und auch dem Begriffe nach naheliegenden Wörtern. Aehnlicher Art sind die teils bloß scherzhaften teils einigermaßen

<sup>1)</sup> Anton im Görlitzer Progr. I S. 4. Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 92°. Vgl. Wackernagel Germ. 5, 313. Heyse Fremdw. 63°. Von Prof. Regel in Gotha werde ich benachrichtigt, daß in Thüringen neben appellieren auch protestieren für speien gesagt werde, anscheinend in Erinnerung an den 1529 zu Speier gehaltenen Reichstag, wo die evangelischen Stände gegen die katholische Mehrheit protestierten und an Kaiser, Concil und jeden christlichen Richter feierlich appellierten.

<sup>2)</sup> Vgl. Strodtmann Osnabr. Id. 150 ('den Olrik anbeen', anbeten). Schmeller Wtb. 1, 46. Schmidt Westerwäld. Idiot. 279. Germ. 5, 296. 16, 305. Vilmar Ztschr. f. hess. Gesch. 4, 96. Idiot. v. Kurhess. 421. Weigand Wtb. 2, 939. Wie 'Ulrich' zum Erbrechen, verhält sich der Ruf 'Absalom' dem Tone nach zum Schluckauf.

<sup>3)</sup> Weinhold Beitr. 26b. Sanders Blätt. f. lit. Unterh. 1876 Nr. 31 S. 490b. Der letztere bringt bei diesem Anlaß den derben Witz Zelters in einem Brief an Goethe in Erinnerung: 'Einer davon kotzebute einen schwer geladenen Gurkensalat von sich'. Scherzhaft wird für denselben Begriff auch gesagt: 'Kotzebues Werke studieren'; vgl. Albrecht Leipziger Mundart S. 153a.

<sup>4)</sup> Schmeller 2, 285. A. v. Keller Alte gute Schwänke 2. A. S. 25. Grimm Wtb. 5, 671. Frommann 2, 567.

witzigen Bezeichnungen und Erklärungen: Sophist, Bankier für den, welcher den Sofa, die Bank liebt; Moritz (für Mores, Sitten) lehren; Pericles in Morea, umgeändert aus bericulum in mora (Gefahr im Verzuge). Lateinschüler lieben es ihren Direktor mit assimilierender Kürzung Direx zu nennen; Studenten hört man vom /ux sprechen, wenn sie den Judex d. h. den Universitätsrichter meinen. in Baiern wird zuweilen Prinzipal in Prinz gekürzt1); in weitere Kreise verbreitet ist 'Balbuz' und 'Barbuz' f. Barbier (Balbier), wol mit Anlehnung an 'putzen' (vgl. Bartputzer u. Putzbeutel). Das allgemein bekannte Lex f. Lection beruht nicht auf Verstümmelung des jetzigen schriftdeutschen Wortes, entspricht vielmehr den mhd. Formen lectie, letzge, letze, denen sich später lekse, leks anschließen 2). Das Bremer Wtb. 3) gedenkt der scherzhaften Buchstabenversetzung Slâdôt (Schlag tot) für Soldat. In Ulm wird ein laut schreiendes, heulendes kleines Mädchen Brigete, Erzbrigete genannt, wo sich der Name Brigitte mit dem schweiz. alemann. brigen (weinen, flennen) begegnet4). Einem Menschen, der sich in auffallend roher, gemeiner Weise gierig, besonders habgierig zeigt, gibt man in niederd. Gegenden den imperat, Namen Schlükspeck; anderswo heißt es dafür 'Schlûkspecht 5). Da von Rumänen vor Jahren viel mehr als früher die Rede war, so mag damit zusammenhangen, daß in gewissen Kreisen der preuß. Hauptstadt der Salat, den die Franzosen laitue oder salade ro-

<sup>1)</sup> Schmeller 1, 344.

<sup>2)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 6, 488. 853.

<sup>3) 4, 802.</sup> Vgl. Nerger zu Eggers Tremsen 357a.

<sup>4)</sup> Schmid Schwäb. Wtb. 98.

<sup>5)</sup> Vilmar Idiot. 357. Der richtige Berliner S. 55<sup>b</sup>. Spielhagen in seinem Roman 'Hammer und Amboß' (vgl. Hausfreund 1869 S. 257<sup>a</sup>) nennt so einen pietistischen, aristokratischen, dabei bettelarmen Gefängnisprediger.

maine nennen, als 'Rumänensalat' feilgeboten wurde 1): das frz, romaine tritt jenem Volksnamen in der Aussprache allerdings nahe. Es gab ehedem einen Tanz, welcher auf ländlichen Kirchweihen mit vieler Kunst und großem Anstande getanzt wurde, mit Namen Siebensprung, im köln. Volksdialekt 'Sibbesprüng'; im Hessischen ist daraus Silbersprung gemacht worden 2). Der jetzt vielfach angewendete künstliche Dünger Superphosphat wird von vielen Landleuten regelmäßig 'Suppenfaß' genannt3). Einer wunderbaren Erzählung (Mirakel), die gehörig breitgetreten ist, gibt man in der Gegend von Oppenheim den vergröberten Namen 'Schmirakel'4). In Mundarten, z. B. der niederhess., wird die Lerche, deren bis jetzt nicht vollständig aufgeklärter Name auch im Holl, (leeuwerik neben lewerik) die sonderbare Anlehnung an 'Löwe' (leeuw) zeigt, Löweneckerchen genannt 5). Wenn Münchener Brauer ihre Hauptkunden auf den Sathan einladen, so denke man dabei an nichts Arges: der Sathan (Sat-han), ursprünglich der Hahn, der nach der Aussaat den Arbeitern gegeben wird, d. h. der ländliche Schmaus zur Saatzeit, wird hier auf ein Gelag übertragen, wo das letzte Bier vom jährigen Vorrat vertrunken werden soll<sup>6</sup>). Was in Süddeutschland Seldner genannt wird, von Selde, Wohnung eines ärmern Landmanns und Tagelöhners (mhd. selde, Wohnung überhaupt), erfährt häufig Verwandlung in Söldner und verfällt dann

Das Wort soll im Produktenbericht der Nationalzeit, vom 28, Aug. 1877 stehen.

<sup>2)</sup> Weigand Wtb. 2, 702.

<sup>3)</sup> Kreuzzeit. 1877 Sonntagsbeil. zu Nr. 35.

<sup>4)</sup> Der henneberg. Dialekt versteht darunter einen schmierigen Menschen (Frommann 3, 131).

<sup>5)</sup> Grimm Gramm. 2, 281. Reinh. Fuchs 370. Wackernagel Ztschr. f. d. Alt. 5, 14. Kl. Schr. 3, 41; vgl. Frommann 4, 31.

<sup>6)</sup> Schmeller 3, 288; vgl. Schnitthan (zur Erntezeit).

dem Misverstande<sup>1</sup>). Im ältern bair. Dialekt erscheint die gerichtliche Redensart 'ein Gut mit eignem Rücken besitzen', wo Rücken aus Rauch verderbt ist; der 'Rückenbesitzer' hält in seinem eignen Besitze Haus 2). Der mir mündlich mehrfach geltend gemachten Ansicht, die pfälzische Schelte: 'du eindärmiger Mensch', welche sich vorzüglich an Schläfrige richtet, sei im Gedanken an das frz endormir entstanden, darf doch entgegengehalten werden, daß 'Eindarm' und 'eindärmig' auch sonst einen magern Menschen bezeichnen, der gleichsam nur einen Darm zu haben scheint3). Südliche Dialekte kennen die Wörter Kreidenfeuer, Kreidenschuß (misverstanden auch Kreuzfeuer, Kreuzschuß) im Sinne von Signalfeuer, Signalschuß; 'Kreide' bedeutet Schlachtruf, Feldgeschrei, Losung, und kommt vom ital. grida (mhd. crîe), aus gridare (frz. crier), schreien, rufen 4). Die mit dem oberd, ürte (Wirtszeche, Gesellschaft im Wirtshause) zusammengesetzte zunftmäßige Bezeichnung Uertengesell hat die Verunstaltungen Ortsgesell, Ordensgesell, Erdengesell, Ehrengesell erlitten 5), zum Beweise, wie wenig Anhalt das dunkle Wort dem Verständnis zu bieten vermag. Roland wird vom pommerschen Volk im Sinne von Wüstling gebraucht<sup>6</sup>), anderswo heißt es mit gleicher Anlehnung für Vagabunde, Herumstreicher 'Roländer'. Aehnlich nennt man in einigen Gegenden einen magern Menschen, in andern einen Menschen, der arm an Mitteln ist, Dürrländer; zu der ersten Bedeutung dürfte die Beziehung auf 'dürre Lenden', zu der zweiten auf 'dürres

<sup>1)</sup> Schmid Schwäb. Wtb. 497. Schmeller 3, 236 fg.

<sup>2)</sup> Schmeller 3, 45.

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 3, 161. Vgl. Frischbier Wtb. 1, 166b.

<sup>4)</sup> Schmeller 2, 381. 382. Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 2137 fg. 2142. Frommann 6, 302. Von grida stammt Cridar, öffentlich ausgerufener Fallit.

<sup>5)</sup> Frommann 1, 96; vgl. Schmeller 1, 114.

<sup>6)</sup> A. Hoefer Germania 2, 171.

Land' am besten passen 1). Einen langen, schlaffen Menschen bezeichnen Norddeutsche durch 'langer Laban', in Schlesien heißt es dafür Labander2); beide Benennungen gehören zu 'labben' (schlaff hängen), 'labberig' (kraftlos, fade) und verwandten Wörtern 3), aber dort liegt der Gedanke an den biblischen Laban nahe, hier die Beziehung auf den Bewohner des Dorfes Laband. Aehnlich scheint es sich mit Lamech zu verhalten, wie man in Baiern einen unbehilflichen, einfältigen Menschen nennt 4); zu Grunde liegt das Adj. lahm, ohne Wortspiel heißt es auch geradezu 'Lamerlein'. Schwacher Kaffe, lange, dünne Brühe wird in Nassau, mit scherzhafter Anspielung auf das Dorf Langenbach bei Weilburg, Langenbacher genannt. Der Bonifaciustag gilt in einigen Gegenden als günstig fürs Bohnenpflanzen, den heiligen Donatus hat man zum Schutzpatron gegen Gewitter (Donner) gemacht5). Aus spinula (woher frz. épingle), mhd. spinele, bair. 'Spenel', geht mundartlich Spinadel, Spenadel hervor 6); 'Saucisschen' (frz. saucisses) werden bisweilen in 'Süßchen' (dünne Bratwürste) gekürzt und zugleich so gedeutet, auch hört man die Erklärung 'Zieskenwürste'7); die Sprache der Maurer verwandelt den technischen Ausdruck Kapital, Kapitäl (Säulenknopf) in 'Kappteil'8). In Baiern wird ein Einfaltspinsel wegen des Anklanges, den die zweite Silbe des Wortes bietet, Valtl

<sup>1)</sup> Vgl. Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 16b. Grimm Wtb. 2, 1745. Frommann 3, 132.

<sup>2)</sup> Weinhold Beitr. 50a.

Frommann 6, 353. In Ostpreußen hört man einen jugendlichen Bummler Labommel nennen.

<sup>4)</sup> Schmeller 2. A. I, 1470.

<sup>5)</sup> Fuß in Picks Monatsschr. 4, 86.

<sup>6)</sup> Schmeller 3, 569. Frommann 2, 542. Weigand Wtb. 2, 750; vgl. Zaupser Bair. oberpfälz. Idiot. 73. Gombert Progr. Gr. Strehlitz 1877 S. 19.

<sup>7)</sup> Idiot. v. Lief- u. Ehstland 234. Hennig Preuß. Wtb. 312.

<sup>8)</sup> Grenzboten Jahrg. 36, I, 2, 130.

(Valentin) genannt 1). Der thüring. Mundart ist ein Adi. 'neidral' im Sinne von 'neidisch' eigen, angelehnt an das Fremdwort 'neutral' 'modest' bedeutet dort nicht bloß 'bescheiden', sondern auch 'modern, modisch'2). In Schwaben nennt man einen Menschen mit seltsamen Einfällen 'Zuberklaus'; da hier 'Zuber' keinen Sinn gibt, darf wol an eine Entstellung, vielleicht Mischung von 'superklug' und 'Klaus' (Narr) gedacht werden 3). Eine geschickte Verdeutschung des böhm. brusnice ist der in einigen mitteld. Mundarten übliche Name Braunschnitzer für die braunrote Preiselbeere 4). In Oesterreich wird eine Henne ohne Schwanz (vgl. dial. buttet, niederd. butt, stumpf) Butterhenne, in Schlesien Buttelhenne genannt 5). Zu den vielen Namen, die der Kibitz in deutschen Mundarten hat6), gehört Peterwitzel, wie man ihm im Vogelsberg ruft?); ohne Frage ist dies nichts als Entstellung und Zurechtlegung von Piewitz (vgl. engl. peewit) oder einer ähnlichen Form. Einige Volksdialekte nennen den Maikäfer, der sich mit den Füßen klammert, als wäre er festgeklebt, Maikleber 8). Neben Muff, Muffel, Muffmaff, welche einen Maulhänger, mürrischen Tadler bezeichnen, gilt dialektisch auch Mufti für denselben Begriff<sup>9</sup>). Das dem niederd. flômen (rohes

<sup>1)</sup> Schmeller 1, 629. Vgl. Valten, Dummbart, in Schambachs Wtb. 256b.

<sup>2)</sup> Regel Ruhl, M. 148, 149.

<sup>3)</sup> Schmid Schwäb. Wtb. 551. Vgl. Wackernagel Germ. 5, 350.

<sup>4)</sup> Regel Ruhl. M. 155. Bezzenberger Ztschr. f. d. Phil. 5, 229. Dunger N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 512; vgl. Vilmar Idiot. 51. Grimm Wtb. 7, 2093.

<sup>5)</sup> Vgl. Frommann 2, 513. 4, 318. Schmeller 1, 226.

<sup>6)</sup> Grimm Wtb. 5, 657 fg.

<sup>7)</sup> Vilmar Idiot. 35.

<sup>8)</sup> Schmidt Westerw. Idiot. 112. Kehrein Volksspr. und Volkssitte in Nassau S. 270. Vilmar Idiot. 258.

<sup>9)</sup> Schmeller 2, 554. Wackernagel Umdeutsch. 59. Frommann 3, 555.

Tierfett) entsprechende, aber viel weniger übliche hochd. Flaumen oder Flaum wird vom Volke zuweilen in Pflaumen, Pflaum und selbst in Blume abgeändert 1). Neben Pfeitel, ärmlicher Weiberrock (mhd. pfeit, got. páida), gilt in Schlesien 2) auch 'Pfeifel' (wodurch der Wind pfeift). Im Munde des frank. Volkes ist die schon mhd. Fragwendung 'wa3 (ist der) maere'? (maere, Kunde, Geschichte, Sache) in 'was ist der (da) mehr'? (was gibts? was ist da los? wovon ist die Rede?) verwandelt worden 3). Ein hervorragendes, in hohem Grade überraschendes Beispiel der Verdeutschung und Aneignung eines fremden Wortes im Munde eines Mannes aus dem Volke zeigt folgender Fall: Es handelt sich zwischen zweien vor dem Berliner Stadtgericht um den Ersatz für zwei Kaninchen; als der eine 10 Silbergroschen bietet, ruft der andere, dem der frz. Plur. lapins zu Ohren gekommen sein mochte, entrüstet aus: 'Was? 10 Silbergroschen? das waren ja echte 'Lapphengste'4). In Mecklenburg-Strelitz bedeutet säuseln 'im Hause geschäftig hin und her gehen', im Schleswigschen hört man in demselben Sinne süsseln; der Ursprung liegt im altnord. sŷsla (Beschäftigung, Sorge). Rheinische und mitteldeutsche Gegenden nennen den Regen scherzend Nassauer, während anderswo einer, der gerne trinkt, Nasses liebt, darunter verstanden wird 5). Wackernagel

<sup>1)</sup> Duden Rechtschreib. S. 962.

<sup>2)</sup> Weinhold Beitr. 692.

<sup>3)</sup> Frommann in s. Zeitschr. 1, 142.

<sup>4)</sup> In Nassau werden Kaninchen 'Lappen' genannt.

<sup>5)</sup> Hoefer Germ. 14, 220. Nicht bloß in Berlin bedeutet Nassauer jemand, der etwas genießt ohne dafür zu zahlen (s. Der richtige Berliner S. 432), sondern derselbe Ausdruck nebst einem davon abgeleiteten Verb nassauern ist auch in der Sprache der Bonner Studenten bekannt. Die Nassauer Studierenden waren, heißt es, in Ermangelung einer eigenen Universität genötigt eine andere zu besuchen, namentlich Göttingen. Dort sorgte die nassauische Regierung für Freitische ihrer ärmern Landsleute. Bisweilen wur-

vermutet1), der Ausdruck 'Matthäi am letzten' nehme auf das Adi, matt Bezug; von andrer Seite wird berichtet. daß die Iesuiten damit die Lutheraner verspottet hätten. indem Luther gesagt habe: 'Unser Herr Christus spricht Matthäi am letzten: gehet hin u. s. w.': vor beiden Erklärungen verdient indessen vielleicht die einfachere Auslegung den Vorzug, daß die Redensart eine Umschreibung des Wortes 'Ende' sei, welches das letzte des Evangeliums Matthäi ist2). Wahrscheinlich enthält die bekannte studentische Benennung Manichäer f. hartherzige Gläubiger eine witzige Anspielung auf 'mahnen'3), obwol sich auch erklären ließe, daß die Manichäer im Mittelalter Ketzer verhaßt waren und mahnende Gläubiger gleich ihnen Verdruß erregen und unausstehlich sind. Der ungelehrte Hamburger nennt seine Stadt, 'das mächtige Emporium4) an den Ufern der Elbe', wie sich der Tagesliterat gelehrt ausdrückt, gerne Hanséestadt; das dunkle Wort Hanse wird durch das verständliche Seestadt verdrängt, die erste Silbe aber unbeachtet gelassen, vielleicht dabei an 'Handel' gedacht oder das ganze als 'Anseestadt' gefaßt. In Hamburg führten die sogenannten Currentknaben im vorigen

den diese auch von Studierenden aus andern Ländern benutzt, die denn Nassauer hießen (vgl. Bonn, Zeit. 1884 Nr. 204).

<sup>1)</sup> Kl. Schr. 1, 119. 3, 169. Germ. 5, 349.

Vgl. Büchmann Geflüg, Worte S. 38. N. Jahrb, f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 506.

<sup>3)</sup> Treffend bemerkt Gombert Progr. Gr.- Strehlitz 1876 S. 19, daß die gelehrte Anlehnung an die Sekte des Manes auf die Studenten der Theologie als Erfinder des Ausdrucks weise; auch führt er die Schreibung 'Mahnnichäer' aus einem ältern Schriftsteller an. Heyse Fremdwörterb. 544 erinnert daran, daß man im Mittelalter Juden und Manichäer oft verwechselte oder gleich achtete.

<sup>4)</sup> Mancher Ununterrichtete wird bei diesem Worte an empor (etwa seit dem großen Brande) denken. Fuß in Picks Monatsschr. 4, 86 bemerkt, die Orgelbühne heiße unterm Volke ziemlich allgemein 'das Emporium'.

Jahrh. den Namen Krintenjungens, hochd. Korinthenjungen<sup>1</sup>). Früher wurde hier, wie Schütze und Richey in ihren Idiotiken berichten2), eine Gaunerin, welche 'de Putzmakersche' (Possenmacherin) hieß, in eine hochd. Putzmacherin verwandelt; die Provisores am Zucht- und Spinnhause wurden Professores genannt. Die unterste Klasse der Gerichtsdiener führte im 17. Jahrh. zu Hamburg nicht nur beim Volke, sondern auch in der amtlichen Sprache den Namen Schlupfwächter3); hieraus aber machte man bald Schluckwächter, entweder weil sie grausam trinken konnten, oder weil ihre grimmige Amtsmiene die Beute zu verschlingen drohte'4). Der echte Berliner sagt Tretoir oder Trittoir für Trottoir, indem er an treten denkt; vorzugsweise dem Berliner Bummler heißt seine Hausfrau, der er zu Zank häufig Anlaß gibt, Zanktippe (Xanthippe); zur Bezeichnung eines dummen Menschen werden die Ausdrücke Potsdamer, potsdämelich 5) gebraucht; aus Berlin stammt der 'kantegorische Imperativ' einer Dame der höhern Gesellschaft. Ebenda hat man, wie auch anderswo, aus egal und einerlei ein Adj. einjal (westfäl. êngal) gebildet; Ziehjarn f. Cigarre (S. 100) wird mit dem Gedanken an ziehen gesagt<sup>6</sup>). Aehnlich verhält sich in Westpreußen Ziehbock für eine Art Pfeisenrohr, zurechtgelegt aus dem gleichbedeutenden orient, tschibuk?).

<sup>1)</sup> Richey Hamb. Idiot. S. 139. Schütze Holst. Idiot. 2, 351. Brem. Wtb. 6, 155.

<sup>2)</sup> Vgl. Beneke Hamb. Gesch. u. Sag. S. 221.

<sup>3)</sup> Slupwechter ist ein alter Geschlechtsname (Jahrb. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 1880 S. 147).

<sup>4)</sup> Beneke Von unehrlichen Leuten (Hamb. 1863) S. 105. In andern Gegenden wird 'Schluckwärter' gesagt; Schlockwärter und Schlockwerder kommen als heutige F. N. vor.

<sup>5)</sup> Vgl. dämelig, dämisch, verdummt, albern.

In Schlesien heißt es 'Ziegeröhrel'; s. Holtei Schles. Ged. (Berl. 1830) S. 162a.

<sup>7)</sup> Idiot. v. Lief- u. Ehstland S. 270. Förstemann Zeitschr. f. vgl. Spr. 1, 426.

Wenn im 16. und 17. Jahrh, wie noch heute in Hessen für rächen oft rechnen gesagt wird, so liegt darin vielleicht mehr als bloße Einschiebung eines  $n^{i}$ ): Rache läßt sich als eine Art Rechnung, Anrechnung auffassen. In Sachsen spricht man humoristisch vom Zuvielverdienstorden und meint den Civilver dienstor den 2); Aprikosen nennt hier das Volk, wie in Holstein, Appelkosen, während es der Berliner bei Apfrikosen bewenden läßt; für Grünspecht hört man in Schwaben Grünspeck. Ein bair. Gericht heißt Pfennigbrei oder Hirschbrei, d. i. Hirsebrei, lat. panicum (Hirse) als Pfennig wiedergegeben und 'Hirsch' statt 'Hirs' gesprochen 3); für Spinnewebe wird in Baiern Spinnewät (von wat, Kleid) und Spinnebett gesagt, aus dem Pfinztag (Donnerstag, von πέμπτη) nicht selten ein Pfingsttag gemacht4); Antlitz findet sich vereinzelt Anglitz, wie von glitzen (glänzen), geschrieben 5). Im Nassauischen hört man Fußbaum, Fußmai st. Buchsbaum, Buchsmai sagen, Braunbeere und Braubeere st. Brombeere; eine Visite erleidet hie und da die grobe Umbildung in Fressitt 6). Das schwäb. Großdank soll aus Grußdank hervorgegangen?), das henneberg. Bartel für Mütze aus Baret-

<sup>1)</sup> Vilmar Idiot. 319. Oder sollte, wie Schmeller 3, 14 urteilt, rechnen eine Ableitung von rechen (rächen) sein? Die ältere Sprache scheint davon nichts zu wissen. Andere Mundarten kürzen rechnen in rechen (niederd. reken); vgl. Gleim in einem Breslauer Progr. 1853 S. 14. Zarncke zu Brants Narrenschiff 299b. Nerger zu Eggers Tremsen 346. Umgekehrt soll in Nassau für ein anderes rechen (harken) rechnen gesagt werden; s. Kehrein Volksspr. 326.

<sup>2)</sup> Dr. Gries in Hamburg bezeichnet mir als Seitenstück: Zuvielehe f. Civilehe, Alb. Bachmann in Zürich: Zuvielstandsbeamte f. Civilstandsbeamte.

Vgl. Schatzmayr Deutschlands Norden u. Süden (Braunschw. 1871) S. 30.

<sup>4)</sup> Schmeller I, 321. 322. 2. A. I, 439.

<sup>5)</sup> Schmeller 2, 96. Goethes Mutter schrieb regelmäßig so.

<sup>6)</sup> Kehrein Volksspr. u. Volkssitte Nachtr. S. 93. 145. 147.

<sup>7)</sup> Birlinger Alemannia 3, 176; vgl. Frommann 5, 268. 270.

lein zusammengezogen¹) sein, leitet sich aber einfacher von 'Bart'2); Rheingegenden verdrehen das frz. couche (Mistbeet) in Kutsch3). In einigen Gegenden von Hessen wandeln sich die Namen für Frühling und Herbst, Auswart (gewöhnlich Auswärts genannt) und Einwart (Einwärts), in Ausfahrt und Einfahrt4), Westfälische Oerter kennen in ihrer Volkssprache das Wort Glaszeug, womit Klaszeug (Geschenke zu Nikolaus) gemeint ist 5). Einen Gymnasiast hat man irgendwo in einen 'Gymnasieng ast' umgesetzt, er selbst soll den ihm vor dem Examen zum Auswendiglernen aufgegebenen Hexameter nicht übel 'Examenvers' genannt haben 6). Ein kleiner Schüler pflegte sich die Abruzzen als ein steiles Gebirge vorzustellen, von dem man leicht abrutschen könne<sup>7</sup>). Das Fremdwort Omnibus verwandeln hannoversche Bauern in 'Ohnepost'; für Uniform wird auf dem Oberharz Ohneform gesagt8); statt Confusion

Dagegen hat mir Weigand geschrieben, Grußdank in der Wetterau sei Großdank, 'groß' werde 'gruß' gesprochen.

- 1) Reinwald Henneberg. Id. 1, 7. Schmidt Westerwäld. Idiot. 208. Schmid Schwäb. Wtb. 42. Schmeller 1, 203. Vgl. Hoefer Germ. 14, 219.
  - 2) Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 8a; vgl. 45b.
- Vgl. 'sich einkutschen' (im Bette liegen, sich daselbst einwickeln), vom frz. se coucher (Frommann 3, 213).
- 4) Vilmar Idiot. 20.85, wo zugleich die Namen erklärt sind; vgl. außerdem Grimm Wtb. 1, 1011. Schmeller Wtb. 1, 117.4, 16. Frommann 5, 330. 6, 24.
- 5) schweiz. chlausazüg (Grimm Wtb. 5, 1035). Vgl. den Flußnamen Glas- (oder Claus-) Aurach (Förstemann Ortsn. 222); ferner in Eisenach die aus Nikolaskirche, -thor, -turm, -brunnen entstandenen Glaskirche u. s. w. Zu der in Rede stehenden Verwechselung teilt Schütze Holst. Idiot. 2, 267 eine Anekdote mit.
  - 6) Vgl. Kreuzzeit. 1877 Beil. vom 22. Juli.
- 7) Aus eigener Erfahrung mitgeteilt von Dr. Mitzschke in Weimar. Zu abrutschen läßt sich das altköln. steinrutze, steiler Abhang an Felsen (Frommann 2, 454<sup>a</sup>), vergleichen.
  - 8) Herrigs Archiv 60, 439a.

heißt es im Niederd. 'Kunkelfusen', im Sinne von Finten, Ausflüchte1). Der in ganz Nord- und einem Teile von Mitteldeutschland bekannte uralte Name für den Storch, Adebar, der entweder 'Glückbringer' oder 'Kinderbringer' bedeutet2), wird zuweilen als 'Heilebart' und (niederd.) 'Olevâr' (alter Vater) neu belebt 3). Eiternessel (Brennessel) läßt der henneberg, Dialekt in Etternessel (Etter ist Zaun) übergehen 4), während der schles, Heiternessel (schon mhd.) und Hitternessel sagt 5). Das frz. rocambole (Art Lauch) ist dialektisch als Rockenbolle (gleichsam Roggenzwiebel) verständlich gemacht worden<sup>6</sup>). Auf das ital. broccoli (Kohlsprossen, Spargelkohl, Art Blumenkohl, bair. Brockeln) gründet sich der Name Bröckelkohl, den jener Kohl in einigen oberd. Mundarten führt. Im Straßburg. Dialekt wird eine Spröde 'Spreziees' genannt7); zu Grunde liegt das frz. précieuse, aber man denkt zugleich an 'spröde' und 'spreizen'. Anstatt Jähhunger (Heißhunger, köln. Jihhunger) hört man, wie versichert wird, oft Gehhunger8); das wird wol vorzüglich auf Märsche, wo es nahe liegt, sich beziehen. Vielleicht steckt in dem weit verbreiteten runge-

<sup>1)</sup> M. Müller Essays 3, 110 u. Liebrecht das. 516; vgl. Richey Idiot. 144. Schambach Wtb. 116b. Frommann 5, 521. Kleemann Quedlinb. Progr. 1882 S. 12b. Woeste Westfäl. Wtb. 150b. Daß das niederd. Wort sich aus dem schriftd. Fremdworte entwickelt habe, ist freilich keineswegs ausgemacht, ja kaum wahrscheinlich; vgl. Schütze Holst. Id. 2, 366. Grimm Wtb. 5, 2659. 2660.

Grimm Mythol. 638. Wackernagel Kl. Schr. 3, 189; vgl. Grimm Kl. Schr. 3, 147.

<sup>3)</sup> Diefenbach Ztschr. f. vgl. Spr. 8, 237.

<sup>4)</sup> Reinwald Idiot. 1, 28; vgl. Frommann 2, 318. 5, 355. 6, 472.

<sup>5)</sup> Weinhold Beitr. 35a; vgl. Schmidt Westerw. Idiot. 218.

<sup>6)</sup> Vgl. Adelung Wtb. 3, 1137. Schmeller Wtb. 3, 45.

<sup>7)</sup> Gedichte v. Dan. Hirtz (Straßb. 1846) S. 259<sup>a</sup>. Vgl. Fuß Beitr. zur Volksetym. Düsseldorf 1883 S. 5.

<sup>8)</sup> Duden Rechtschr. 98b.

nieren (plattd. rungenêren) f. ruinieren mehr als ein bekannter Einschub des n'); man darf an 'runger' f. 'herunter' denken<sup>2</sup>). In Rheingegenden hört man f. besolden sollerieren sagen, wo eine Mischung von sollen und salarieren vorzuliegen scheint; das henneberg, derbärmetieren (gestatten) gründet sich zwar auf frz. permettre, ist aber an derbarmen (erbarmen) angelehnt3); für 'offenbaren' heißt es dort und in der Schweiz offerieren. In oberd, und niederd. Mundarten hat simulieren die Bedeutung von 'sinnen, grübeln, speculieren 4); obgleich daneben hie und da auch sinnieren gebraucht wird, scheint doch das lat. simulare, dessen Sinn freilich ein anderer ist, zu Grunde zu liegen. Die holländischen sogenannten Maatjesheringe, d. h. Jungfernheringe, Heringe vom ersten Fang, werden oft als Matschheringe aufgefaßt, der oberd. schweiz. Ziegerkäse (aus Molken bereiteter Käse) als Ziegenkäse, der ähnlich geartete Schabzieger (caseus rasilis) als Schafzieger misverstanden. Für Sakristei heißt es in mehrern Mundarten Sankristei, wobei sich eine unklare Vorstellung von dem heiligen (Sankt) Christus beteiligen mag 5). Trefflich sind die Verdeutschungen der beiden aus dem Frz. übernommenen Wörter Rouleau und Avis in 'Rollauf' oder 'Rolluf' u. 'Anwies' (Anweisung); drastisch ist 'sich krällen' aus 'se quereller' 6). Die Entstellung der frz. Redensart 'pour passer le temps' (zum Zeitvertreib) in 'pasterlantant' hat keinen volksetymologischen Wert; anders steht es um das in Sachsen eben daraus hervorgegangene Subst. Passelland im Sinne

I) Vgl. profentieren, revendieren, visentieren, Präsendent, Posentur; engl. passenger, messenger.

<sup>2)</sup> Dunger N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. (2. Abt.) 1877 S. 507.

<sup>3)</sup> Frommann 3, 136.

<sup>4)</sup> Schmeller 3, 248. 256. Schmidt Westerw. Id. 217. Frommann 4, 276. Vilmar Id. 385.

<sup>5)</sup> N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. a. a. O.

<sup>6)</sup> Daheim 1876 S. 495b.

von Zeitvertreib, Spielerei, weil es hier nahe liegt dem Gedanken an 'Tand' Raum zu geben 1). Die bair. Mundart kennt eine zwar formell sich leicht darbietende, dem Begriffe nach jedoch stark widerstreitende Umdeutschung des vom lat. gutta stammenden frz. goutte, welches Schlagfluß bedeutet, in 'Guot, Guet', Gut'); die Verwandlung beruht aber auf demselben Euphemismus, welcher ebenda die Ausdrücke Gesegnet für Rotlauf, Selig f. Apoplexie geschaffen hat 3). Auf Spielerei beruht Dose an Dose f. das frz. dos à dos (Rücken an Rücken), durchleuchtig f. durchlöchert, Stiefel f. Stil, während das plattd. Vagelbunt und das berlin, Fahrebund st. Vagabund, selbst Jean-Peter-Ball st. Bal champêtre, Criminalsteuer st. Communalsteuer ganz ernsthaft gemeint klingen. In der Gegend des sächs. Freiberg hat man einer Birne, die eigentlich Pfalzgräfin heißt, den hieraus entstellten Namen Feldkrebschen gegeben 4); der Ausdruck Meerrettich f. fades, ungeordnetes Geschwätz, welcher im Dresdener Bezirk gebraucht wird, scheint im Gedanken an 'mähren' (mischend rühren) aufgekommen zu sein 5). Die unter dem Titel 'fromme Minne' bekannte Anthologie ist zu einer Geschichte von der frommen Mine verändert worden 6). Auf einer vor einigen Jahren in Stuttgart ausgestellten Handwerkerrechnung findet sich 'Windelator' anstatt 'Ventilator' geschrieben 7); der Fall ist interessant und lehrreich: 1) nemlich lautet in der schwäb. Mundart das fremde Wort gerade oder doch ungefähr so, wie der Handwerker geschrieben hat, da die Schwaben 'Wend-' oder 'Wind-'

<sup>1)</sup> N. Jahrb. S. 513. Von Götzinger (Deutsche Spr. 1, 593) wird die Entstellung *Possentanz* nachgewiesen.

<sup>2)</sup> Wackernagel Ztschr. f. d. Alt. 9, 368. Umdeutsch. 57.

<sup>3)</sup> Vgl. Schmeller 3, 212. 223.

<sup>4)</sup> N. Jahrb. S. 512.

<sup>5)</sup> N. Jahrb. S. 513.

<sup>6)</sup> Grenzboten Jahrg. 36, I, 2, 131.

Briefliche Mitteilung des Prof. Fischer in Tübingen; vgl. Staatsanz. f. Würtemb. 1878 Beil. 24.

sprechen, 2) wird durch den Zufall das lat. 'ventus' mit dem deutschen 'Wind', das nicht entlehnt ist sondern nur lautverschoben stimmt, zusammengeführt. In Bonn habe ich eine Frau von einem tiefen (f. intimen) Freund ihres Mannes sprechen hören; derselben Art ist der Ausdruck 'intiefste Freundin', den eine Berliner Mag d gebraucht hat 1). Der nahe bei Bonn befindliche Trajekt zur Beförderung der Bahnzüge über den Rhein heißt im Munde des gemeinen Mannes Dreiéck; teils bildet die Lage der sogenannten Trajektbahn diesseits des Flusses in der That ein Dréieck, teils gibt es eine verkehrsreiche Gegend in Bonn. die diesen Namen trägt. Interessant an und für sich und zugleich als seltenes Beispiel der Umdeutung eines heimischen Ausdrucks in einen französischen ist, was das Bonner Volk sagt: 'aus der Fassong (facon) gebracht', d. h. aus der Fassung 2); facon wird in hiesiger Gegend gemeiniglich 'Fazung' gesprochen. In einer aus Arbeiterkreisen herrührenden Korrespondenz findet sich die Bitte um eine spitzgeführte Rechnung ausgesprochen3); der glücklich gewählte Ausdruck deutscht das Fremdwort specificierte um. Eine Köchin, die das Fremdwort pikant gehört aber nicht verstanden hatte, fragte ihre Hausfrau, ob sie die 'bekannte' Sauce machen solle. Wol nicht ohne Einfluß des Namens Leverenz für Lorenz spricht in niederd. Gegenden das Volk von einem krummen Lorenz, wenn es Reverenz (Verbeugung) meint4). In Mecklenburg soll sich Salbei in Zallfi,

<sup>1)</sup> Xanthippus Spreu IV S. 25.

<sup>2)</sup> Nach Simrocks Beobachtung.

Briefliche Mitteilung des verst. Rechtsanwalts Wiese in Mülheim a. d. Ruhr. Vgl. westfäl. 'spits', genau (Woeste Wtb. 250b).

<sup>4)</sup> Vgl. Brem. Wtb. 6, 186. Der Ausdruck ist auch anderswo bekannt; s. Bernd Deutsche Spr. in Posen 158. Frischbier Preuß. Wtb. 2, 36b. Birlinger Schwäb. Augsb. Wtb. 318b. Grimm Wtb. 6, 1151.

Saphie und endlich Sophie verwandeln1), der fremde Ausdruck Fanfare wird hier durch 'von Pharao' wiedergegeben 2); anstatt 'unverehlicht' heißt es im Magdeburg. zuweilen 'unveredigt' (unvereidigt). Trübselige Gedanken werden in Nassau Schagrillen genannt, wo sich das frz. chagrin mit dem deutschen Grillen vermischt 3), Wenn Roggenbrot, -mehl im Volksmunde Rückenbrod, -mehl lauten 4), so liegt es nahe das altd. Adj. rückîn (aus Roggen bestehend) zu vergleichen. In Baiern wird Salvaterwurst für Cervelatwurst gesagt; vgl. Salvatorbier und Salvette f. Serviette 5). Was in westdeutschen Mundarten allgemein Lummerbraten (aus lat. lumbus, Lende) heißt, kommt in der österr., wo sonst wie in der bair. 'Lembrat' (Lendenbraten) gesagt wird, als Lungenbraten vor; dies erklärt sich daraus, daß das Lendenfleisch bei vielen Säugetieren, wie z. B. beim Schlachtvieh, mit der Lunge in räumliche Beziehung tritt 6). Darf zu dem von Goethe mitgeteilten Rückruten st. Rekruten niederd, rück rût (rück heraus) gehalten werden? Den gemeinen Mann hört man Partisane, Bajonnet, Boutique, Tribune, Cylinder, Bosket, Staket, Bibliothek, Kloake in Parteisen, Bangenett, Budike, Treppine, Seelander, Buschkett, Stocket, Bibelapthek, Kotlake umdeuten; aus radikal, horribel, famos, justement, successive macht er rattekahl7), harübel, fermos und vermost, just am

<sup>1)</sup> Schiller Tier- und Kräuterb. 1, 30°. Regel Mnd. Goth. Arzneib. 31.

<sup>2) &#</sup>x27;De Stadtmuskant blos von Pharao' (Fr. Reuter).

<sup>3)</sup> Kehrein Volkssprache u. Volkssitte Nachtr. S. 45.

<sup>4)</sup> Vilmar Idiot. 330. Weigand 2, 504. Frommann 5, 419.

<sup>5)</sup> Schmeller Wtb. 2. A. 2, 272.

<sup>6)</sup> Hyrtl Die alten deutschen Kunstworte der Anatomie S. 108.

<sup>7)</sup> Daß dies Wort in der ernsten Schristsprache wie jedes andere gebraucht werde, sollte man nicht für möglich halten; in der Zeitschr. 'Ueber Land und Meer' heißt es: 'Der Ort liegt auf rattenkahlen, sonnverbrannten Höhen'. Thiemes Engl. Wtb. übersetzt durch 'as bald as a rat's tail', kennt also die Umdeutung vermutlich nicht.

End, schluckzessive und zickzackzive 1); einen läppischen Menschen, einen Laps, nennt er zuweilen Labsal, ein Wort das ihm sonst ungeläufig sein mag 2); wer nachlässig und unordentlich oder gar zerlumpt (vgl. Lappen) einhergeht, heißt ihm ein Lappländer; für renovieren braucht er reneführen, rennefieren 3), mordsackerieren f. massacrieren, für fouragieren gilt ihm futraschieren; engagiert verdeutscht er in angeschirrt. Sagt er, insbesondere wenn ihm der niederd. Dialekt der geläufigere ist, Einländer f. Inländer, einwendig f. inwendig, so scheint ihm das im Hochd, richtiger zu sein, weil er weiß, daß in Zusammensetzungen jeden Augenblick das niederd. in dem hochd. ein entspricht. Gasbeleuchtung ist in Gassenbeleuchtung, Janitscharmusik in ganze Scharmusik, Ouverture in Opernthure, Contrescarpe in Kunterschaft, Silentium in Stillentium, Petition in Bittation (Straßb.), Trainsoldaten in Tränksoldaten verwandelt worden. Oft hört man, auch in gebildeten Kreisen, 'durch die Latten gehn', während es 'Lappen' heißen muß, da der Ausdruck von der Jagd herrührt, wo für das Wild Lappen Zeug als Scheuchmittel hingehängt werden. Ueber viele Gegenden erstreckt sich die volkstümliche Form neuschierig für neugierig, welche in dem niederl, und niederd, mit dem genit. s versehenen nieuwsgierig, nêsgirig, niggesgirig (vgl.

<sup>1)</sup> Vgl. Schwäb. Kronik 1877 Nr. 124 S. 1061a. Europa 1876 S. 726. Augsb. Allg. Zeit. 1876 Nr. 239 Beil.; 'zickzackzive' wird zunächst mit Bezug auf Wege, die sich langsam in Windungen eine Anhöhe hinauf schlängeln, gebraucht.

<sup>2)</sup> Das stimmt zu der Erzählung von der Bäuerin, welche versicherte, die vielen Beweise von Teilnahme während ihrer schweren Krankheit seien ihr ein wahres 'Lavement' gewesen; s. Schmidt Progr. Minden 1873 S. 24. Augsb. Allg. Zeit. a. a. O.

<sup>3)</sup> Goethe führt reine führen an. Der Ausdruck hat noch eine besondere Bedeutung: wenn in Apotheken etwas zum 'Reineführen' gefordert wird, so weiß man, daß der Arzt ein Abführmittel verordnet hat.

lat. novi cupidus) ihren Grund hat 1). In Baiern spricht man von einem abgewürgten Feiertag und meint einen abgewürdigten d. h. aufgehobenen 2); der schwäb. Volksmund verdreht Sanctjohannsträuble in Zartehansträuble 3); vorzugsweise in Sachsen hört man 'stande Bene' für stante pede sprechen. Canarienvögel werden zu Canaillenvögeln (niederd, karnaljenvagels), Schwarzwelscher (Reben) zu Schwarzwäldern, Stearinlichter zu Sternlichtern, Pantomimen zu Pantominen (vgl. Mienen) gemacht. Anstatt Kartoffel heißt es Artoffel, Ertoffel und endlich Erdapfel4), welcher letztere Name ursprünglich einer andern Erdfrucht zukommt; anstatt Kastanie, Petersilie5), Artischocke, Schalotte, Cichorie wird Christanie und sogar Christiane (vgl. niederd, u, holl. kristanje u. karstanje), Bitterzilje u. Peterle nebst Peterlin u. Peterling, Erdschocke, Charlotte 6), Zuckerei (vgl. engl. succory neben chicory) vernommen; Seradella (ein Futterkraut) wandelt sich in Sardelle, Champignons werden in Gegenden Mecklenburgs als Schampeljungs (vgl. dial. schampeln, wackeln, im Gange schleppen, umherziehn)

<sup>1)</sup> Lexer in Grimms Wtb. 7, 667. Vgl. Anschar f. Ansgar, holstein. bischen (bi-schen) f. bißchen u. a. m.

<sup>2)</sup> Schmeller 4, 154.

Schmid Schwäb, Wtb. 136. Peters Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1878 S. 754.

<sup>4)</sup> Vgl. frz. pomme de terre, Kartoffel. Der deutsche Name Kartoffel ist, nebenbei bemerkt, keineswegs aus Erdapfel entstellt (Schmeller I, 103) sondern fremder Herkunft: er entstand durch Dissimilation aus dem ital. tartufolo und wurde von der Trüffel auf das ähnliche Knollengewächs übertragen; das Nähere lehren Diez Et. Wtb. I, 431. Weigand Wtb. I, 565. Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 244. 245. Weserzeit, 15. Dec. 1878. Woeste Westfäl. Wtb. 277a. Daheim 1887 S. 286. Noch im vorigen Jahrh. findet sich 'Tartüffel' f. 'Kartoffel'.

Dieses Wort ist schon an sich (aus petroselinum) volksetymologisch gestaltet.

<sup>6)</sup> Vgl. Charlottenwurst Grenzboten 36, I, 2, 130.

feilgeboten 1). Daß aus Sanct Nicolaus (6. Dec.) in niederd. Gegenden Sünder Klâs entspringen kann, hängt zunächst mit einem Vokalwechsel zusammen, dem das erste Wort, welches anderswo 'Sinter' lautet, unterliegt 2). Apotheker (dial, Abdéker), Chirurgus, Pietist, Distriktreiter und Strichreiter müssen sich die Verwandlung in Abdecker, Cichorius und Gregorius, Betist 3), Strickreiter gefallen lassen; der ital. Pulcinella heißt bair. schwäb. Pritschinell (vgl. Pritsche), niederd, Putznelken, eine Harfenistin zuweilen Harfelieschen, der Freimaurer ein Freimeier und sogar Freimörder4), der Zigeuner ein Ziehgauner, der Pionier ein Pikenier 5), der Provisor ein Professor, der Juwelier ein Jubilierer (mnd. jubilerer), der Studiosus in Königsberg ein Statiosus (Stadjosus); in Gegenden Holsteins werden Creditoren in Creaturen umgesetzt: scherzhaft wird Brotfresser f. Professor. Renntier f. Rentier, Muskeltier f. Musketier und darnach Fuseltier f. Füsilier gesagt. Ungewohnheit und Unkenntnis des Ausdrucks trägt die Schuld, daß Norddeutsche die in südlichen Gebirgsländern allgemein so genannte Schweigerin (Sennerin, mhd. sweigerinne) in eine 'Schwägerin' verwandeln. Die aus alra salamandra (Erdsalamander, Alpensalamander) entstandene oberd. Benennung Tatter-

In Schweden wird Svampinjon, an Svamp (Schwamm) angelehnt, für Champignon gehört; s. Nyrop Sprogets Vilde Skud S. 44. 119.

<sup>2)</sup> In der Schweiz heißt es 'Samiklaus' (Stalder Schweiz. Idiot. 2, 299); in Schwaben soll, wie mir von dort geschrieben wird, 'Schandeklas' gesagt werden. Ein niederd. Martinslied fängt an: Sünder Martens Vögel; vgl. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 6 (1881), 81.

<sup>3)</sup> Im Staatsanz. f. Würtemb. 1878 S. 381 erwähnt Prof. Fischer der seltsamen schwäb. Nebenform 'Debist'.

<sup>4)</sup> Frommann 3, 327. 4, 52. 339; vgl. Schmeller 2. A. 1, 631.

<sup>5)</sup> Pikeniere nannte man früher Fußsoldaten, die eine Pike trugen.

mandl lehnt sich an tattern (zittern) und Mandl (Männchen) Aus Aktuar hat der frühere Volkswitz Aktenwahr gemacht, in Baiern hört man Akral und Akter sagen. Der Konditor lautet dem Volke Kanditor, wobei an kandieren (frz. candir) gedacht werden mag; allein möglicherweise beruht das schriftgemäße Wort, wofür Franzosen und Engländern ein anderes gilt, auf der Umdeutung des volkstümlichen 1). Wenn der Ungebildete Feirien für Ferien 2) sagt, so wird man das nicht als einen bloß lautlichen Vorgang, der auch sonst vorkommt, zu beurteilen haben, sondern die Aenderung geschieht im Gedanken an feiern und Feierlage. Zur Zeit des Krieges sprach man von Freischälern3) statt von Freischärern oder Freischärlern, wie die schlechtgebildete Form an und für sich lautet. Der Tambour wird in Tambauer umgedeutscht, als läge im letzten Teil ein niederd. Wort 4); für Leutnant (Lieutenant), das ohnehin Unkundige an 'Leute' erinnert, pflegen Kinder, im Hinblick etwa auf 'Hauptmann', Leutmann zu sagen 5); Scherschant, Scharschant, Schersant f. Sergent (von serviens) lassen an Scherge (ahd. scarjo) denken. Die dem deut-

<sup>1)</sup> Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 160. Schon im Idiot. von Lief- u. Ehstland v. J. 1795 geschieht derselben Ansicht Erwähnung; vgl. Adelung Wtb. 1, 1298.

<sup>2)</sup> Dies Wort leiten Breslauer Schulknaben vom frz. 'faire rien' (Briefl. Mitteil.).

<sup>3)</sup> So steht sogar gedruckt in der Nordd. Allg. Zeit. Jan. 1871.

<sup>4)</sup> Pogatscher 19 erzählt, daß er in seiner Knabenzeit Tambour als Tambua (bua steir. = Bube) verstanden habe.

<sup>5)</sup> In der Gartenlaube wurde unlängst der überraschende Vorschlag gemacht Leutmann in die Schriftsprache aufzunehmen. Schmeller (Mundarten Bayerns S. 168), Weinhold (Deutsche Dialektforsch. 70), (Kehrein Volksspr. Nachtr. S. 34), Lexer (Kärnt. Wtb. 179) führen 'Leutenamt' an; in einer Hamb. Zeit. stand kürzlich Lütnamt als F. N.; über 'Leutnant' u. 'Leutenamt' vgl. Köln. Zeit. 1885 Nr. 142 Bl. I. Man hört auch 'Leichnam', vielleicht aus Leutnam' (Weinhold a. a. O.) entstanden.

schen Lautstande möglichst genäherte Form Schandarm. aus Gendarme, ursprünglich frz. gens d'armes, hat man in der Entrüstung über die angeblich so schändlich thätigen Arme dieses Sicherheitsbeamten geradeswegs in Schand-arm zu zerlegen sich erkühnt 1); in Achen gilt dafür Standarm, in der bair, und preuß. Mundart Standar neben Schandar. Schweizer verkürzen Ammann (Amtmann) in Amme, was sich auf 'Ma' f. 'Mann' gründet; anderswo bedeutet umgekehrt Amtfrau eine Hebamme, dial. Ammfrau, Ammefrau<sup>2</sup>). In der Alt- und Ukermark wird das aus dem lat, vetula entlehnte Vettel (altes Weib) im Gedanken an Fiedel in Fiddel verwandelt3). Ein Frauenzimmer, welches den Männern allzu freundlich entgegenkommt, bezeichnet die Henneberg. Mundart als lieberalisch 4), offenbar mit Anspielung auf 'Lieber, verliebt'. Ueberaus zahlreich sind die Verdrehungen der gröstenteils dem Lat. entstammenden offizinellen Benennungen, mit denen der gemeine Mann zu verkehren genötigt ists). Da heißt es Ole Peter und Peteröl für Oleum petrae u. Petroleum, umgewendter Napoleon f. Unguentum Neapolitanum, fliegendes oder flüchtiges oder flüssiges Element f. Linimentum volatile, Jackengeist f. Salmiakgeist, Ochsenkrautpflaster, Ochsenkreuzpflaster, Ochsenkreditpflaster, Executionspflaster u. Rekrutenpflaster f. Emplastrum oxycroceum;

<sup>1)</sup> Vgl. Hoffmann von Fallersleben Deutsche Gassenlieder S. 38, wo es sich vorzüglich um die Verdrehung 'Gänsdarm' handelt; ferner Fuß in Picks Monatsschr. 4, 89. In Berlin soll Gedärme bisweilen Gendarmerie genannt werden (Der richtige Berliner S, 20b).

<sup>2)</sup> Frommann 7, 134. Spiess Henneb. Idiot. S. 7.

<sup>3)</sup> Gombert Progr. Gr. Strehlitz 1878 S. 22.

<sup>4)</sup> Reinwald 1, 96. Spies 152.

<sup>5)</sup> Vgl. Pharm. Kal. f. d. deutsche Reich (Berlin 1876) 2. Teil S. XLIV fg. Goldschmidt Volksmedicin im nordwestl. Deutschl. (Bremen 1854). Pritzel u. Jessen Die deutschen Volksnamen der Pflanzen (Hann. 1882). Verschiedene dankenswerte Beispiele aus Mecklenburg sind mir von Dr. Thoms in Weimar zugesandt worden.

statt Arkebusade fordert man Hackebussade, Argepassarge, Aderpussade, Aderposaune oder Alte Pussade, Sektenpulver und Jesuitenpulver st. Insektenpulver, Kuhlatschenwasser oder Julawasser st. Goulardsches oder Goulards Wasser, Diakonuspflaster st. Diachylonpflaster; aus Essichäther entsteht durch Verdrehung Eiteressich, aus Balsamum sulphuris (Schwefelbalsam) Silberbalsam, aus Extractum Saturni teils Extra Dorn teils stracker und starker Saturn, aus Gummigutt (drastisches, durchschlagendes Mittel) Kommhurtig; Mercurialsalbe wird in Materialsalbe, Aloe in Allweh, Jalappe u. Jalappenpulver in Galopp u. Lappenpulver, Resina Jalappi in Rosinengalapulver, Koloquinthe in Kalte Quinte, Appelquint u. Quintappel, Scabiosa in Schaphose, Isländisch Moos in Ausländisch Moos, Sassafras in Sachsenfraß u. Saß und fraß, Sarsaparill in Aprilwurzel verwandelt; mit Saunickel, Dickdam u. Dickendarm, Beisamen, Zederöl, Demutkraut oder bloß Demut, Kukuksaat, Trinitatis meint man Sanikel, Dictamnus albus (Diptam), Bisam, Oleum corticis citri, Thymus, Semen cocculi, Cremortartari; Latwerge, ein an sich schon gehörig (aus electuarium) entstelltes Wort (vgl. mnd. leckerwarte), wird als Glattwerk u. Glattwürger, Kajaputöl als Kaputöl, Habakuköl u. Hagebuttenöl, Unquentum griseum als Unkengries, Staphisagria als Stephanskörner, Glacies Mariae als Marienglas, Spießglanz als Spitzglas verdeutlicht, unter Schneeblüten werden Schlehblüten, unter Katerplass, Kartenplass u. Kalteplass Kataplasma, unter Katzenschuh Katechu verstanden; Karbolsäure verwandelt sich in Karambolsäure, Herba Sumach in Schmack, Stanniol in Stangenöl, Ammonium (Hirschhornsalz) in Harmonium, Spiritus nitri (Salpetersäure) in Spiritus niedrig: Sophienmargaretenpulver entspringt aus Semen foeni graeci, Lottenpflaster aus Melilotenpflaster, Spitze Lenore aus Species lignorum (Holzthee), Stenzelmarie, Stelzenmarie, Stolze Marie u. Stinkmarie sind Namen für Stincus marinus; statt Fernambuk heißt es Fernebock, statt Bittersalz und Karls-

badersalz zuweilen Petersalz u. Kalbsledersalz: Chlorkalk wird in Klarkalk, Walrat in Wohlrat, Waldrat u. Waldrauch. Bergamottöl in Perlmuttöl u. Mottenöl, Myrrhentinktur in Myrtentinktur, Ricinus-Oel in Rhinoceros-Oel. Coldcream in Goldcrem oder Goldkrume umgesetzt; aus Tacamahaca (Art Harz) bildet man in Hamburg Hack un Mack, in Lübeck Hack un Pack, in Mecklenburg Hack di pack di. Der Fischname Anchovis geht in Anschofisch, Cognac und Kornbrantwein in Kornjack u. Cornelius, Colophonium (Geigenharz) in Californium (Californien), Cardamomum in Krummum über. Vielfach entstellt, teils nach dem bloßen Klange, teils zugleich auf Grund einer gewissen Nähe und Aehnlichkeit der Begriffe an bekannte Wörter angelehnt, wird der frz. Name der grünen Pflaume reine Claude vom gemeinen Mann gebraucht; in Berlin grüne Globen, in Thüringen grüne Knoten, in Mecklenburg reine Kloden, in Nassau Reinklauen, in Wien wie in hiesiger Gegend Ringlotten, Ringelotten. Der Zurechtlegung von Bombasin (mnd. bomsin) als Baumseide und Baumbast erwähnen schon Richey und Adelung 1). Das Etymon des frz. Wortes droguerie holt sich der Niederdeutsche zurück, indem er Drögapthek, auch wol dröge Handlung zu sagen pflegt; den Droguisten nennt er Drögaptheker 2). Anstatt Herzbeutel oder Herzfell (pericordium) heißt es in Oberdeutschland auch Herzbändel; hieraus hat die frank, Mundart Herzbengel, die bair, Herzpünkel gebildet 3). Eine würtemb, Pfingstfeierlichkeit führt den aus Pfingstreck (auch Pfingstbutz, Pfingstlümmel) in Pfingstdreck entstellten Namen; das Wort Eigenbrötlerin (alte Jungfer, die ihr eignes Brot hat und abgesondert lebt) ist als Eigenbrätlerin von Auerbach misverstanden worden4). Aus Vorhübner, wodurch einer bezeichnet wird,

<sup>1)</sup> Vgl. Pott Personennamen S. 19.

<sup>2)</sup> Duden Rechtschreib. 90b.

<sup>3)</sup> Frommann in s. Ztschr. 1, 95.

<sup>4)</sup> Nähere Auskunst über Pfingstdreck und Eigenbrötlerin gibt Birlinger in Frommanns Zischr, 6, 233, 234.

der vorher die Hube, das Gut besaß, macht der Henneberger Vürhimmler, verstorbener Ehemann 1). Was sonst, weil es aus zweierlei Stoff (Leinen und Wolle) verarbeitet ist, Beiderwand (niederd, beierwand) heißt, nennt in einigen Gegenden das Volk Beidermann und Petermann<sup>2</sup>); das frz. casaquin (Hausrock) legt sich der Schweizer als 'Gassagenger' (Sommerrock) zurecht3); aus dem frz. jupe, jupon (Weiberunterrock) macht man in Rheingegenden Joseph 4). wie umgekehrt der Personenname Joseph in Jup, Jüp entstellt wird. Das Wort Halfter unterliegt teils einer Verwechselung mit Holfter, teils der Entstellung in Halter, wie es buchstäblich im Engl. lautet, und Hafter, die ja beide verständlich sind 5). Nachdem Fremdwörtern wie Phlegmatikus, Rheumatikus ein allgemein bekanntes halbdeutsches 'Schwachmatikus' nachgebildet war 6), hat man in neuerer Zeit davon wieder mit Anlehnung an 'matt' ein Adj. schwachmattisch abgeleitet?). Das frz. indifferente quelque schose bildet sich zu einer Geckschoserei (Albernheit) fort, wo Anlehnung an Geck hervortritt8); am Niederrhein wird Kickschoserei (Kleinigkeit) dafür gesagt 9).

<sup>1)</sup> Frommann 3, 140.

<sup>2)</sup> Schmidt Westerw. Idiot. 12. Frommann 7, 148. Vilmar Idiot 29.

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 5, 247; vgl. Schmidt Schwäb. Wtb. 222.

<sup>4)</sup> Joseph für Rock ist auch engl.; s. Hare Fragments 1, 53.

<sup>5)</sup> Heyne in Grimms Wtb. 42, 226.

Aehnlicher Art sind Schwulität, Lappalien, burschikos. schauderös; vgl. Heinze Ueber die Fremdwörter im Deutschen (Berl. 1878) S. 26.

<sup>7)</sup> Blätt. f. litt. Unterh. 1876 Nr. 31 S. 490b.

<sup>8)</sup> Frommann 4, 259. Schmeller 2. A. I, 870. Grimm Wtb. 41, 1924. 5, 774.

<sup>9)</sup> Vgl. engl. kickshaw (Allerlei, Sonderbares). Da dieses Wort vorzugsweise von Speisegemengsel und wunderlichen Gerichten gebraucht wird, so ist in engl. Pensionsanstalten, wie mir Kindt in Neustrelitz schreibt, für eine harte, schlechtbereitete Art Pudding

Anstatt 'in Bausch und Bogen' heißt es zuweilen 'im polschen (polnischen) Bogen' 1). In Königsberg wird die Anatomie vom Gesinde regelmäßig Antonomie genannt: die dortigen polnischen Juden sagen statt Zeuge (vor Gericht) Zeiger2). Aus der im vorigen Jahrh, in Anhalt gestifteten chalkographischen Gesellschaft, die so ausgezeichnete Kunstblätter geliefert hat, ist im Munde des Volkes die kalte Grafengesellschaft geworden 3). Nachdem durch den Ruin der rhein. Effektenbank in Köln, deren Lokal neben dem des Schaaffhausenschen Bankvereins gelegen ist, so viel Unglück angerichtet war, wurde der Witz verbreitet: 'Rheinfall bei Schaffhausen' (reinfallen, herein- oder hineinfallen, volkstümlich f. zu Schaden kommen). 'Treff ist Trumpf', ruft man in Holstein, im Wortspiel mit Treff (frz. trèfle, aus trifolium), der anderswo 'Kreuz' oder 'Eicheln' genannten Farbe der Spielkarte, einem Kegler zu, der nicht trifft, gerne pudelt; in Thüringen wird dieselbe Redensart zu Anfang oder zur Bezeichnung einer Prügelei gebraucht. In der Pfalz heißt es beim Zutrinken 'Alle Bot santé' (à votre santé); alle Bot, allebot bedeutet 'jedes Mal. recht oft'. Das süddeutsche, besonders schweiz. Reislaufen, d. h. Laufen in fremden Kriegsdienst ohne Wissen und Erlaubnis der heimischen Obrigkeit (vgl. mhd. reise, Heerfahrt), denken sich viele als 'Reißlaufen', indem ihnen 'ausreißen' (vgl. S. 23) einfällt4). Aus dem Alemann. stammt die Verwechslung von 'Suwarow-Stiefel' mit 'subere

die witzige Auslegung aufgekommen: 'kick-jaws', etwa: was den Kinnbacken (jaws) widerstrebt (to kick, stoßen; to kick at, sich auflehnen).

<sup>1)</sup> Schmidt Progr. Minden 1873 S. 24. Augsb. Allg. Zeit, 1876 Nr. 239. Mehrmals findet sich der Ausdruck bei Fr. Reuter.

<sup>2)</sup> Briefliche Mitteilungen von Hertslet in Berlin.

<sup>3)</sup> Kreuzzeit. 1877 Sonntagsbeil. Nr. 39.

<sup>4)</sup> Vgl. Schwäb, Kronik 1877 Nr. 124 S. 1061b.

oder sufere (saubere) Stiefel'. Schmeller erzählt 1), ein Rat, der im Protokoll von einer 'tapeten Lisel' gelesen, habe dieselbe in der Sitzung 'Tapeten-Lisel' genannt; das Adj. tapet oder besser tappet bedeutet 'täppisch'. In wetterauischen Elementarschulen gilt für den gewöhnlich auf der ersten Silbe betonten Buchstab Ypsilon, weil er dem X folgt, der Name Ixlamm<sup>2</sup>). Als der Büdinger Schuldirektor Thudichum den Titel Oberstudienrat erhalten hatte, nannte ihn ein Schuhmacher schriftlich 'Oberst Thudichum Rat' 3). Ein anderer Schuhmacher bezeichnete eine Gouvernante, der er die Rechnung ausschrieb, als 'Jungfer Nante'4). Am Niederrhein, wo 'Prosit' und 'Brust' im Dialekt ungefähr gleich ('Bross') lauten, hat ein biederer Mann aus dem Volk einem seiner Gönner ein herzliches Brust-Neujahr' schriftlich gespendet<sup>5</sup>), Bei Wanzleben wurde vor nicht langer Zeit ein junger Geistlicher mit dem Titel Prädikant zur Aushilfe angestellt; da er auch in der Schule zu unterrichten hatte, wandelten die Dorfbewohner den Titel in Predigtkantor um<sup>6</sup>). Eine Berliner Dienstmagd, die einen Teller von Fayence (Halbporcellan) zerbrochen hatte, bemerkte: 'et war ja man Verjang' (Vergang), es war ja nur vergänglich, zerbrechlich?). 'Ich habe heute die Weiber bei mir im Garten zu wülen' sagte ein Marschbauer im Eiderstedtschen 8); 'wüten' verhochdeutscht das schlesw. 'wüden, wüen' f. 'weden' (gäten). Tiroler nennen den ital.

<sup>1)</sup> Wb. 2. A. 1, 612.

<sup>2)</sup> Weigand Wtb. 2, 1117; vgl. Schmeller Wtb. 1, 132. Nach Gombert Progr. Gr. Strehlitz 1879 S. 23 wird auch in Dorfschulen der Uckermark regelmäßig 'Ixlamm' (Ixlom, Ixlum) gesprochen.

<sup>3)</sup> Kreuzzeit. 1877 Sonntagsbeil. Nr. 31.

<sup>4)</sup> Vgl. Daheim 1876 S. 495b.

<sup>5)</sup> Mitgeteilt von Dr. Didolff in Mariaweiler bei Düren.

<sup>6)</sup> Dr. Mitzschke in Weimar brieflich.

<sup>7)</sup> Vgl. Xanthippus Spreu IV S. 25.

<sup>8)</sup> Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 6, 12.

Vetturino (Fuhrmann) einfach Vetter, vielleicht im Gedanken daran, daß auch 'Schwager' (S. 12) gesagt wird. Eine alte Frau, die eine mineralische Quelle gebraucht hatte, behauptete wiederholt, daß ihr das 'moralische' Wasser sehr gut gethan habe 1). 'Das Kind liegt da und ist ganz fêg', wurde dem besuchenden Arzte von einer hess. Mutter zugerufen; dieser aber, dem das dial. fêg (feig, dem Tode nahe; mhd. veige, zum Tode bestimmt) unbekannt sein mochte, verstand: 'und ist ganz weg', d. h. besinnungslos 2). In Ostfriesland, wo der Kornbrantwein Kur heißt, werden die Brantweinbrenner, welche ein einträgliches Geschäft betreiben, vom Volke spottweise 'Kurfürsten' genannt 3). Der Patient, welcher gesagt haben soll, er müsse sehr 'Idee' (st, Diät) halten4), wird sich dabei gewiss einer vollkommen richtigen Vorstellung hingegeben haben; man vergleiche, daß es im Engl., wenn dazu aufgefordert wird noch etwas zu essen, oft heißt: 'only an idea' (nur ein Gedanke, nur ganz wenig). Die im Hess. volkstümliche Redensart 'aut oder naut' (eigentlich: etwas oder nichts), d. h. es mag biegen oder brechen<sup>5</sup>), wird von gebildeten Ständen nicht ungern in der lat. Verkleidung aut-aut angewendet 6). Für Schweimer (Art Falke), wie es nach dem mhd. sweimaere (v. sweimen, schweben) lauten sollte und zuweilen lautet, kommt in einigen Mundarten Schwimmer vor 7). Eine ganz gewöhnliche Verdrehung ist Package, weil an 'packen' und 'Pack' gedacht wird, für Bagage. Anderseits hat die in der deutschen Volkssprache verbrei-

<sup>1)</sup> Kreuzzeit, 1877 Sonntagsbeil, Nr. 35.

<sup>2)</sup> Vilmar Idiot. 100.

<sup>3)</sup> Kern u. Willms Ostfriesland S. 116.

<sup>4)</sup> Göpfert Progr. Annaberg 1872 S. 56.

<sup>5)</sup> Grimm Wtb. 1, 1044.

<sup>6)</sup> Vilmar Idiot. 21.

<sup>7)</sup> Adelung Wtb. 3, 1751. Pott in Kuhns u. Schleichers Beitr. 4, 76.

tete Beliebtheit der frz. Endung -age zu merkwürdigen Assimilationen geführt, wobei sich auch das Genus beteiligt 1): Stellage und Stallage weisen auf 'stellen' hin und haben die Bedeutung von Gestell, entsprechen aber dem frz, étalage (früher estalage), das freilich vom ahd, stal (statio, locus) herrührt; Takelage (Tauwerk an Schiffen), Leckage (Schifferausdruck, engl. leakage, frz. coulage), Schmierage (Schmiererei), Kleidage (Kleidung), Schenkage (Schenkung) und ähnliche, vorzüglich in Niederdeutschland heimische Bildungen, deren Auslaut auch -asche, -asch geschrieben wird, z. B. Kledasche, Schenkasche, Schlittasch (Schlittenfahrt), Bommelasche (Gehänge, besonders an Uhrketten), Freierasche (Freierei, Liebesverhältnis), Buschkasch (aus dem frz. bocage zurechtgelegt), enthalten einen unangelehnten deutschen Stamm; Blamage, Renommage gründen sich nicht auf frz. Subst., während das umgebildete, aber zurückgedeutschte Futterage dem frz. fourrage, das vom deutschen 'Futter' stammt, entspricht. Rondelle (nd. rundêl, holl. rondeel), frontispice, beefsteak legt sich das Volk als Rundteil (dän. Runddel), Frontenspitze oder Frontspitz 2), Biefstück 3) zurecht; Schärpe (frz. écharpe) wird in Schärfe (nd. Scherf), Atmosphäre in Atmungsfähre verhochdeutscht; aus der Redensart 'être du jour' entspringt der Ausdruck 'die Schur haben' 4). Ueber ganz Deutschland erstreckt sich futtern

Wackernagel Umdeutsch, 41. Söhns Die Parias unserer Sprache (Heilbronn 1888) S. 56 fg. Vgl. den bekannten Fehler 'Belle-Etage' f. 'Bel-Etage'.

<sup>2)</sup> Dies letztere steht in Wiesbader Wohnungsanzeigen täglich zu lesen, anderswo Frontspieß; Richey Hamb. Id. 66 hat Fransche Spieß.

Die d\u00e4nische Auslegung lautet B\u00f6fsteg (vgl. Steg, Braten);
 Nyrop S. 60.

<sup>4)</sup> Schmeller Mundarten Bayerns 168. Wörterb. 3, 396. Man findet auch 'die *Dejour* haben, auf *Dejour* gehen' (Sallmann Deutsche Mundart in Estland S. 13).

(fluchen, toben, wettern), ein Wort, worin nicht das frz. foudre (Blitzstrahl), wie vielfach geglaubt wird, sondern ein gemeiner frz. Volksausruf enthalten ist 1). Hie und da hört man Drehangel f. Triangel, Bullengrün f. Bowlinggreen, Schlampagner f. Champagner (vgl. schlampampen, schlemmen), Allbuch f. Album, Polonaisenhundchen f. Bologneserhundchen, Garaus u. Garauslein f. Karausche, häufiger Mostrose f. Moosrose, Charlotten 2) f. Schalotten; Bergamottknöpfe soller Perlmutt- oder Perlmutterknöpfe sein, Magenmorsellen (lat. morsellus) werden in Magenmarseillen oder gar in Magenmamsellen umgetauft 3), die Hasenscharte in einen Hasenschaden, die Garde du corps (Leibgarde) in ein Gardecorps, Schildpatt (nd. padde, Kröte) in Schildplatt 4), der Nachtmahr (Alp. Alpdrücken) in einen Nachtmarder (niederd. nachtmarte; vgl. marte, Marder) und Nachtmohr, Rheumatismus in Reißmatismus 5), das Rotkehlchen in Rotkäthel 6). Rotkäthchen verwandelt. Viel weiter ist Schandal statt Skandal, wobei an Schande gedacht wird, verbreitet, desgleichen an Stelle des gastrischen Fiebers das garstige (niederd, gastige); für Diphtheritis habe ich in Bonn

Näheres in Grimms Wtb. 4!, 1086 (gegen 369); vgl. Revue crit, 1876 Nr. 34 S. 119.

<sup>2)</sup> Vgl. 'Charlottenwurst' (Grenzboten Jahrg. 36, I, 2, 130).

<sup>3)</sup> Vgl. 'Marschellen' bei Schmeller 2, 621, 'Maschellen' in Franks. a. M. (Kriegk Deutsche Kulturbilder a. d. 18. Jh. S. 162. 164). Es soll, wie man mir schreibt, auch Windmamsellen geben, so nemlich würden in einigen Gegenden vom Volke die 'morsuli contra flatulentiam' genannt; vgl. Windlutwerge bei Schmeller 1, 127. Die Marseillaise heißt bei Fr. Reuter Mamselljäs, ebenso in Nassau; s. Nord u. Süd von Lindau 1879 Nov. S. 249.

<sup>4)</sup> Dies Wort findet sich regelmäßig bei Felix Dahn (Kampf um Rom), auch in Vaničeks Etym. Wörterb.

<sup>5)</sup> Sogar Rückmatismus soll vorkommen (Prof. Bartsch brieflich).

<sup>6)</sup> Vgl. 'Blôkêtel' in Holteis Schles, Gedichten.

'Gifterilis' sprechen hören i), statt 'langwierige Krankheit' wird mitunter 'langweilige' gesagt 2). Der Niederdeutsche bezeichnet Ränke, die einer macht, daß man ihm nicht beikommen kann, als Kaprálsputzen (Korporalspossen): wahrscheinlich liegen hier im Hintergrunde Kapriolen 3). Einen verwandten Begriff hat das oberd. Partiken (unerlaubte Kunstgriffe, Kniffe, Intriguen), welches eine Mischung der synonymen Wörter Praktiken und Partiten zu enthalten scheint. Das heute wol nur noch landschaftlich übliche Wort Kartause für Kragen oder Schopf, bei dem man einen packt und festhält, stammt aus dem frz. cartouche 4). Was in der Rheinprovinz Bellrose genannt wird, ist keine belle rose, sondern die Gesichtsrose, von belle, Geschwulst; vgl. den Fuß, die Hand verbellen (so beschädigen, daß Schwellung entsteht), engl, bollen (geschwollen) und andere verwandte Formen 5). Im Achener Dialekt werden Kukuk und Markolf (Holzheher) 'Kukef' und 'Märkef' genannt, was heißen soll: 'Kukauf' und 'Merkauf'; ferner braucht man hier die Adj. malistig (boshaft) und kröpelent (krüppelig), jenes nach dem frz. malice und im Hinblick auf listig. dieses in Erinnerung des misverstandenen corpulent 6). In

<sup>1)</sup> Hierzu vergleicht Fischer im Staatsanz, f. Würtemb. 1878 S. 381 den Witz: 'Er leidet an *Dichteritis*'.

<sup>2)</sup> Vgl. Brem. Wtb. 3, 11.

<sup>3)</sup> Brem. Wtb. 2, 737.

<sup>4)</sup> Grimm Wtb. 2, 608. 5, 243; vgl. Schmidt Westerw. Idiot. 42. Weigand Wtb. 1, 565.

<sup>5)</sup> Frommann 4, 217. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 228. 229. Grimm Gr. 2, 32. 65. Müller u. Zarncke Mhd. Wtb. 1, 117. 118. Kehrein Onomat. Wtb. 463. Bedburg. Progr. 1880 S. XXVI. In der Pfalz heißt es, wie mir Prof. Köster mitteilt, von einem, der aus einer Prügelei ein geschwollenes Gesicht davonträgt: der sieht gehörig 'verbellert' aus. — Woeste leitet das westfäl. 'balrôse', wie 'balstürig' (widerspenstig), von altsächs. 'balu', schlecht (Wörterb. 18b. 19a; vgl. 280a).

<sup>6)</sup> Idiot, von Müller und Weitz S. IX. 131. 133. 151.

Hamburg geht aus einer Mischung der synonymen Adj. corpulent und complet die gleichbedeutende Form 'kumplent' hervor 1). Der studentische Ausdruck brüllend f. prächtig, ausgezeichnet ist vielleicht aus brillant entstanden 2). Wer den mit leichtem Knalle zerplatzenden Staubschwamm, den übelriechenden Bofist (lycoperdon), kennt, wird die in der Lausitz unterm Volke gangbare Verdrehung dieses Namens in Bumfuß treffend finden 3); in Merseburg wird Kuhfist gesagt, Anstatt Klicke (clique) heißt es in Zschopau Klinke, angeblich mit Bezug darauf, daß Familien, wenn sie auf längern Besuch ausgehn, die Thürklinke mitzunehmen pflegen ('da kommt die ganze Klinke) 4); mit mehr Wahrscheinlichkeit wird man eine bloß nasalierte Form annehmen. Dagegen läßt P. Heyse in einer seiner Novellen 5) das Wort Clique gebrauchen, wo offenbar Cliquot (berühmte Champagnersorte) gemeint ist; ein Knecht sagt nemlich; 'Champagner, Fräulein, von der feinsten Clique'. Der Romanschriftsteller Jokai legt einem Feldhüter die Bemerkung in den Mund: 'Wenn die gnädige Frau ihr Maigrün (= Migrane) hat, so ist sie sehr narrbos (= nervos). Eines Tagelöhners Sohn, der vom Militärdienste heimgekehrt war, erzählte mit vielem Pathos, wie der Kronprinz in ihre Garnison gekommen sei, um dieselbe zu 'inspazieren' 6); das 'Hineinspazieren' war ihm beim 'Inspicieren' natürlich der Hauptbegriff. Als vor Jahren von dem Coloradokäfer überall gesprochen und geschrieben ward, eignete sich das rhein. Volk den ungewohnten Namen durch Anlehnung

<sup>1)</sup> Von Dr. Lüders in Hamburg mitgeteilt.

<sup>2)</sup> Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883 S. 197.

<sup>3)</sup> In der Eifler Mundart sagt man 'Pufuß' (Frommann 6, 17), in Schwaben sonderbar 'Pfaufisch' (Frommann 7, 405); vgl. engl. puff-ball, in Mundarten auch bull-fist und fuzz-ball (Palmer 43b. 134).

<sup>4)</sup> Briefliche Mitteilung aus der Lausitz.

<sup>5)</sup> Westermanns Monatshefte Jan. 1877 S. 338.

<sup>6)</sup> Kreuzzeit. 1877 Sonntagsbeil. zu Nr. 35.

an ihm bekannte Wörter an, indem es das schädliche Tier bald Cholerakäfer bald Kohlrabikäfer benannte; in Gotha dagegen wurden um dieselbe Zeit die Mädchen, die in der geogr. Anstalt von Perthes Landkarten zu colorieren haben, von dem stets fertigen Volkswitze Coloradokäfer betitelt 1). Dieser Scherz erinnert an die in Sachsen üblich gewesene Bezeichnung Maikäfer für diejenigen, die sich an dem Aufstande im Mai 1840 beteiligt hatten 2), während in Berlin unter demselben Namen die Garde-Füsiliere bekannt sind, welche alljährlich im Mai zu den größern Uebungen von Spandau herüberkamen. Die Gymnasiasten zu Gotha nennen die Mädchen in der Pension des Fräuleins Uhle und die des Marieninstituts, deren Vorsteherin Fräulein Huguenin ist, Uhlanen und Hugenotten 3), Kandidaten des Wittenberger Predigerseminars sollen in Amoriter, Hethiter und Keniter eingeteilt werden: die Amoriter sind bereits verlobt (vgl. lat, amor), die Hethiter hätten gern eine Braut, die Keniter wollen keine haben 4). In Bremen hieß man die Anhänger Mosles, des bekannten Patrioten, Moslemiten 5). Durch Kartoffelkrieg wird zuweilen der bair, Erbfolgekrieg bezeichnet, da er die Zeit der Kartoffelernte ausfüllte; aus demselben Grunde heißen die großen Schulferien auf dem Lande Kartoffelferien 6). Da der Rohrsperling in der Leipziger Gegend nicht mehr vorkommt, kennt das Volk auch seinen Namen nicht, sagt aber dafür: er schimpft wie ein roher Sperling; ebenda heißt eine zimperliche Person Zimtfieke oder Zimtliese 7). In Königs-

<sup>1)</sup> Kreuzzeit. 1877 Beil. zu Nr. 202.

N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2, Abt.) S. 506. Albrecht Leipz. Mundart 165<sup>b</sup>.

<sup>3)</sup> Prof. Regel in Gotha brieflich.

<sup>4)</sup> Mitgeteilt von Jul. Fey, Cand. phil. in Berlin.

<sup>5)</sup> Hamb. Corresp. 1878 Nr. 250 Beil.

<sup>6)</sup> Grimm Wtb. 5, 245.

<sup>7)</sup> Albrecht 30. 240a.

berg wird ziemlich allgemein das engl. mutton-chops (Hammelrippchen) in Mottenschöps verwandelt 1). Der Berliner Volkswitz soll 'Das Erwachen des Epimenides' von Goethe. inden er sich bloß an den ihm unbekannten Eigennamen hielt, in ein fronisches 'I, wie menen Sie des?' parodiert haben 2). Das Volk verwechselt die beiden gleichlautenden Fremdwörter Chor und Corps sehr häufig 3), bildet insbesondere von diesem Worte den Plur, wie von jenem. spricht z. B. hier in Bonn von 'Chören' im Gegensatze zu Burschenschaften. Die Benennung Raspel, wie in der Rheinprovinz vom gemeinen Mann ein starker Schnaps genannt wird, gründet sich zwar auf den Namen des frz. Erfinders Raspail; allein nahe liegt die Vermutung, daß das Volk bei dem Worte lediglich an eine der beiden Bedeutungen eines andern Raspel denkt, Feile und Holzschnarre des Nachtwächters, vielleicht an beide zugleich, weil sich mit ihnen Eigenschaften und Wirkungen verbinden, die auch der Schnaps hat 4). In einigen Gegenden wird sogenanntes Messkorn, das der Pfarrer und der Mesner für die Messe erhalten, teils als Mast- oder Mästkorn (das Korn wird zu Michaelis gegeben, wo man das Schlachtvieh zu mästen beginnt), teils als Meß- und Metzkorn (weil es gemessen wird), teils in roher Verdrehung als Mistkorn bezeichnet 5). Dolman (aus dem ungar. dolmanv, Husarenwams) legt sich die köln. Volksmundart als 'Dollmantel' zurecht 6). In Mundarten Deutschlands und der Schweiz hört man Feuerabend statt Feierabend sprechen 7); die aus

<sup>1)</sup> Briefliche Mitteilung des Dr. Ries in Königsberg.

<sup>2)</sup> Hettner Gesch. d. deutsch. Lit. im 18. Jahrh. 3. A. S. 289.

<sup>3)</sup> Vgl. Büchmann Gefl. Worte 417. Gartenlaube 1874 S. 474.

<sup>4)</sup> Köln, Zeit. 1877 Nr. 220 Bl. 1. Vgl. Kreuzzeit. 1877 Beil. vom 22. Juli.

<sup>5)</sup> Kreuzzeit. 1877 Sonntagsbeil. zu Nr. 40.

<sup>6)</sup> Hönig W<br/>tb. der Köln. Mundart 54 $^{\rm b}$ ; vgl. Siebenbürg. Tagebl. 1878 Nr. 1528.

<sup>7)</sup> Idiot. v. Staub u. Tobler I, 37. Den formellen Uebergang

dem ursprünglichen Begriff 'Abend vor einem Festtage' hervorgegangene Bedeutung 'abendliches Aufhören der Arbeit' wird mit dem Anzünden des Feuers und Lichts in Verbindung gebracht. Aus lancmar, dem ahd. Namen des Mittelfingers, entspringt im heutigen Wetterauer Kinderreime 'Langmann', während anderswo daraus 'Langmarten' und 'Lange Marje' hervorgegangen sind 1). Im Thüring. und Henneberg. wird Brunnenkrese in Bornkirsche und Braunkirsche, in der Schweiz mit Anlehnung an das südd, herd (Grund, Erdreich), dessen Identität mit Herd (focus) anzunehmen steht2), Erdapfel (S. 125) in Herdapfel umgesetzt. Wieland und Kant haben Hirngespenst statt Hirngespinst geschrieben. Den sogenannten Kragstein an Gebäuden hat man früher in Kropfstein und Kraftstein, später in Tragstein umgedeutet. Die oberd. Wörter Drischaufel (schon mhd. drischûvel) u. Trittschäufelein, Thürschwelle, sind keine Zusammensetzungen, sondern von 'dreschen' bloß abgeleitet 3). Im Gedanken an 'verwirrt' sagen manche verple.v u, verplext f. perplex; auf einer merkwürdigen Verwechselung zweier weit unterschiedenen Fremdwörter beruht der Ausdruck: 'kein Genie haben' f. 'sich nicht genieren' 4). Wie es scheint, muß 'meschant', wenn es sich auf entstellten Gesichtsausdruck oder überhaupt leibliche Misform bezieht,

von Feier- in Feuer- zeigen auch die heutigen Geschlechtsnamen Feierabend, Feyerabend und Feuerabend.

<sup>1)</sup> Diefenbach Vgl. Wtb. 2, 34. Wackernagel Germ. 5, 338. Pott Ztschr. f. Völkerpsych. 1880 S. 165. Vgl. Grimm Gramm. 3, 404. Im Holstein. Idiot. (1, 316) werden außerdem Lang Meier, Lange Maak aufgeführt.

<sup>2)</sup> Diefenbach I, 22; vgl. Schmeller 2, 236.

<sup>3)</sup> Vgl. Schmeller 1, 416. Grimm Gramm. 3, 431. Frommann 1, 252. 2, 245. 3, 344.

<sup>4)</sup> Im Staatsanz. f. Würtemb. 1878 S. 381 gedenkt Fischer der schwäb. Redensart: 'Er predigt ohne Genie, Inhalt und Anstand', d. h. ohne sich zu genieren, ohne innezuhalten und ohne daß es einen Anstand gibt.

mit 'misschändet' in Verbindung gebracht werden, obgleich es an sich das frz, méchant ist1). Die Schweizer verwandeln das schon vom Altd, her bekannte wurmäßig (wurmstichig, von 'essen') in wurmmäßig2). Im Hinblick auf niederd. Poten (Pfoten) werden die Füße im Scherze bisweilen Potentaten genannt3). Großer Beliebtheit erfreut sich der Hundename Bello, bei dem die Mehrzahl an bellen und nicht an romanischen Ursprung denkt4). Mundarten kennen den Ausdruck 'zu Ohlings Zeiten' (ehemals), der eine Mischung des lat, olim (einst) und niederd, ohl (alt) zu enthalten scheint; bisweilen wird geradezu 'zu Olims Zeiten' gesagt. Für ein Gemengsel heißt es teils Ollepotterie teils Allebatterie 5), aus olla potrida (frz. potpourri). Allgemeiner bekannt ist die Verdrehung der frz. Namen der Butterbirne, beurréblane und beurré-gris, in Beerblank6) oder Blankbeer, Birneblank (thüring, Blankbirne) und Beergrih, oberlaus, Birne-Gries, während hie und da für Beere auch Birn (Mehlbirn, Stachelbirn) gehört wird; vgl, niederd, beer, oberd, biere, mhd. bir, Birne. Ein sonderbarer Misgriff widerfährt

Weinhold Dialektforsch. 8 führt 'mescheulich' (neben 'mischant') an, offenbar ein Gemisch aus 'meschant' und 'abscheulich'; vgl. Holtei Schles. Ged. S. 153<sup>a</sup>.

<sup>2)</sup> Stalder Schweiz. Idiot 2, 460.

<sup>3)</sup> Das im Engl, für die Fußbekleidung übliche familiäre understandings (Baumann Londinismen 223h) erinnert an 'Unterthanen' für Beine.

<sup>4)</sup> Vgl. mhd. belhunt (Ztschr. f. d. Alt. 3, 11), vielleicht nicht bellender, sondern schöner (frz. bel, beau) Hund.

<sup>5) &#</sup>x27;Diese spanische Krastsuppe eröffnete gewöhnlich den Kränzchenschmaus' (Frommann 2, 84). Aehnliche Umformungen weist Gombert Progr. Gr.-Strehlitz 1877 S. 3. 4 schon aus dem 17. und 18. Jahrh. nach.

<sup>6)</sup> Merkwürdig ist die Deutung, welche diesem Namen nach der Versicherung des verst. Pastors Rejahl in Elmshorn in einigen Gegenden Holsteins widerfahren ist: Blang Dör Beeren, d. h. Birnen, die zur Seite (blang) der Thür wachsen.

dem Fremdwort irritieren, insofern es für 'irre machen' gebraucht wird; doch ist es nicht allein die Volkssprache, welche sich dieser Assimilation 1) überläßt, sondern in namhaften Tagesblättern findet sie sich ebenfalls 2), erscheint aber hier als Fehler, Die sogenannten Freimaurer-Cigarren sollen darnach heißen, daß sie selbst ein Maurer nurim Freienrauchen kann 3). Auf einem Witz und Spiel mit Worten beruht die Benennung Kastengeist für den Theatersouffleur; Kaste und Kasten sind unverwandt. Neben Vielliebehen gelten in manchen Gegenden die verdrehten Formen Philippchen, Philippinchen; vgl. Philippine im Franz. und Engl. Statt Saml, Sämtling (Samtrock) wird bisweilen Sanft, Sänftling gesagt; früher urteilte man obendrein, Samt komme von sanft 4), Kellerassel, der Name eines grauen Insekts, lautet im gemeinen Leben Kelleresel, wobei es sich trifft, daß Assel wirklich aus asellus herrührt (Identität der Farbe): auch Kellerrassel, anscheinend an 'rasseln' angelehnt, wird nachgewiesen; endlich kennt die bair. Mundart für dasselbe Tier den aus 'Asselwurm' (Assel) umgedeuteten Namen Achselwurm, Die kleinen Seekrebse, anderswo Krabben genannt, heißen im Oldenburg, u. Hannov, insgemein Granaten, umgebildet aus Garnaten (niederd., altniederl.), schriftd. Garnelen. Mehrerlei Nebenformen und Umbildungen hat der Name des Iltis in unsern Mundarten, z. B. Elbkatze, Elbtier, Ellenbutt 5). Auf zwiefacher Umdeutung beruht die oberd. Form Pfeifholter (Schmetterling) aus Feifalter 6)

Ein neues Beispiel des Uebergangs vom Deutschen ins Fremde; vgl. S. 122 Fassong.

<sup>2)</sup> Beispiele in meinem Buche 'Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen' 5. Aufl. S. 381.

<sup>3)</sup> Köln, Zeit. 1883 Aug. 9 Bl. 2.

<sup>4)</sup> Frisch Wtb. 2, 148. Samt (Sammet) ist aus dem mlat. samitum (ἐξάμιτον, Zeug von 6 Fäden) entsprungen, sanft ein deutsches Wort.

<sup>5)</sup> Frommann 2, 319.

<sup>6)</sup> Grimm Gesch. d. d. Spr. 599. Schmeller 1, 506. 530.

(mhd, vîvalter, anscheinend Reduplikation von valten); allgemein üblich ist im Elsaß Bretstelle f. Bretzel, ahd, prezitella, ital, bracciatello1). Für das aus dem niederd, hartslegtig (von hartslag) ins Oberd, aufgenommene herzschlächtig (schweratmig, asthmatisch, zunächst von Pferden) wird teils, mit Umdeutung des ersten Gliedes der niederd. Zusammensetzung, hartschlächtig und haarschlächtig, teils herzschluckig gesagt; auf Menschen übertragen und an 'schlecht' angelehnt, bezieht sich herzschlächtig auch auf schlechtes Befinden 2). Die Malve wird in der Wetterau Maulrose genannt, die Kamille (lat. camomilla, aus yanainghor, eigentlich Erdapfel) in südlichen Mundarten Kamelblume und Kühmelle d. i. Kühmelde3), in Thüringen Kammerblume4); anstatt Fenchel (aus foeniculum) heißt es im Niederd. Fenkohl<sup>5</sup>), anstatt Pastinaken bald Palsternaken, Pasternaten bald Pingsternaken, Pfingsternakel; am Niederrhein führt die aus dem Ital. so genannte Scorzonere (Schwarzwurzel), indem dabei die beiden Wörter 'Schötze' (Schürze) und 'Niere' (beliebte nierenförmige Kartoffelart) vorschweben, den Namen 'Schötzeniere'6). Weit verbreitet ist in Nord-

Peters Progr. Leitmeritz 1867 S. 5 fg. Vermutlich ist Zweifalter nachgebildet und umgedeutet; vgl. Weifalter, Baufalter in Schmids Schwäb. Wtb. 175, Beinfalter in Lexers Kärnt, Wtb. 89, Weißfalter u. Zweifelsfalter N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 506, Weinfalter bei Schmeller 4, 87.

Pfannenschmid German, Erntefeste S. 495; vgl. Grimm
 Wtb. 2, 378. 379. Frommann 4, 474. Wackernagel Umdeutsch. 56.

<sup>2)</sup> Frommann 5, 431.

<sup>3)</sup> Reinwald Henneb. Idiot. 1, 207. Grimm Wtb. 5, 100; vgl. Siebenbürg. Tagebl. 1878 Nr. 1524.

<sup>4)</sup> Regel Ruhl. Mundart 227. Kleemann Quedlinb. Progr. 1882 S. 9°.

<sup>5)</sup> Bremen hat eine 'Vennkohlstraße'; vgl. Abhandl. d. naturwiss. Vereins zu Bremen 2, 258.

 <sup>6)</sup> Mitteilung des Rektors Fuß in Straßburg. Vgl. Hönigs Wtb. 144<sup>a</sup>.

deutschland, auch unter Gebildeten, die Entstellung von Syringe (anderswo Flieder oder Hollunder) in Sirene (in Holstein Zirene, in Ouedlinburg Zirenchen, in Straßburg Zirrinke): das daselbst niederd, redende Volk verkehrt die Benennung Brasilienholz, wie es 'Brunsiljen' für 'Brasilien' zu sagen pflegt, in 'Brunsiljenholt', während sonst durch 'Brunsiliensalbe' das unguentum basilicum vertreten wird 1). In Posen entsteht aus lilium convallium (convallaria) Lilienkonveilchen2), in Kärnten Lilumfallum3). In der Oberlausitz heißt es Sauerhanf f. Sauerampfer, für Schafgarbe, vielleicht weil die Blätter der Pflanze scharfgekerbt sind, Schafkarbe, Die Früchte des Kornelbaums (lat. cornus) oder (umgedeutet) Körnerbaums werden Korneliuskirschen genannt4); diese Kirsche führt auch den Namen Dirlitz, gekürzt Dirle und davon Dirnlein5). In vielen Gegenden wird ein Schluck Brantwein durch Wuppdi und Wuppdich bezeichnet, zwar im Anschluß an eine gleichlautende adverbiale Interjektion mit der Bedeutung 'plötzlich', insofern der Schluck rasch genommen wird, ursprünglich jedoch wahrscheinlich als Umdeutung der slav. Benennung dieses Getränkes, Wutki'6). In allgemeinerm Gebrauche sind Kummer, Kümmerling aus Kukumer (Gurke), Hahnebutten und niederd. Hanepoten f. Hagebutten, Spitzruten f. Spiefruten, Bei Althee wird mit der allergrösten Zuversicht, zumal da wirklich ein Thee

<sup>1)</sup> Vgl. Adelung Wtb. 1, 743. Richey Idiot. 25. Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 1, 439a. Goldschmidt Volksmedicin S. 87. Krause Jahrb. d. V. f. niederd. Spr. 1876 S. 83 fg. Der sächs. Verdrehung Basiliskenpflaster aus Emplastrum basilicum gedenkt Dunger N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 507.

<sup>2)</sup> Berndt Deutsche Spr. in Posen 157.

<sup>3)</sup> Lexer Kärnt, Wtb. 180.

<sup>4)</sup> Mitteilung von Kiessling in Zschopau. Vgl. Grimm Wtb. 5, 1822, wo auch der Name Kornbeere aufgeführt wird.

<sup>5)</sup> Grimm Wtb. 2, 1184. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 541.

<sup>6)</sup> Gombert Progr. Gr.-Strehlitz 1879 S. 20.

davon bereitet wird, an 'Thee' gedacht, obschon das aus dem Griech, stammende Wort weibliches Geschlechts ist; zuweilen findet sich auch die Schreibung 'Altthee'1). Für 'condensierte Milch' hört man teils 'concentrierte' teils 'conservierte Milch' sagen. Aus oleum galbani bildet sich Galgenbaumöl2), aus Galgan, Galgant (mlat. galanga) Galgenwurzel3); statt Gardser Oel, vom Gardasee (ahd. Kartsê), heißt es 'Karzeröl', statt Leberthran zuweilen 'Lebertrank', Der südamerikan. Baum Abacata oder Abacate, dessen fleischige Früchte Alligatorbirnen genannt werden, wird im Munde eingewanderter Deutschen zum Advokatenbaum 1). In oberd. Mundarten gibt es ein Adv. feindlich mit der Bedeutung 'sehr, überaus' 5), welches man andern Adv. der Erhöhung des Begriffs wie ungeheuer, schrecklich, abscheulich' an die Seite zu stellen geneigt sein kann; weil aber daneben zwar selten auch feinlich von fein (Goethe schreibt einmal: fein hitzig) vorkommt, so wird das inlautende d wie in vielen andern Fällen als eingeschoben zu betrachten sein. Anstatt vollends sagen Süddeutsche häufig mit auffallender Verwechselung folgends 6). Das Adj. blümerant (niederd, blömerant) entspringt mit Anlehnung an Blume aus dem frz. bleu mourant, mattblau7). Die dial. Adj.

M. Höfer Et. Wtb. 1, 25 führt aus dem Oberd. die wunderliche Benennung 'Alte Eh' an. Altheesalbe nennt der Niederdeutsche 'Ade Salv', in Mecklenburg soll für Altheesyrup 'Alter Saft' gesagt werden.

<sup>2)</sup> Brem. Wtb. 2, 478. Adelung Wtb. 2, 390. Grimm Wtb. 41, 1165. 1173.

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 41, 1165; vgl. Wackernagel Umdeutsch. 47.

<sup>4)</sup> Leunis Synopsis 2. A. 2, 963.

<sup>5)</sup> Schmid Schwäb. Wtb. 188. Schmeller Wtb. 1, 536. Lexer bei Frommann 2, 341. Grimm Wtb. 3, 1461

Schmeller I, 528. Frommann 2, 275. Grimm Wtb. 3, 1881.
 Auch in Sachsen kommt der Misgriff vor; s. Albrecht Leipziger Mundart S. 31. 2328.

<sup>7)</sup> Der frz. Ausdruck ist aus dieu mourant (vgl. S. 46) ent-

kasperat, kaspernat (ärgerlich, erzürnt) scheinen eine Mischung von Kasperle, dem bekannten Namen des Hanswurst, und 'desperat' zu enthalten 1); 'kühsättig', wählerisch im Essen, von Heynatz als niedersächs, angeführt, wo sich die Vorstellung von einer 'satten Kuh' aufdrängt, ist verderbt aus 'kiesettig, kiesetig' und stammt von 'kiesen' (wählen) und 'eten' (essen). Anstatt 'den ganzen heilen Tag', wo 'ganz' pleonastisch verstärkt, da 'heil' (niederd. hêl, engl, whole) 'ganz' bedeutet, hört man auch 'den ganzen heiligen Tag' sagen2); vielleicht indessen dient hier die hess. Formel 'den ganzen heillangen Tag hindurch'3) zum Vergleich, oder 'heilig' darf im Sinne von 'gewiss' genommen werden 4). Ein merkwürdiges Wort der Volkssprache ist rachgierig f. habgierig, habsüchtig, woneben vereinzelt in demselben Sinn auch 'rachig' sich findet: während Vilmar 5) dem Volksbewustsein die Beziehung auf 'Rachen'. nicht auf 'Rache' beimißt, haben andere, einem bekannten Wechsel von f und ch gemäß, an 'raffgierig' gedacht (vgl. raffig, der alles an sich rafft); lieber möchte man urteilen. daß rachgierig der Form nach unverändert geblieben ist, aber jene besondere Bedeutung, der ja gleich der eigentlichen Vorwurf und Tadel beiwohnt, in dem Gedanken an 'raffen' oder etwa niederd. 'raken' (engl. rake, zusammenscharren) bekommen hat. Obwol unser Adi, nett und das ital. netto zusammen von dem lat. nitidus herrühren, weicht doch die in der Geschäftsprache übliche Bedeutung

stellt und soll ursprünglich die Leichenfarbe bezeichnet haben; s. Moers Progr. Bonn 1884 S. 13.

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 5, 259. Vielleicht ist auch an 'exasperatus', wie Regel meint, zu denken.

<sup>2)</sup> Heynatz Antibarb. 2, 106.

<sup>3)</sup> Vilmar Idiot. 159, mit der Erklärung: 'ein Tag, welcher lang zum Heile ist'.

<sup>4)</sup> Grimm Wtb. 42, 836.

<sup>5)</sup> Idiot. 312.

des ital. Wortes von dem Begriffe, den wir mit 'nett' verbinden, erheblich ab; aus diesem Grunde muß ein Ausdruck wie: 'das kostet ihn seine netten 50 Mark' auffallen 1). In der Sprache der Bergleute bedeutet ein höfliches Gebirge ein solches, welches die Hoffnung erweckt, daß man bei näherer Untersuchung und Anlage von Bergwerken nutzbares Erz gewinnen werde 2); höflich steht f. 'höfflich', mhd. hoffelich. Süddeutsche sprechen die Verbindung 'zu ebner Erde' (par terre) wie 'zebner Erde' aus; daraus entsteht nun ein zusammengesetztes 'zimmererd', welches weiter volksetymologisch auf Zimmer, die nahe an der Erde liegen, bezogen wird3), Einer von den mancherlei auffallenden Ausdrücken für die Trunkenheit und den Betrunkenen lautet 'halb sieben', insbesondere plattd. 'halwig söben'; man pflegt denselben aus der engl. metaphorischen Phrase half seas over, das wirklich 'betrunken' bedeutet. zu erklären und ist geneigt anzunehmen, daß er im Munde von Hamburger Matrosen so sonderbar entstellt worden sei4). Aus Suada, Suade entsteht zunächst vermöge der Aussprache 'Schwade', sodann mit bekanntem Einschub eines r 'Schwarde' und endlich 'Schwarte' 5); vgl. dial.

Vgl. Dunger N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.)
 S. 507. Ungewöhnlich heißt es in der Köln. Zeit. 1878 Nr. 135
 Bl. 2: 'So lange Andrassy nicht nett und nackt erklärt'.

Mitteilung des verstorb. Dr. Meyn in Uetersen; vgl. Grimm Wtb. 4<sup>2</sup>, 1672. 1690.

<sup>3)</sup> Lexer Kärnt. Wtb. 79. 80; vgl. Schmeller Wtb. 1, 11. Frommann 3, 192.

<sup>4)</sup> Woeste bei Frommann 7, 445 erinnert an die fast verschollene Präp. sieben, trans; vgl. denselben 5, 68 und neuerdings im Westfäl. Wtb. 236b.

<sup>5) &#</sup>x27;Die Frau hat eine gar böse Schwart am Kopfe' heißt es Gegenwart 1878 Nr. 43 S. 267<sup>b</sup> (aus Böhmen). Kehrein Volksspr. 372 führt die Redensart an: 'Die hot e Maul wie e Schlachtschwart' (an 'Schwert' gelehnt); man hört sie auch an der böhmisch-mährischen Grenze (Frommann 5, 466).

\*Schwate, Schwade, Schwatt' f. Schwarte. Schmeller 1) weist mehrere Uebergänge von 'vier' in 'führ' (zu führen) und 'für' nach, welche durch die Gleichheit der provinziellen Aussprache begünstigt werden: statt Vierer (gewisse Beamte in Dorfgemeinden) findet man gewöhnlich 'Führer' geschrieben, die Vierung (die vier Hauptwände eines Gebäudes) wird zuweilen in 'Führung' verwandelt, neben Viergrad und Vierdrat (Art Zeug) heißt es auch 'Fürgrad' und 'Fürdrat'. Das mhd. itrücken (ahd. itarucchan), wiederkäuen, eine Zusammensetzung mit der alten Partikel il (zurück, wieder) und einem mit ¿ρεύγειν und lat. ructare, ruminare wurzelverwandten und gleichbedeutenden Verb, erscheint in Mundarten teils wenig oder nicht entstellt, teils als indrucken, niederrucken, niederracken und niederdrücken verdeutlicht 2). Mit Anlehnung an etymologisch nahe liegende, aber doch jedesmal zunächst einer andern Sprache angehörige Wörter sagt die österreich, Mundart3): sich platzieren (placieren), maltraktieren (maltraitieren), suppieren (eine Suppe essen; vgl. frz. souper, zu Abend essen). Bei Speranzien (Komplimente, Weitläufigkeiten), das vom lat. sperare (hoffen) zu stammen scheint, muß wol vielmehr auf eine undeutsche Ableitung von 'sperren' Bezug genommen werden 4); für denselben Begriff heißt es auch Spargimente, welchem Worte das ital, spargimento (Zerstreuung) zu Grunde liegt. Der unterm Volke gangbare Ausdruck Fisimatenten, Fisimatent-

<sup>1)</sup> Wtb. 1, 631, 632, 634.

<sup>2)</sup> Schmeller 1, 475. 3, 46. Diefenbach Vgl. Wtb. 1, 93. Vilmar Idiot. 283. 313. Woeste Ztschr. f. d. Phil. 4, 109. Grimm Wtb. 42, 2184. Peters Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1877 S. 758. Spiess Henneberg. Idiot. 173. Aus d. 15. Jahrh. verzeichnet Lexer Mhd. Wtb. 1, 17 ein mit 'iterücken' gleichbedeutendes, vermutlich entstelltes 'abtrücken'.

<sup>3)</sup> Vgl. Schlegels Mus. 4, 456. 458.

<sup>4)</sup> Reinwald Henneberg, Idiot. 154. Gombert Progr. Gr.-Strehlitz 1877 S. 18. 19.

chen (Ausflüchte) scheint endlich eine befriedigende Erklärung gefunden zu haben; ein amtlich festgestellter Thatbestand heißt lat. Visum authenticum, das Volk bespöttelt nun durch Verdrehung der Form den ihm oft misliebigen Inhalt des Wortes 1). Als in Achen einmal eine Illumination stattfand, hörten Vorübergehende einen Arbeiter, dem die Lichter und Lampen entgegenstrahlten, von der 'Lämpenation' sprechen 2); dies erinnert an die wol nur scherzhafte Auslegung 'Oellampnation', in Leipzig 'Oellumination' 3). Die alte Form für Zwitter, zwitarn, deren Auslaut noch unaufgehellt ist, hat sich in heutigen Mundarten zu 'Zwiedorn' und 'Zwiedarm', welche wie Zusammensetzungen mit 'Dorn' und 'Darm' klingen und aussehn, ohne daß dafür ein Verständnis nahe läge, umgestaltet 4). Neben Molkendieb (gemeiner weißer Schmetterling) wird in Schlesien 'Molkenteller' gesagt, entstellt aus 'Molkenstehler's). Für mutterseelenallein, 'von jedermann verlassen, von jeder Seele, jedem Menschen, den die Mutter geboren hat'6), heißt es in Mundarten mutterseligallein7); man vergleiche die ältere Schreibung 'seelig', welche sich auf vermeintlichen Zusammenhang mit 'Seele' zu stützen scheint. Die medicäische Venus gilt an Orten, wo das Volk von ihr zu hören bekommt, als die

Köln, Zeit, 1880 Nr. 33 Bl. 2; vgl. Picks Monatsschr. 6,
 167. 334. Im Vorwort zu Albrechts Schrift 'Die Leipziger Mundart' S. VI deutet Hildebrand aus dem lat. visamentum; noch anders erklärt Söhns Die Parias unserer Sprache (Heilbronn 1888) S. 19.

<sup>2)</sup> Von Prof. Loersch mitgeteilt.

<sup>3)</sup> Albrecht Leipziger Mundart S. 30.

<sup>4)</sup> Vgl. Grimm Gramm. 2, 336. Germania 22, 370. Schmeller Wtb. 2. A. 2, 1170.

<sup>5)</sup> Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 62b. Frommann 6, 77.

<sup>6)</sup> Grimm Gramm. 2, 556. Frommann 4, 113.5, 21; vgl. Paul Principien der Sprachgesch. 157. Andere ähnliche Verstärkungen, z. B. muttersternallein, s. bei Frommann 1, 233<sup>b</sup>.

<sup>7)</sup> Als rheinisch verzeichnet Kehrein Volksspr. Nachtr. S. 50 die Redensart: 'Es war kein seliger Mensch da'.

medicinische. Aehnlich ist in Kiel zur Zeit der Erhebung gegen das dänische Joch, an der sich auch Professoren beteiligten, die provisorische Regierung in eine professorische umgewandelt worden 1). Die stolze Fregatte Gefion, mit welcher die Dänen vor Eckernförde erschienen, galt dem schlesw. holst. Volk als 'Giftjung'. Eine Magd soll in einer Leihbibliothek, wo sie den Auftrag erhalten hatte einen engl. Roman, welcher Godwie-castle betielt ist, zu fordern, nach Gott wie köstlich gefragt, ein Soldat anstatt Quentin Durward von Walter Scott den blinden Thorwart vom alten Schott verlangt haben; von einer andern Person wird erzählt, sie habe das Textbuch zu 'Abraham, könnt ich dir helfen' (für Oberon, König der Elfen) gewünscht<sup>2</sup>). Interessanter dünkt mich, was ich selbst als Knabe unsere gelehrige Magd habe nachsingen hören:

Wenn die Hochzeitsfackel lodert, Sehet, welch ein Gott sie hält! Niemand kommt, wenn man ihn fodert, Aber, wenn es ihm gefällt<sup>3</sup>).

Auch wird es den Leser ansprechen zu erfahren, daß ein alter holstein. Orgelspieler in einem bekannten Liede beharrlich gesungen hat: 'Du warst in Rom und Glückstadt (für: Ruhm und Glück stets) mein Gefährte'. In Königsberg kommandiert man auf dem Kutscherballe statt en avant, en arrière in gutem Ostpreußisch bedeutungsvoll 'anne Wand, anne Där', an die Wand, an die Thür 1). Das

<sup>1)</sup> Der verst. Prof. Weigand hat mir geschrieben, daß für provisorisch in der Wetterau professorisch gesagt werde. Statt Provisioner od. Provisoner, beneficiarius, Pensionist geringer Art, heißt es in Wien Professoner (Schmeller Wtb. 2. A. 1, 474; vgl. Schmid Schwäb. Wtb. 99).

Berl. Tagebl. 1880 Nr. 235 Beibl. I S. 6, wo noch einzelne andere weniger gelungene Verdrehungen mündlicher Bestellungen aufgeführt stehn.

<sup>3)</sup> Niemand und Aber f. Hymen und Amor.

<sup>4)</sup> Briefliche Mitteilung von Hertslet in Berlin.

ostfries. Volk spricht von dem Talent eines Predigers fast nur mit Bezug auf Stimme und Redegabe, weil der Gedanke an taal (Sprache) sich hervordrängt 1). In Coblenz heißt der Montag nach h. 3 Königen, an welchem früher alle Beamten schwören musten, der schwere Montag2); vgl. mhd. swern, schwören (f. schweren). 'De brede Mândach' hieß früher in Schlesw. Holstein der Montag nach Michaelis, anscheinend 'der breite Montag', was keinen Sinn gibt: weil an diesem Tage die Handwerker die Licht-arbeit mit dem Lichtbraten3) einweihten, hat man Bratenmontag' erklärt; mehr dürfte die Deutung 'heller, lichter Montag' (von brehen, leuchten, glänzen) befriedigen 4). Einen schmutzigen Donnerstag gibt es in Luzern, so genannt, weil 'Schmutz' in der Schweizersprache Fett oder Schmalz bedeutet und das materielle Leben in Form des Bratens und Küchelns an ihm den höchsten Gipfel erreicht 5). In einem großen Teile Deutschlands wurde der frz. Laubthaler mit Namen Ducaton als dicke Tonne bezeichnet, wobei vielleicht die Benennungen Dickmünze, Dickpfennig, Dickthaler in Anschlag zu bringen sind 6). Lange Zeit hieß in Würtemberg unterm Volke der Duc de Berwick nur der dicke Bärenwirt?); später galt der frz. Marschall Mortier insgemein als das Mordtier, und den Generalen Dumouries

<sup>1)</sup> Stürenburg Wtb. 276; vgl. Frommann 4, 357.

Wegeler Wtb. der Coblenzer Mundart S. 33. Vgl. Schiller
 Lübben Mnd. Wtb. 3, 21<sup>b</sup>.

<sup>3)</sup> Ueber diesen vgl. Pfannenschmid Germ. Erntefeste S. 120.

<sup>4)</sup> Koppmann Jahrb. d. V. f. niederd. Sprachf. 1, 111. Vgl. Ztschr. d. Ges. f. d. Gesch. der Herzogth. Schlesw. Holstein u. Lauenb. 4, 183. 419. Mnd. Wtb. 6, 207.

Osenbrüggen Neue Kulturhistor. Bilder S. 168. 'Schmotz' für Fett ist auch schwäbisch; s. Staatsanz. f. Würtemb. 1878 S 381.

<sup>6)</sup> Schütze Holst. Idiot. 1, 221. Schmidt Westerw. Idiot. 46. Frommann 4, 139. 7, 165. 236. Vilmar Idiot. 71. Regel Ruhl. Mundart 147. Woeste Westfäl. Wtb. 51b.

<sup>7)</sup> Schmid Versuch eines Schwäb. Idiot. S. 12.

und Vandamme gab man die Namen Dummerjahn und Verdammt: in neuerer Zeit ist in Schwaben der General Ducrot in die Krott (Kröte) verwandelt worden. Die Armagnacs wurden von Deutschen ihrer Zeit häufig als Armejacken oder Armegecken bezeichnet 1). Schiller (Abf. d. Niederl.) erzählt, daß das niederl. Volk die von der Regierung bewilligte sogenannte Moderation (Milderung), weil durch sie kein wesentlicher Misbrauch abgestellt sei, Moorderation (Mörderung) genannt habe. Von einer Speise mit Namen Bierauflauf sprachen Münchener Spaßvögel doppelsinnig beim Maitumult 18442). Die Spanier betitelten den ihnen aufgedrängten König Josef Bonaparte, anstatt ihn Pepito (Koseform v. Josef) zu nennen, Pepino, d. h. Gurkenkönig; einen mecklenb. Prinzen Albrecht nannte der Berliner Witz wegen seiner hohen dürren Figur Albrecht Dürer 3). Der Erbauer der Wartburg, Landgraf Ludwig der Salier (Sal-Franke), heißt in der Geschichte auch Ludwig der Springer (vgl. die daran geknüpfte Sage), weil man Salius von salire (springen) ableitete. In Hagedorns bekannter Erzählung vom muntern Seifensieder ist dieser Handwerker im Grunde wahrscheinlich ein frz. Schuhflicker des Lafontaine: der deutsche Dichter wird das frz. savetier (ital.) ciabattiere) auf savon (Seife) zurückgeführt haben4). Unter der Kaiserin Maria Theresia zeichnete sich ein General Bärenklau aus, welcher, aus Ungarn stammend, ursprünglich Pereklö hieß. Der kurhess, Minister Hassenpflug hat es dulden müssen, daß sein imperativ. Name in das schlimme Abstractum Hessenfluch umgewandelt, auch in die Worte Hass und Fluch aufgelöst wurde. Der Wiener Volkswitz taufte vor etlichen Jahren die aufrührischen Bocchesen in

Wackernagel Kl. Schr. 3, 163. 331. Germ. 5, 345. Lexer Mhd. Wtb. 1, 94.

<sup>2)</sup> Schmeller Wtb. 2. A. 1, 1449.

<sup>3)</sup> Vehse Gesch. d. d. Höfe 3, 48.

<sup>4)</sup> Vgl. Pogatscher Zur Volksetymologie 12. 13.

Bockesel, die Aschantis an der afrikan. Goldküste in A Schand is (eine Schande ists) um 1). Bismarcks Börsenname soll Baissemarc lauten2); bekanntlich bezeichnet die baisse das Fallen, den Rückgang des Kurses. Die beiden in Kärnten heimischen Personennamen Törlar und Wölflar, deren Stammväter einst Wirtshäuser hatten, werden vom Volke so gedeutet, daß bei dem einen der Wein teurer (toirar), bei dem andern wolfeiler (wölfilar) sei; in Wirklichkeit bedeutet jener Name den, der beim Eingange (Thor) wohnt, während dieser die Abstammung vom Namen Wolf bezeichnet3). Wackernagel hatte mitgeteilt4), daß Töchtern, bei deren Geburt die Mutter viel zu leiden (dial. lîden) gehabt, unterm schweiz. Landvolke vorzugsweise gerne der Name Lydia beigelegt werde; seitdem ist an dieselbe Sitte in niederd. Gegenden erinnert worden. Gleicherweise pflegt der Name Bruno besonders braunäugigen Knaben, wegen des Anklangs an 'Brûnôg' (Braunauge), verliehen zu werden 5). Noch öfter scheint man an dem Wortspiel mit Laura und lauern Gefallen zu finden. Zwei überraschende, ergötzliche und interessante Umänderungen soll der in der Rheinprovinz vorhandene Geschlechtsname Remacly (von Remaclus, einem Heiligen) im Volksmunde erfahren haben: der Vater der Familie, ein Buchbinder, wurde von den Leuten, für welche er die Gebetbücher und andere religiöse Bücher, in denen auch 'Mirakel' (Wunder) erzählt werden, zu binden hatte, 'Miracli' genannt; einer der Söhne, ein Sekretär, der viel mit 'Reclamationen' zu schaffen hat, heißt noch heute 'Herr

<sup>1)</sup> Wolff im Siebenbürg. Tagebl. 1878 Nr. 1524.

<sup>2)</sup> Nach dem scherzhaften Vorschlage eines Abgeordneten hat das Zweimarkstück Bismarck heißen sollen,

<sup>3)</sup> Lexer bei Frommann 4, 157.

<sup>4)</sup> Umdeutsch. 60.

<sup>5)</sup> Schmidt Progr. Minden 1873 S. 21.

Reclami's). Apollo, der den Knaster präpariert, wie es im Kommersbuche heißt, hat seinen ursprünglichen Sitz in der Tabaksfabrik zu Apolda in Thüringen. Schon vor länger denn 400 Jahren schrieb man vom Finsterstern, das sich später fortgesetzt hat, zur Bezeichnung des Caps Finisterrae<sup>2</sup>). In Hessen nennt der Volksmund gewisse Flurstücke Ebenhütte (neben Ebenet, Ebenöt); dazu stimmt die ahd. Form ebanôti, welche 'Ebene' bedeutet3). Daselbst wird Grindel, eine andere vielerwärts übliche Lokalbenennung, oft in Kringel verunstaltet4); begünstigt ist diese Entstellung durch den bekannten dialekt. Uebergang des d in g. Im Siebengebirge liegt ein Hof, der ursprünglich Malteserhof hieß, jetzt aber Mattheiserhof, wie nach einem Mattheis (Matthias), genannt wird. 'Bleche-Botz', wörtlich 'Blechhose', ist der volkstümliche Name des Civilgefängnisses in Köln, zu dessen Erklärung angeführt wird, daß der Baumeister 'Butz' geheißen und ein Blechschläger am Unternehmen Teil genommen habe 5); einfacher und völlig glaubwürdig lautet die Nachricht, daß den Gefangenen zur Entehrung eine Blechhose angelegt worden sei<sup>6</sup>). Aus Beauregard, dem Namen eines Dorfes und eines Ritterguts in der Mark, wurde im niederd. Dialekt Bûrengârn (Bauerngarten) gemacht<sup>7</sup>). Ebenfalls in der Mark befindet sich eine hohe Steinwand, der Rest einer Wallfahrtskirche, genannt 'Bismarcks Laus'; dies zweite Wort soll zu einer

<sup>1)</sup> Mitgeteilt von Dr. Didolff in Mariaweiler bei Düren.

<sup>2)</sup> Genaueres bei Schiller Thier- u. Kräuterb. 1, 20. Vgl. Frommann 1, 228. 229.

<sup>3)</sup> Vgl. Ztschr. f. hess. Gesch. 2, 152. Vilmar Idiot. 82. Grimm Kl. Schr. 5, 309.

<sup>4)</sup> Vilmar Idiot, 137, 227. Auch anderswo finden sich Gegenden mit dem Namen 'am Grengel' (Grendel, Grindel).

<sup>5)</sup> Hönig Wtb, der Köln, Mundart S. 46a.

<sup>6)</sup> Vgl. Picks Monatsschr. Jahrg. 3 S. 482.

<sup>7)</sup> Berghaus Sprachschatz der Sassen 1, 256b.

alten lat. Inschrift gehören, welche mit den Worten Laus Deo' beginnt1). Aus Ryswyk und Nimwegen, wo ein bekannter Friede geschlossen wurde, hat man nicht ohne Witz 'Reisweg' und 'Nimmweg' gemacht. Die Schlacht bei Belle Alliance ist unterm nordd. Volke zu ihrer Zeit die Schlacht bei Bullerdans (Donnertanz; vgl. Bullerwedder, Donnerwetter), die Schlacht von Mars la Tour im letzten deutsch-franz. Kriege die Schlacht von Marsch Retour genannt worden. In Berlin riefen nach dem Siege bei Le Mans Träger von Extrablättern aus: Großer Sieg bei Lehmanns! Ein westfälisches Bergwerk heißt Felicitas, woraus sich der gemeine Mann Flitzentasche gebildet hat. Vilmar2) spricht von Schrecksteinen, großen in der Lahn bei Marburg liegenden Steinen, auf denen man, von einem Stein auf den andern springend 3), den Fluß überschreite; die Stubenweisheit neuester Zeit nenne sie Schrittsteine. Ein Teil der Lahn bei Marburg heißt Krummbogen, im 13. Jahrh. aber krumbe wâg, krummes Wasser4). Die hess. Nähmühle und Nähbrücke, wie zwei Gehöfte an der Lahn genannt werden, gründen sich auf Näh = Nau (Nachen, navis), welches hier Fähre bedeutet 5). Aus Place de repos, der ursprünglichen Benennung eines Hauses in Leipzig, ist im Volksmunde Pflasterpo und Pflasterdepo geworden 6). Bei einem andern sächs. Place de repos, einem Jagdhaus

Gegenwart Juli 1876 S. 9. 'Laus Deo' war weiland übliche Ueberschrift in den Büchern der Kaufleute und Handwerker (Schmeller Wtb. 2, 498). Eine andere mit einer Volkssage verbundene Erklärung steht in Hesekiels Buch vom Fürsten Bismarck 3. A. S. 21.

<sup>2)</sup> Idiot. 369.

<sup>3) &#</sup>x27;Schrecken' bedeutete ehemals 'springen', daher 'Heuschrecke'.

<sup>4)</sup> Vilmar Idiot. 434.

<sup>5)</sup> Vilmar 280.

<sup>6)</sup> Liter. Centralbl. 1877 Nr. 20 S. 663. N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 508. Albrecht Leipz. Mundart 183<sup>a</sup>.

in der Meißner Gegend, hat sich die Volksetymologie bloß auf das letzte Wort geworfen: das Haus lautet kurzweg 'Rehbock'1). Dem gemeinen Manne heißt der Turm in Baiern. der eigentlich der Sinwel-Turn (runde T.) ist, Simpelturn 2). Merkwürdig ist die Verdunkelung des im 16. Jahrh. noch richtigen oberd, Flurnamens Pfarrers Saum in Farrensohn3). Die Dörfer Ahorn und Eicha bei Koburg heißen im Volksmunde Mahrn (zem Ahorne) und Draech oder Träg (ze der Aech); aus Reut im Winkel (Baiern) wird Reiterwinkel gemacht 4). Philomelenslust, der ursprüngliche Name eines Haines bei Braunschweig, pflegt in Vielmannslust verunstaltet zu werden; dieselbe Entstellung soll als bewuster Scherz in Parchim Raum gefunden hahen<sup>5</sup>). Für eine Verschönerung mag es dagegen gelten, daß ein Spazierpfad, der sich am Rand eines Wäldchens bei Detmold hinzieht, von der dortigen feinern Welt als Amarantenweg bezeichnet wird. Die sogenannte äußere Promenade in Breslau heißt im Volksmunde häufig die 'eiserne'. Im letzten deutsch-frz. Kriege haben deutsche Soldaten sich das unweit Straßburg gelegene Gasthaus Cheval blanc in Blanke Schwalbe, den Ort Sainte Marie-aux-chênes in Mariaschön u. Sang Maria schöne umgedeutet; der Mont Valerien hieß ihnen teils Bulrian teils Baldrian, jenes der Bedeutung (vgl. vorhin Bullerdans), dieses der Form nach (vgl. Baldrian aus Valeriana) angemessener 6); die Champs élysiens wurden 'Schanzelieschen', die Rue de Sevres Rote Seife, ein maire und eine mairie schlechtweg Maier und Marie ge-

<sup>1)</sup> N. Jahrb. a. a. O.

<sup>2)</sup> Schmeller Wtb. 3, 255. Vgl. Pogatscher 13.

<sup>3)</sup> Buck Oberd. Flurnamenbuch (Stuttg. 1880) S. 148.

<sup>4)</sup> Schmeller 3, 163.

<sup>5)</sup> K. Schröder Blätt. f. liter. Unterh. 1879 S. 154b.

<sup>6)</sup> Anmerkung verdient, daß die Pflanze Valeriana im Niederd. sowol Bullerjan als Ballerjan genannt wird; vgl. Dähnert Plattd. Wtb. 224. Schiller Thier- u. Kräuterb. 1, 16a.

nannt, der boulevard als 'Bullewall' verstanden, aus 'Mac Mahon' wurde 'Max Mahon' gemacht, General Frossard in General Fressack verwandelt. Nachdem Napoleon ein letztes Asyl in dem engl. Chiselhurst gefunden hatte, hieß es, er habe sich nach 'Schüsselwurst' zurückgezogen'). Eine Gegend in Halle wird unterm Volke Braune Schwarte genannt: zu Grunde liegt Brunos Warte (vgl. Braunschweig). Das Kärntnerthor in Wien hat nicht die Richtung nach Kärnten; M. Behaim schreibt Kerner turn (kerner, carnarium, Leichenhof), nennt aber die Kärntner auch Kerner<sup>2</sup>), Der frühere Name des jetzigen Vaelser Thors in Achen, funkersthor, soll aus 'Juncheilsthor', vom lat. juncetum (juncus, Binse, Schilf), entstellt sein 3). Förstemann hat mitgeteilt 4), daß die sustinenpforte in Hildesheim zu einer Stinchenpforte und sodann stinkenden Pforte geworden sei. Unterm Rathaus in Breslau befindet sich der Schweidnitzer Keller, den der gemeine Mann den Schweinschen nennt 5); eine ehemalige Margaretenmühle heißt im dortigen Volksmunde Krötenmühle<sup>6</sup>). Die nach der Kalandbrüderschaft benannte Kalandstraße in Weißenfels wird vom Volke die galante Straße genannt; der gewöhnliche Name ist heute Kalengasse7). Anstatt Vispbach (Visp, Nebenfluß der Rhone) hört man in der Schweiz häufig 'Fischbach' sagen 8). Die zinnenreiche Schloßruine Sigmundskron unweit Bozen heißt dem Bauer der Gegend Siebenzigkron<sup>9</sup>). In einem schles.

<sup>1)</sup> Europa 1876 S. 726.

<sup>2)</sup> Schmeller Wtb. 2. A. 1, 937.

<sup>3)</sup> Marjan Progr. Achen 1882 S. 14.

<sup>4)</sup> Ztschr. f. vergl. Spr. 23, 383.

<sup>5)</sup> Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 55b. Gartenlaube 1869 S. 523. Schweinisch f. schweidnitzisch ist überhaupt schlesisch; vgl. Holtei Schles. Ged. 157b.

<sup>6)</sup> Vgl. Schles, Zeit. 1884 Nr. 58 Bl. 2. 7) Grimm Wtb. 5, 50.

<sup>8)</sup> Mitgeteilt von Prof. Benrath.

<sup>9)</sup> Heusler Botan, Beitr. z. deutsch. Sprachschatz 32.

Dorfe bei Warmbrunn befindet sich eine Turmruine, die im Volksmunde den Namen Lausepelz führt, vor Zeiten aber Laus Palatii hieß, worunter man im Mittelalter einen Herrenturm, insbesondere Gefängnisturm verstand 1). Der böhm. Ort Bakow, Eisenbahnknotenpunkt bei Jungbunzlau, wird von den dortigen Deutschen Backofen genannt. Eine höchst gelungene Volksetymologie ist mir in Betreff einer bei Kiel befindlichen Straße zugekommen2): auf einem runden Platze, von dem 4 Wege abgehn, steht ein Denkmal mit der Inschrift: 'Fridericus VI hanc viam sternendam curavit'; aus diesen Worten hat man sich ein vermeintlich passendes (sternendam) herausgegriffen und die Straße Sternendamm benannt. Ein Pass auf der Straße von Hof nach Schleiz heißt amtlich /uchhöh, ursprünglich wol Jochhöhe, vom Volk aber Juchhe gesprochen und gedeutet, unter Berufung darauf, daß die Fuhrleute, wenn sie mit ihren Wagen den steilen Berg hinaufgekommen seien, diesen Jubelruf auszustoßen pflegten 3). Das Landvolk der Insel Rügen bezeichnet das dort befindliche Arkona, mit Anlehnung an ûrt d. i. ort (Ecke, Spitze), als Urtkone4). In deutschen Blättern wird der Golf du lion (Löwengolf) im Mittelmeer manchmal Golf von Lyon (diese Stadt ist nicht sehr weit entfernt) genannt 5).

Zeigen einige Namen dieses Abschnittes Volksetymologien, bei denen es für diejenigen, welche den Verhältnissen nicht in jedem einzelnen Falle nahe stehen, zweifelhaft sein kann, ob sie in der vulgären Stellung verblieben

<sup>1)</sup> Hesekiel Das Buch vom Fürsten Bismarck S. 21; vgl. Pogatscher 9. 10. Nach einer andern Nachricht lautet die Ueberschrift an der Pforte der Ruine: Laudis palatium.

<sup>2)</sup> Von dem verst. Dr. Hedde Maassen in Altona.

<sup>3)</sup> Mitteilung des Dr. Mitzschke in Weimar.

<sup>4)</sup> Hoefer Ztschr. f. d. Wiss. d. Spr. 1, 376. Vgl. Orkunde im Mnd. Wtb. 3, 234b.

<sup>5)</sup> Köln. Zeit. 1883 Nr. 328 Bl. 2.

oder bereits in den, wenn auch bisweilen lokal beschränkten und subjektiven, Gebrauch der Schriftsprache übergetreten sind: so gilt es nunmehr den Wörtern der literarischen Volksetymologie, begreiflich den wichtigsten von allen, ausschließliche Aufmerksamkeit zu widmen und dieselbe bis zum Ende fortzuführen.

Im Anschluß an die zuletzt mitgeteilten Eigennamen sachlichen Gehalts wird es angemessen sein zunächst Namen verschiedenartiger Lokalbegriffe volksetymologischen Gepräges vorzuführen.

Das Margaretenkloster in Köln lautet in Urkunden Maria ad gradus, die Umdeutung mag durch die verkürzte Aussprache 'Margrad' vermittelt sein; die daselbst befindliche Oertlichkeit 'am weichen Hahn' heißt ursprünglich edler 'am weihen (geweihten) Hag'. Ein bekanntes, vor den Thoren Kölns liegendes Wirtshaus führt den auffallenden Namen Totenjuden, welcher sich auf die niederd. Verbindung 'to (zu) den Juden' gründen soll; in gleicher Weise wird der Name von Wirtshäusern bei Minden und bei Malmedy, 'Totenmann', aus 'to den Mann' erklärt, wogegen andere den 'toten Mann' festhalten wollen 1). Die 'bunte Kuh', eine Felsbildung bei Walporzheim im Ahrthal, verdankt ihren Namen angeblich, aber an sich nicht glaubwürdig, einer Verdrehung aus dem frz. (vin) bon de goût2). Bei Cuxhaven gibt es ein ins Wasser weit hinaus ragendes Bollwerk, dessen Spitze 'Alte Liebe' heißt, niederd. 'Ole  $L\hat{e}f$ ; zu Grunde liegen soll der Name eines dort ehemals gestrandeten portugies, Schiffes, Olivia3). Auf der Kloster-

<sup>1)</sup> Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 4, 76; vgl. Vilmar Idiot, 413.

<sup>2)</sup> Vgl. Fuß in Picks Monatsschr. 4, 87. Nach Marjan Progr. Achen 1884 S. 31. 32 ist die Bezeichnung wörtlich zu nehmen, im Ursprung aber auf ein slavisches Frühlingsfest, welches er beschreibt, zu beziehen.

<sup>3)</sup> Briefliche Mitteilung des Dr. Lüders in Hamburg; vgl.

mauer in Lehnin steht ein Wartturm mit dem sonderbaren Namen 'Kuhbier'; man hat darin eine eigentümliche Ableitung vom lat. cubare (liegen), excubiae (Wache) vermutet 1). Eine gelehrte oder vornehme Umdeutung bietet der Name der unweit Leipzig befindlichen alten Theklakirche, welche im Volksmunde 'Tigelkirche' heißt; wie erst vor kurzem in einer Urkunde entdeckt worden ist, hat sich in nächster Nähe ein Dorf 'Techela' befunden, nach welchem somit die Kirche ihren Namen trägt 2). Frauenmünster, eine Kirche unweit Fritzlar, wird vom gemeinen Manne gewöhnlich als Frau Münsterkirche bezeichnet 3). Die allgemein so genannte 'Spinnerin am Kreuz' unweit Wien verdankt ihren Namen einer Umdeutung aus dem des heiligen Crispin, dessen Figur sich unterhalb des Kreuzes zeigt4). In Goethes Knabenmärchen kommt eine in Frankfurt a. M. befindliche 'schlimme Mauer' vor: der Volksmund hat dies aus dem Namen des ehemaligen Besitzers, 'Slymme', verdreht 5). Ueberaus entstellt ist aus Wîhsantpeter in Baiern Weichselpeterthor hervorgegangen 6). Der steile Felsabhang des Berges, an welchem die hess. Stadt Marburg gelegen ist, hieß an seiner östlichen Seite ehedem Bülgenstein (mhd. bulge, engl. billow, Welle, Woge); hieraus wurde im vorigen Jahrh. Pitgrimstein gebildet, das Volk spricht aber Leipz, Illustr, Zeit. 1880 Okt. 30 S. 366. Gartenlaube 1882 Nr. 12

S. 200.

<sup>1)</sup> Kritzinger Kloster Lehnin und seine Sagen S. 14, laut Bericht des Gymnasiallehrers John in Potsdam. Vor kurzem ist mir Kuhbier als F. N. begegnet.

<sup>2)</sup> Köln. Zeit. 1885 Nr. 197 Bl. 1; vgl. Albrecht Leipziger Mundart S. 30.

<sup>3)</sup> Vilmar Idiot. 479.

<sup>4)</sup> Ztschr. f. d. Gymnasialw. Nov. 1876 S. 685. Picks Monatsschr. 4, 90.

<sup>5)</sup> Grenzboten 1877 Nr. 17 S. 128.

<sup>6)</sup> Schmeller Wtb. 2. A. 2, 881. Peters Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1878 S. 754.

noch 'Bilgenstein' 1). Bei Chemnitz liegt an dem Pölitzbache die sogenannte Pelzmühle, aus 'Pölitzmühle' entstellt2): aus 'Brodermühle' (molendinum fratrum, zum Münsterstift gehörig) ist in Achen Brotmühle entstanden3); eine in der Rheinprovinz befindliche Hundertthalermühle hieß früher Guntherthalermühle4). Der in der Nähe Meiningens gelegene Stiefelsgraben soll aus 'Stephansgraben' hervorgegangen sein, in einen 'Mordgrund' ein ursprünglicher Moorgrund bei Dresden sich verwandelt haben 5). Der lange Weg auf dem Kamme des Thüringer Waldes, Rennsteig oder Rennstieg, hat mit 'rennen' nichts zu schaffen, sondern hieß ehemals 'Rainsteig', d. h. Grenzweg 6), Der Walddistrikt Affenthal in Baiern und das Affenthal bei Gotha haben zu 'Affen' sicher keine Beziehung, sondern enthalten die dem got, ahva (lat. aqua) entsprechende altd. Form affa, welche in vielen Fluß- und Ortsnamen, z. B. Hurnaffa (Horloff), Ascafa (Aschaff), Waldaffa (Walluff), an zweiter Stelle erscheint?). Wehrmannsbühl, eine Feldflur in Baden, hieß früher Werenbrehlesvilla, Sehr lieblich klingt die Umdeutschung des Namens eines schönen Wiesenthals auf der Insel Wollin: 'Liebe Seele', aus dem slav. Lipa, Selo, Lindengrund 8). Aus einer Martyrerkapelle ist in Endenich bei Bonn die sogenannte Mordkapelle hervor-

<sup>1)</sup> Vilmar Idiot. 60.

<sup>2)</sup> N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 509. Einer andern *Pelsmühle* erwähnt Fischer Staatsanz. f. Würtemb. 1878 Beil. 24 S. 381.

<sup>3)</sup> Mitteilung des Archivars Pick in Achen.

<sup>4)</sup> Picks Monatsschr. 7, 71.

<sup>5)</sup> N. Jahrb. S. 510.

<sup>6)</sup> Vgl. Frommann 2, 214. Lüttich Progr. Naumb. 1882 S. 30. 'Der Rennweg' in Zürich heißt urkundlich Rainweg' (Bacmeister Alemann. Wanderungen 61).

<sup>7)</sup> Förstemann Namenb. 2, 85. 86. Lüttich Progr. S. 9; vgl. Grimm Kl. Schr. 3, 155.

<sup>8)</sup> N. Jahrb. S. 511.

gegangen, wobei es an Hinweisungen auf einen begangenen Mord nicht gebricht. In Bonn selbst befindet sich eine Gegend Namens Butterweck, worunter angeblich Buterwerk, d. i. Außenwerk, zu verstehen ist; die Lage stimmt dazu vollkommen. Das berlinische Kölln fußt nicht, wie Köln am Rhein, auf colonia, sondern rührt aus dem Slav. her 1). Derselbe Ursprung wird dem sogenannten Kneiphof, einem Teile von Königsberg, beizumessen sein<sup>2</sup>), nachdem man früher mit Rücksicht auf die aus dem 14. Jahrh. nachweisbare Form 'Knipaf' (kneif ab) eine Gegend verstanden hatte, die durch den Pregel gleichsam abgekniffen sei3). Die dort befindliche 'Honigbrücke' sollte eigentlich, wie man meint, 'Hohnbrücke' heißen, weil die Kneiphöfer sie den Altstädtern zum Hohn gebaut hätten 4). Ueber den Namen der berühmten Besserungsanstalt bei Hamburg, Rauhes Haus, klärt die Thatsache auf, daß dies Haus ehedem einem gewissen Ruge gehört hat; Ruges hûs (niederd.) lautet, wenn das erste Wort als Appellativ misverstanden wird, im Hochd, buchstäblich so, wie jetzt der Name ist. Der sogenannte Zehrgarten in Bonn, ein Weinhaus am Markt, läßt sich zwar zur Not ohne weiteres erklären; indessen aller Wahrscheinlichkeit nach liegt hier eine fast gleiche, in lautlicher Hinsicht noch bequemere Umdeutung vor, wie sie in Baiern als 'Ziergarten' mit dem Worte 'Zergaden', Gewölbe für die Lebensmittel, Speisemagazin, vorgenommen worden ist5). Am Hamburger Wall stand früher eine Schenke mit dem Namen Wallhalle; sie wurde später

Vgl. Hey Progr. Döbeln 1883 S. 38, wo auch zwei sächsische und ein mecklenb. Cölln auf dieselbe Quelle zurückgeführt werden.

<sup>2)</sup> Ztschr. f. vgl. Spr. 1, 21.

<sup>3)</sup> Hennig Preuß. Wtb. 127.

<sup>4)</sup> Hennig 104.

<sup>5)</sup> Schmeller 2, 15. 16. 3, 281 fg. Nach Wagner Arch. f. d. Gesch. d. Spr. 1873 S. 157 gibt es am Wiener Hofe noch heute ein 'Zehrgadenamt'.

abgebrochen, und als man sie in der Nähe der Alster wieder aufgebaut hatte, erhielt sie den Namen Walhalla1). Am Ausflusse der Stecknitz in die Elbe befindet sich eine Schleuse mit einem Wirtshause, Frauwerderschleuse genannt; vormals hieß sie aber Frowedder (Frühwieder) Slüs 2). 'Zum Greuel', wie heute ein Haus in Erfurt heißt, ist Umdeutung aus 'zum Kreuel', Art Gabel, dreizinkige Fleischgabel, mhd. krewel<sup>3</sup>). In Salzbrunn und Altwasser werden ein paar Häuser, welche im ersten Stockwerke sogenannte Lauben (Läuben, Leben, Lewen) d. i. Schwibbogengänge haben, Löwenhäuser genannt, und der falschen Deutung gemäß tragen sie Löwenköpfe als Wahrzeichen4). Den in der Nähe von Nordhausen liegenden Kirschberg weisen Urkunden als Gîrsberg (gîr, Geier) auf 5), das bei Wittenberg befindliche Gewässer Frische Bach als Rische Bach 6)-Die Hummelwiese bei Kiel ist ursprünglich ein Hopfengarten gewesen; vgl. lat. humulus, mnd. hommel, dän. humle, Hopfen 7). Im Braunschw. gibt es ein Lokal Namens Hartsprung, dessen erster Teil die alte niederd, (auch hollu. engl.) Form für Hirsch ist8); man vergleiche dazu die Höhe Hirschensprung bei Karlsbad und den Geschlechtsnamen Herzsprung. Der sogenannte Rübenberg im Hannoverschen, an dem Neustadt liegt, hat mit 'Rüben' sicher nichts zu schaffen; die ältere Form 'Rovenberg' weist auf 'roven, rauben', hin, und an Raubrittern soll es dieser

<sup>1)</sup> Mitteilung des Dr. Gries in Hamburg.

<sup>2)</sup> Koppmann Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Spr. 2, 88.

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 5, 2083.

<sup>4)</sup> Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 51b. Vgl. Woeste Westfäl. Wtb. 164b. Frischbier Preuß. Wtb. 2, 12.

<sup>5)</sup> Vgl. Schultze Idiot. der nordthüring. Mundart 37b.

<sup>6)</sup> Axt Progr. Creuznach 1855 S. 318.

<sup>7)</sup> Lucht Kiel. Stadtb. (1842) S. XVII. 4. Ztschr. d. Gesellsch. f. d. Gesch. v. Schlesw. Holst. u. Lauenb. 1, 358. Hansische Geschichtsblätter 1883 S. 150.

<sup>8)</sup> Vgl. Schambach Wtb. 75a.

Gegend in alter Zeit nicht gefehlt haben 1). In der Schweiz gibt es einen Berggrat mit sieben Gipfeln, welche Kurfürsten genannt werden, an beiden Seiten umgedeutet, wie früher geurteilt wurde, aus Kuhfirsten, nach neuerer Mitteilung<sup>2</sup>) aus Churfirsten (summitates Curienses an der Straße nach Chur). Entstellung von First in Fürst zeigt sich auch in dem Namen Schillingsfürst (Baiern), wozu Grimm<sup>3</sup>) bemerkt, am First des Neubaus sei aus irgend einem Grunde ein Schilling aufgehangen, während mit mehr Wahrscheinlichkeit der erste Teil der Zusammensetzung einen Personennamen enthält. Zu 'Forst' ist First geworden in dem offiziellen Namen des hess. Bramforst, der vom Volke noch 'Bramfirst' (vor Alters Branvirst) ausgesprochen wird4). Verschiedene auf -klee ausgehende Bergnamen des Harzes, wie Sonnenklee, Loberklee, sind ursprünglich mit dem niederd. klêf, klêb (Kliff, Klippe) zusammengesetzt 5). Zu dem Venusberg bei Bonn, der schwerlich mit der römischen Liebesgöttin in Verbindung steht, liegt es nahe die benachbarte sogenannte 'hohe Venn' und die geographisch bekanntere 'hohe Veen' zu vergleichen. Der Hirschberg im Siebengebirge ist nicht nach dem Tier benannt, sondern von hurst oder horst, Strauchwerk, abzuleiten; man hieb daselbst den Bedarf zum Zaunholz<sup>6</sup>), Im Großherzogtume Weimar erscheint vor einem Jahrtausend ein Habeschesberg, Habichtsberg (vgl. Habsburg aus Habechisburg), im 14. Jahrh. dafür 'Haysberg'; heute aber lautet der Name, mit Beziehung auf eine frühere Wallfahrtskirche,

Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 6, 95. 7, 31. 32.

<sup>2)</sup> L. Tobler Die fremden Wörter 16; vgl. Buck Oberd. Flurnamenbuch 148.

<sup>3)</sup> Wtb. 3, 1678.

<sup>4)</sup> Vilmar Idiot. 103. Lüttich Progr. S. 16.

<sup>5)</sup> Schiller u. Lübben Mnd. Wtb, 6, 176.

<sup>6)</sup> Archivar Pick in Achen brieflich.

Heilsberg 1). Die Rehberge bei Berlin, jetzt Aufenthaltsort für Strolche, sollen ehemals Rebberge, weil auf ihnen Wein gepflanzt wurde, geheißen haben. Der Name einer zwar sandigen Gegend in Holstein, Sandberg, hat doch mit 'Sand'ursprünglich nichts zu schaffen, sondern ist aus Sanct Johannisberg entstanden 2). Der Bergname Meißner hat Entstellung aus 'Weißner' erlitten 3), dem Altmann in Appenzell liegt 'altus mons' zu Grunde 4). Im Eichsfeld, welches wahrscheinlich Eichenfeld, nicht Feld eines Eiko (Agico), wie man oft angenommen hat, bedeutet5), liegt die gewöhnlich in eine Igelsburg entstellte Egelsburg (Egilo); ferner die Elisabethhöhe, wofür urkundlich Ilsebethhohl (-höhle) geschrieben steht 6). Der heutige Inselberg unweit Schmalkalden ist wol nicht als ein Enzenberg, d. h. Riesenberg, zu verstehen, vielmehr auf den Personennamen Anzo oder Enzo zu beziehen, hieß aber darnach, daß an ihm die Ems entspringt, auch Emsenberg?). Aus einem vorarlberg. Matzonaberg haben die Kartographen sogar einen Amazonenberg gemacht8). Der Manhartsberg in Oesterreich hat

<sup>1)</sup> Förstemann Ortsn. 146; vgl. Lüttich Progr. S. 18.

<sup>2)</sup> Mitteilung des verst. Dr. Maassen in Altona.

<sup>3)</sup> Vilmar Idiot. 266. 267. Ztschr. f. hess. Gesch. 1, 247. 300.

<sup>4)</sup> Osenbrüggen Culturhist, Bilder a. d. Schweiz S. 41.

<sup>5)</sup> Ztschr. f. vergl. Spr. 23, 382. Lüttich S. 7.

<sup>6)</sup> Waldmann Progr. Heiligenst. 1856 S. 33. 34.

<sup>7)</sup> Grimm Myth. 1, 491, wo noch anderer Formen Erwähnung geschieht. Vilmar Idiot. 91. Im neuen Reich 1877 S. 644. Einen Enzenberg kennt noch heute Tirol. Oesterreich hat außerdem die Dörfer Enzendorf und Enzenkirchen, in Würtemberg liegen Enzenweiler und Menzenweiler; der letztere Name, dessen anlautender Kons. aus der Präp. 'am' erklärt werden kann (vgl. Ztschr. f. d. Philol. 2, 477 Anm. Lüttich S. 28), erinnert mich daran, daß Simrock unser benachbartes Menzenberg, wo er ein Gut hatte, mit besonderer Vorliebe als 'am Enzenberg' zu deuten pflegte und dabei an Riesen dachte, während er zugab, daß auch jener Name Anzo oder Enzo zu Grunde liegen könne.

<sup>8)</sup> Steub Die oberd. Familiennamen 161.

zu dem aus Maginhart hervorgegangenen heutigen Geschlechtsnamen Mannhart keine Beziehung, sondern hieß vor Alters Maninhartesberg (lunae silva); vgl. Maninsêo, jetzt Mondsee, in Baiern 1). Das sogenannte mährische Gesenke heißt nach dem slav, jessenck, welches Eschengebirge bedeutet2). Ein langsam ansteigender Hügel im Fränk, führt heute den aus Katzenzagel (Katzenschwanz) entstellten Namen Katzenzobel 3). Der Philosophenberg, eine Anhöhe bei Achen, soll seine Bezeichnung einer Verdrehung von 'vil sufe Berg', Berg der viel Wasser aufnimmt (trockener Boden), verdanken4). Die Verwandlung des alten Hart (Wald, Berg; vgl. die pfälz. Hardt oder Haardt) in Harz, den Namen des nördlichsten deutschen Waldgebirges, der bereits im 13. Jahrh. vorkommt, läßt sich auf zwiefache Art erklären: entweder als Steigerung des hochd. t in z, oder aus Uebertragung des Genit. hartes (vgl. Hartesburg, heute Harzburg) auf den Nom. 5). Mehrere schles. Berge heißen Heidelberg f. 'Heidelbeerberg', wie der Walberg am Tegernsee 'Waldbeerberg', also dasselbe, bedeutet 6). Wasgau (vgl. Wasko, Baske) ist aus dem mlat. Vosegus (franz, Vosges), woneben auch Vogesus (vgl. nhd. Vogesen) gesagt wurde, zurechtgelegt; Wetterau entspringt

Grimm Myth. 671. Schmeller Wtb. 2. A. I, 1169. Ztschr. f. vergl. Sprachforsch. I, 11.

<sup>2)</sup> Vgl. Weise in Bezzenbergers Beitr. 5, 93.

<sup>3)</sup> Frommann 1, 263.

<sup>4)</sup> Archivar Pick in Achen brieflich.

<sup>5)</sup> Vgl. Schmeller Wtb. 2, 242. Germ. 9, 294. 20, 42. Weigand Wtb. 1, 481. 482. Grimm Wtb. 42, 509. Ztschr. f. hess. Gesch. 2, 145. Förstemann Namenb. 2, 736. Ortsn. 56. Lüttich Progr. 21. Für jeden der beiden Fälle passt der Vergleich des Verhältnisses von Geiz, geizen zu dem ursprünglichen gst, gstesen: z kann als gesteigerter Laut betrachtet werden, oder der Ins. geizen, welcher von selbst aus 'gstesen' entsteht, hat auf das Subst. eingewirkt; vgl. niederd. gszen (Brem. Wtb. 2, 514).

<sup>6)</sup> Weinhold Beiträge z. e. schles. Wtb. 34b.

aus Wetareiba, wo 'eiba' Gau bedeutet 1). Den Namen eines Jurapasses, Schachmatte (Raubmatte), hat man in Schafmatte verwandelt 2). Bekanntlich erweist sich der Mäuseturm bei Bingenals ein ursprünglicher Mautturm zur Entrichtung des Schiffszolls, findet aber seine Stütze in der Volkssage vom Bischof Hatto3). Die Benennung Bodensee, in der karoling Zeit lacus Potamicus oder Bodamicus, vom Orte Bodama, jetzt Bodman, ist an Boden angelehnt (schon mhd. Bodemsê), vielleicht im Gedanken an die gleichsam bodenlose Tiefe des Wassers 4). Der Name der Insel Hiddensee (bei Rügen) lautete zu Anfang Hiddensoe 5); die auf Rügen befindliche Stubbenkammer enthält im zweiten Teile das slav. kamin (Fels), das ganze scheint 'Stufenfels' zu bedeuten 6). Donau, mhd. Tuonouwe, erinnert an Au, der Name entspringt aber aus dem Kelt.; im Ahd, konnte auch Tuonaha gesagt werden. Ebenfalls dem Kelt, gehört Altmühl an, mhd. Altmule, ahd. Altmuna, kelt. Alcmona. Die Wieslauf und die Antrift hießen in alter Zeit Wisilaffa (Wieselwasser?) u. Antrafa7). Aus Manigfalt, worunter wahrscheinlich die Vereinigung verschiedener Gewässer zu verstehen ist, hat sich Mangfall, der Ausfluß des Tegernsees, gestaltet 8).

<sup>1)</sup> Schmeller Wtb. 2. A. 1, 15. Grimm Gesch. d. d. Spr. 477. Rechtsalt. 496. Ztschr. f. d. Alt. 6, 20. Förstemann Namenb. 2, 1457. 1519. Ortsn. 103. Diefenbach Vergl. Wtb. 1, 86. Weigand Wtb. 2, 1069.

<sup>2)</sup> Wackernagel Kl. Schr. 1, 109. 3, 48.

Weitläufiger spricht hierüber Schrader Im neuen Reich 1877 S. 671. Vgl. Hertslet Der Treppenwitz der Weltgeschichte S. 13.

<sup>4) &#</sup>x27;Lacum fundo carentem' (Plin.). Ueber Bodman u. Bodensee handelt ausführlich Uhland Germ. 4, 88 fg.; vgl. Bacmeister Alemann. Wanderungen 53. 54.

<sup>5)</sup> J. Grimm Ztschr, f. d. Alt. 2, 3; oe ist Insel.

<sup>6)</sup> Vgl. Jüngst Volksth. Benenn. in Preuß. S. 45.

<sup>7)</sup> Förstemann Ortsn. 31.

<sup>8)</sup> Schmeller Wtb. 2, 582. Förstemann Ortsn. 54. Namenb. 2, 979.

Wie der Amazonenberg (S. 166) hat auch der südamerikan. Amazonenfluß mit den Amazonen nichts zu schaffen, sondern gründet sich angeblich auf das Wort 'Amassanas', d. h. Bootzerstörer<sup>1</sup>). Zwei kleine Flüsse in Deutschland haben die auffallenden Namen Unsinn und Untreu; jener (zur Aller) scheint zu ahd. sinnan (gehen, reisen) zu gehören, dieser (zur Saale) enthält denselben Stamm (draw, Fluß), welcher in Drau und Trave steckt; dem gemeinsamen Anlaute, den auch Unstrut trägt, soll die Wurzel an ('hauchen, sich rasch bewegen') zu Grunde liegen 2). Der Volksname Tartaren f. Tataren (vgl. Tater, Zigeuner) erinnert an das Wortspiel eines frz. Königs, es seien böse Geister des Tartarus 3). Dem Namen Alemannen oder vielmehr eigentlich Alamannen, mit dem verstärkenden ala-(vgl. Alarich) zusammengesetzt, kommt die Bedeutung 'ganze' d. h. 'edle, ausgezeichnete Männer' zu; die der Aussprache nachfolgende Schreibung 'Allemannen' (vgl. frz. Allemand, Deutscher), deren sich viele bedienen, leistet nur der irrigen Auslegung 'alle Mannen' Vorschub 4). Die volksverständliche Erklärung, Sauerland, der südlichste Teil des alten Sachsenlandes, stehe im Gegensatze zu süeze lant, einem Ausdrucke zur Bezeichnung des Heimatlandes 5), und die andre, Karl der Große habe nach der Eroberung gesagt: 'das war mir ein sauer Land' 6): diese Erklärungen

<sup>1)</sup> Schmidt Progr. Minden 1873 S. 28.

<sup>2)</sup> Lüttich Progr. Naumb. 1882 S. 8. 9.

Jolly Sprachwissenschaft München 1874 S. 55. 56. Vgl. Jütting Bibl. Wtb. 186. Palmer Folk-Etymology 561a.

<sup>4)</sup> In alten Zeiten hat man das lat. Alemannus 'a Lemano' (lacu), dem Bodensee, abgeleitet (Grimm Gesch. d. d. Spr. 348. Förstemann Namenb. 2, 33); auch ist die Vermutung aufgestellt worden, Ale- sei, gleichwie in Alsatia (Elsaß), als 'fremd' zu verstehen (Herrmann Progr. Mühlhausen 1873 S. 28).

<sup>5)</sup> Vgl. Grimm Abh. d. Berl. Akad. 1843 S. 214.

<sup>6)</sup> Kohl Progr. Quedl. 1869 S. 22. Solcher Beispiele sagenhafter, sehr oft mit mehr oder weniger Witz erfundener Deutung

weichen vor der einfachen Thatsache, daß eine Verderbnis aus Suderland (Südland; vgl. engl. Sutherland) zu Grunde liegt<sup>1</sup>). Zu dem scheinbar völlig durchsichtigen, in Wirklichkeit schwierigen Namen Siebenbürgen sei Folgendes bemerkt: die Siebenzahl liegt kaum darin, so beliebt die Deutung 'zen siben bürgen' (Städten) von jeher gewesen ist; daß in sieben eine alte Präpos. stecke mit der Bedeutung von trans (vgl. Transilvania), hat nicht hinreichende Gewähr; die gröste Wahrscheinlichkeit fällt der Ansicht zu, daß der Fluß Cibin, an dem Hermannstadt liegt, dieser Stadt den Namen (Cibinium, Sibinburg) gegeben habe, der dann weiter auf das ganze Land übertragen worden sei<sup>2</sup>).

geographischer Eigennamen gibt es eine große Menge; ich erinnere an Wartburg, Wolmirstedt, Wolmirsleben, Haßfurt, Schandau, Oschatz, Wesenstein, Dohna, Trausnitz, Achalm, deren wahrer Ursprung von der Kritik entweder längst erkannt worden ist, oder durch Umsicht und Aufmerksamkeit zu erforschen steht: um bei den 3 zuerst genannten Namen stehn zu bleiben, so hindert nichts Wartburg auf eine 'Warte' (ahd. warta, Ort zur Aus- und Umschau) zu beziehen; Wolmirstedt hieß einst 'Walmarstide' (Stätte oder Stadt eines Walmar d. h. Waldomar), Wolmirsleben, im 10. Jahrh. 'Wilmareslebe', bezeichnet das Erbe eines Wilmar. Aehnliche Deutungen geographischer Namen gibt Pröhle Voss. Zeit. 1881 Nr. 18 Sonntagsbeil.; vgl. Pott Personennamen S. 25. Minden-Lübbecker Kreisbl. 1881 Nr. 104.

<sup>1)</sup> Vermittelt wird die Entstellung durch den im Niederd, bekannten Ausfall des d: Suderland kürzt sich in S\u00fcrland, wie Schr\u00f6der, Snider in Schroer, Snier, und aus S\u00fcrland wird hochd. Sauerland. Vgl. S\u00fcrst, Gegend (Stra\u00edle) in Bonn, aus S\u00fcderst (s\u00fcderst lichster Teil).

<sup>2)</sup> Im allgemeinen vgl. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 276. Frommann 7, 445. Picks Monatsschr. 5, 112. 6, 578. G. vom Rath in Trommels u. Pfaffs Samml. v. Vorträgen IV (1880), 24. Unterdessen hat J. Wolff, einer der namhaftesten Gelehrten Siebenbürgens, neuerdings im Mühlbacher Progr. 1886 die deutsche Zahl festgehalten und erklärt: terra septem castrorum oder sedium, Land der sieben Stühle oder Verwaltungsbezirke.

Da Dänemark im Altnord, und Isländ. Danmörk (mörk. Wald) heißt, so ergibt sich, daß hieraus, aber schon im hohen Altertume (vgl. mhd. Tenemarke, engl. Denmark). die ietzige Benennung hervorgegangen ist 1). Seeland ist an Land nur angelehnt; im altnord. Soelundr steckt das neunord. lund, welches Gehölz, Hain bedeutet (wol mit Bezug auf die herrlichen Buchenwälder der Insel). Aus Borgundarholmr (Burgunderinsel) hat sich Bornholm gestaltet 2). Holland hieß im 9. Jahrh. noch 'Holtland' (Holzland), aber schon im 11. Hollandia 3). Auch in Holstein ist 'Holz' richtig, obwol es nur wenig mehr davon gibt, aber nicht 'Stein', das sich noch deutlicher kundgibt; der Name geht aus dem niederd. Plur. Holtseten (Holzsassen) hervor und würde unangelehnt, wie zuweilen die Bewohner (vgl. Holsaten), Holsten lauten 4). Die im Nordwesten Holsteins befindliche Landschaft Ditmarschen liegt großenteils in der Marsch, daher die Verständlichung aus Dietmarsgau. Wenn Westfalen das Land der roten Erde genannt wird, so sollte man denken, der Boden sei roterdig; dies ist indes nicht der Fall, die Benennung soll vielmehr aus dem misverstandenen plattd, rue ere, d. i. rauhe Erde, im Sinne von bloßer, freier, wo die Femgerichte gehalten wurden (nicht auf gedieltem Boden), entsprungen sein 5). Anstatt Berberei (Land der Berbern, in Nordafrika) wird

<sup>1)</sup> Vgl. Grimm Kl. Schr. 2, 32 fg.

<sup>2)</sup> Grimm Gesch. d. d. Spr. S. 486.

<sup>3)</sup> Förstemann Namenb. 2, 796. 797.

<sup>4)</sup> Vgl. Wursten, Inste, Lanste, Drost, die gleichfalls mit -sete komponiert sind; desgleichen in England Dorset, Somerset. Holstein in Hessen bedeutetet aber 'hohler Stein'; s. Ztschr. f. hess. Gesch. 1, 267.

<sup>5)</sup> Umständlich wird hierüber gehandelt in Picks Monatsschrift f. rhein. westf. Gesch. 2, 605. Anders lautet eine neuere Vermutung im Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Spr. 7, 79. In Hessen gibt es Flurbezeichnungen nach der Farbe des Bodens, unter ihnen begegnet mehrmals Rote Erde (Vilmar Idiot. 94).

zuweilen 'Barbarei' gehört. Wahrscheinlich weil man dabei an ἄβυσσος (grundlos, unermeßlich) gedacht hat. ist statt 'Abessinien' (von Habesch) zu Zeiten 'Abvssinien' eingetreten 1). Leicht läßt sich denken, daß das gelobte Land sehr oft irrtümlich als das gepriesene verstanden und auf 'loben' bezogen wird; es bedeutet aber das verheißene Land (gelobt von geloben). Ueber die sogenannten Nobiskrüge (abgelegene Schenken), deren es an verschiedenen Stellen Deutschlands gibt, sind mehrerlei Ansichten offenbar geworden, unter denen die Grimmsche hervorragt, daß an abyssus zu denken sei, mit niederd. Verdunkelung des a in o und Verwachsung des Kons, der Präp, in (vgl. ital, nabisso aus 'in abisso') mit dem Subst.2); Anlehnung an das lat. 'nobis' (uns) soll nicht behauptet werden, wol aber, daß sich viele unwillkürlich an dasselbe erinnern lassen3).

Vor der Besprechung einer Reihe auf volksetymologischem Wege gestalteter Ortsnamen mögen einige umgedeutete Straßennamen aufgeführt werden. In Bonn gibt es eine Achterstraße (Hinterstraße), deren Name aus niederd. Aker-, hochd. Acherstraße (die nach Achen führt) verdreht sein soll<sup>4</sup>); da jedoch diese Straße die Richtung

<sup>1)</sup> Köln. Zeit. 1877 Nr. 220 Bl. 1.

<sup>2)</sup> S. die Auseinandersetzung in Weigands Wtb. 2, 275 und in Frommanns Ztschr. f. d. M. 6, 375; vgl. Grimm Mythol. 766. 954. Diez Et. Wtb. 1, 3. Vilmar Idiot. 284. Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 3, 190b. Kluge Wtb. 241a. Weitere Untersuchungen über Namen und Sache finden sich Germania 26, 65 ff. und 176 ff.; vgl. Lexer in Grimms Wtb. 7, 862 ff.

<sup>3)</sup> Das zwischen Hamburg und Altona befindliche Nobisthor, dessen Zusammenhang mit einem Nobiskruge nachweisbar ist (Schütze Holst. Idiot. 3, 150. Müllenhoff Sag. Märch. u. Lieder S. 604), trug noch vor einigen Jahren die Inschrift: Nobis bene, nemini male!

<sup>4)</sup> Hauptsächlich durch Simrock, der daselbst wohnte, ist veranlaßt worden, daß die Straße den officiösen Namen Acherstraße erhalten hat; unterm Volke hieß sie schon vorher 'Akersträt'.

auf Achen nicht hat, wol aber hinter (achter) dem Marktplatze liegt, so dürfte die mehrfach aufgestellte Behauptung, daß der übliche Name auch der ursprüngliche sei, gerechtfertigt sein 1). Der ziemlich auffallende Name Bonngasse für eine Straße in Bonn selbst erklärt sich einigermaßen aus der Lage, nemlich durch den Gegensatz, den ihre Verlängerung, die aus der Stadt hinaus führende Kölnstraße, bietet; unterdessen wird als ursprüngliche Form 'Bovengasse' (niederd. boven, oben) angenommen. Ferner befinden sich hier eine Wenzelgasse, welche urkundlich Wenstergasse (altd. winster, dän, venster, link) heißt; eine Stockenstraße, die nach einem ehemaligen Orte 'Stockheim' führte; eine Giergasse, nach der früher daselbst befindlichen sogenannten 'Gierponte', Ziehbrücke (von griech. lat. gyrus, Kreis), benannt; eine Sternenstraße, deren älterer Name Pisternenstraße lautet2); eine schmale Vivatsgasse. die eigentlich eine Viehpfadsgasse gewesen sein soll. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Name Mauspfad, der auch in andern Gegenden vorkommt<sup>3</sup>) und entweder als

<sup>1)</sup> Köln und Achen besitzen gleichfalls eine Achterstraße.

<sup>2)</sup> Zu diesem Namen, über den Pick Lagerbuch der Stadt Bonn S. 9 in Zweifel läßt, vgl. Diefenbach Gloss. lat. germ. Frkfrt. a. M. 1857 S. 438b: pisternum f. pistorlum (Backhaus); in München gab es früher auch eine 'Pfisternegasse'. Ein Weistum in Grimms Rechtsalt. 875 enthält das Wort pisterne, wo Grimm fragend eine Nammert: Schenke. In einem Schreiben der 'Mayerei' zu Bonn vom J. 1783 heißt es noch: 'auf dem Viehemark an der pisternen Pforte' (heute: Sternthor).

<sup>3)</sup> Ein 'Meuspath' befindet sich im Kreise Adenau (Förstemann Ortsnamen 74); Rode, östlich von Deutz beim Dorfe Rath, wird bezeichnet durch 'am Mauspatt' (Annalen des histor. Vereins f. d. Niederrhein H. 15 S. 80); im Bergischen gibt es einen 'Musepat' in der Nähe einer an alten Grabhügeln reichen Waldgegend (Frommann 2, 552); unweit Cornelymünster führt ein Haus den Namen Mauspfad (Picks Monatsschr. 4, 656). Zu vergleichen ist der im Brem. Wtb. 6, 135 angeführte Kattenpad (Katzenpfad).

Diebspfad und Schleichweg oder als kleiner schmaler Gang erklärt wird, für eine hiesige enge Gasse, welche in die Remigiusstraße mündet: die von achtbarer Seite stammende Deutung aus 'Myspfad' ('Mys' als niederd. 'Müs', hochd, Mäuse, misverstanden), d. h. Remyspfad (Remy = Remigius), lautet so annehmlich und ist eine so vortreffliche Volksetymologie, daß man sie nur ungerne und notgedrungen gegen jene allgemeinern Bedeutungen fahren läßt. Was in Köln 1) Unter Sachsenhausen oder bloß Sachsenhausen genannt wird, gründet sich auf den Ausdruck 'unter sechzehn Häusern 2); die Drususgasse daselbst hat, wie versichert wird, ursprünglich mit dem röm. Feldherrn Drusus nichts zu schaffen, sondern hieß noch am Schlusse des 18. Jahrh. Drusen Johannesgasse3); die Neigung, Lokalund andre Namen auf die Zeit der Römer zu beziehen, hat auch eine Römergasse geschaffen, die indessen ehedem Reimergasse, zu Anfang sogar Reinbachsgasse geheißen haben soll. Der Bobstraße in Köln wird derselbe Ursprung von 'boven', wie der Bonngasse in Bonn, beigemessen; die Schildergasse hat ihren Namen von den Schiltern' (vgl. mhd. schiltaere) d. h. Wappenmalern 1). Trägt der Malzbüchel seinen Namen von dem Subst, Malz, oder liegt darin vielmehr das Adj. malz (mhd. malaz, malat, frz. ma-

Ygl. Düntzer Jahrb. des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande Bd. XXVII.

<sup>2)</sup> Vgl. daselbst Unter Kahlenhausen, Unter Fettenhennen, Unter Seidemacher, Untergoldschmid. Der Volksmund hat aber 'unger Sechzehnhüser' behalten; s. Hönig Wtb. 146b. Das zu Frankfurt a. M. gehörige Sachsenhausen heißt übrigens nach den Sachsen.

<sup>3)</sup> Andere mit 'Drusus' beginnende Lokalnamen, welche in derselben Art gelehrt entstellt sind, s. bei Düntzer a. a. O. S. 25. Ein *Drusenthal* in der Nähe des Inselbergs, wie mir Prof. Regel schieibt, gehört ebenfalls hierher; vielleicht darf zur Erklärung das got. driusan (fallen) herangezogen werden.

<sup>4)</sup> Auch Magdeburg hat eine Schilderstraße gleiches Ursprungs.

lade), aussätzig, wonach in Basel die Malzgasse1) heißt? Der sogenannte Kattenbug, den man mit dem Volke der 'Chatten' in Verbindung gebracht, auch zu Zeiten als 'Katzenbauch' erklärt hat, war der Hügel, wo 'Katzen', eine besondere Art Geschütze<sup>2</sup>), verfertigt wurden; in der Glockengasse, die im 13. Jahrh, als Clocnergazze verzeichnet wird, scheinen die Glockengießer (nicht Glöckner) ihren Sitz gehabt zu haben 3). Achen hat eine Trichtergasse, deren Name aus Mastrichtergasse gekürzt ist; die dortige Marschierstraße und das Marschierthor werden auf die frz. Stadt Mezières bezogen, hängen aber, nach den urkundlich bewahrten Bezeichnungen platea und porta Porcetensis. Borschierstraße und Bortschierder Pfort, vielmehr mit dem Namen des benachbarten Burtscheid (Porcetum), wohin sie unmittelbar führen, zusammen. Die in Achen befindliche Edelstraße hieß bis 1845 Eselsgasse; aber auch dies ist nicht der ursprüngliche Name, dem vielmehr 'avß', Achse, zu Grunde liegen soll4). Aus dem nach einem Bürgermeister Dahmen zu Anf, des vorigen Jahrh. daselbst benannten Dahmengraben machten die Franzosen im Jahre 1702 einen 'quai des dames'; seitdem hieß die Straße Damengraben, hat aber jetzt die ursprüngliche Bezeichnung wieder erhalten. In Trier wurde die alte Straße 'ad undas' in eine Straße 'zum Hunde' verwandelt und dann als 'ad canes' wieder lateinisch; Porta alba wurde in Altport entstellt und hieraus Porta alta gemacht; Vicus arctus erhielt statt 'enge Gasse' den Namen Engelgasse 5). In Frankfurt a. M. hört man Fichtenstraße und Palmenstraße sagen statt Fichtestraße u. Palmstraße, welche nach 'Fichte' u. 'Palm' heißen; die nach 'Klinger' benannte Klingerstraße wird

<sup>1)</sup> W. Wackernagel Der arme Heinrich Basel 1885 S. 188.

<sup>2)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 5, 290.

<sup>3)</sup> Förstemann Germ. 14, 8.

<sup>4)</sup> Mitteilung des Archivars Pick in Achen.

<sup>5)</sup> Fuß in Picks Monatsschr. 4, 87.

hartnäckig als 'Klinglerstraße' bezeichnet, weil man dabei an den Klingler, den Mann mit der Schelle, denkt 1); die Schnurgasse führt ihren Namen nicht darnach, daß sie schnurgrade sei, oder sonst nach einer Schnur, sondern heißt so von dem Schnurren (mhd. snur) der Webstühle, das ehedem dort zu hören war2); den Benennungen Gallusgasse, Gallusthor, Gallenfeld (vgl., den F. N. Gallenkamp) liegen Galgengasse, Galgenthor, Galgenfeld zu Grunde3). Hamburg hat eine Kaffamacherreihe, ursprünglich die Straße (Reihe), wo diejenigen wohnten, welche Kaffa (Art Taffet) bereiteten; im gemeinen Leben lautet es aber dafür Kaffemacherei<sup>4</sup>). Ferner befindet sich hier der sogenannte Burstah, lange Zeit verstanden als 'Bûr, stah' (Bauer, steh!), mit Beziehung auf einen mittelalterlichen Kampf der Brauerknechte mit den Bauern; heute herrscht allgemeinere Kenntnis der urkundlichen Form Burstade, d. h. Gestade, Stapelplatz der Bewohner (nicht: Bauern). Der in Hamburg vorkommende Name Scharthor, den man misverständlich auf den heiligen Anschar (Ansgar) bezogen hat, bedeutet Uferthor 5), von alts, schar (engl, shore). Das Millernthor, früher oft Müllernthor genannt, ist, wie es in Urkunden lautet, die porta Mildradis, niederd, dat Mildere dore, d. h. das Thor der heiligen Mildrade. Der sogenannte Meßberg bedeutet an sich Mistberg, niederd. Meßbarg; Venusberg soll aus Feensbarg, hochd. Feindsberg (mit Bezug auf die Belagerung der Stadt durch die Dänen im J.

<sup>1)</sup> Im neuen Reich 1873 Nr. 2 S. 54.

<sup>2)</sup> Frommann 2, 19.

<sup>3)</sup> Kriegk Deutsches Bürgertum im Mittelalter 1, 223. Frankfurts Bürgerzwiste u. Zustände im Mittelalter S. 248. Der Name eines Hügels unweit Gotha, Galberg, trägt denselben Euphemismus; in Zeitz ist das ursprüngliche Galgenthor sogar in ein Kalkthor verwandelt worden.

<sup>4)</sup> Diese Form kommt auch bei Heine vor.

<sup>5)</sup> Vgl. Beneke Hamb. Gesch. 105 fg.

1216), entstellt sein 1); Teilfeld steht für Tegelfeld, von legel (Ziegel), weil dort ehedem Ziegeleien standen2); Speersort ist aus S. Petersort hervorgegangen 3). Den Ebräergang pflegt man als ursprünglichen Ehbrekergang (Ehebrechergang) zu verstehen4); die Marktstraße soll ehedem Marcusstraße geheißen haben 5); dem Rödingsmarkt liegt Rodingsmarke (Grenzland, Landbesitz eines Roding) zu Grunde 6). Die Engelsgrube in Lübeck hat mit Engeln nichts zu thun, wol aber mit Engländern, die sich hier vorzugsweise niedergelassen und auch der Engelswisch (pratum anglicum) ihren Namen gegeben haben; die Herzengrube hieß früher Hartogengrove, fossa ducis 7). Unter den Heidelberger Straßennamen sind dem Misverstande ausgesetzt: die Floringasse, nicht von florin, Gulden, sondern nach einer Frau Flor (Florin, wie Karschin, Muellerin u. s. f.); die Ingrimstraße nach Ingram, ihrem ersten Bewohner; die Semmelsgasse von einem gewissen Simmel benannt; der Friesenberg nach einer Fischerfamilie Fries8). Dem gemeinen Mann in Halberstadt lautet der dort befindliche Titusplatz gewöhnlich Tittenklapp 9). Die Diebstraße und die Diebsbrücke in Speyer hießen ursprünglich

<sup>1)</sup> Schütze Holst. Idiot. 1, 311.

<sup>2)</sup> Richey Hamb. Idiot. 306. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 6, 24.

<sup>3)</sup> Schütze 3, 206. Hamb. Corresp. 1878 Nr. 244 Beil.

<sup>4)</sup> Mitgeteilt von Dr. Gries in Hamburg, der zugleich daran erinnert, daß ein Bogengang der Börse, in dem sich die (jüdischen) Fondsleute aufhalten, im Scherz Ebräergang genannt werde.

<sup>5)</sup> Beneke Hamb. Gesch. 283.

<sup>6)</sup> Ztschr. des V. f. hamb. Gesch. 1, 461. Dialektischer Wechsel zwischen 'Markt' und 'Mark' findet sich häufig.

<sup>7)</sup> Pauli Lübeckische Zustände zu Anf. des 14. Jahrh. 1, 37. Hansische Geschichtsbl. 1880-81 S. XXVII.

<sup>8)</sup> Picks Monatsschr. 5, 104.

<sup>9)</sup> Von dem verst. Direktor Hertzberg in Bremen mündlich überliefert.

Dietstraße und Dietbrücke (v. diet, Volk), d. h. öffentliche Straße und Brücke 1). In Langensalza gibt es eine Rebellengasse und ein Klagethor, jene nach einem frühern Bewohner Namens Rebil, dieses von dem Schutzheiligen der Stadt, St. Klaus (vgl. den heutigen Namen Klages), benannt. Die Regensgasse im thüring. Mühlhausen heißt eigentlich Regisgasse, nach einer Familie Regis (Königs); der auffallende Name Wochenbett soll aus Wackenbett (mhd. wacke, Stein) entstellt sein, in der Nähe befinden sich ein Steingraben, eine Steinstraße und ein Steinthor 2). In Linz am Rhein hat moderner Misverstand aus einer am Grabenthor mündenden Stadtgasse mit Namen Schlotgasse (vgl. Slootgraben in den Niederlanden) eine Salatgasse gemacht 3). Danzig kennt eine Professorgasse, statt Professengasse, nach denienigen benannt, die das Klostergelübde abgelegt haben4); die dortige Allmodengasse ist als Straße à la mode (vgl. almodisch f. neumodisch) zu verstehn 5). Aus einer Altbüßerstraße, wo die Alt- oder Schuhflicker wohnten, oder vielmehr der niederd. Form des Wortes, Oldeböterstrat 6). ist in Rostock eine Altebuttel- und Altebettelmönchstraße, in Stralsund eine Altböttcherstraße, in Hildesheim eine Altepetristraße hervorgegangen. Rostock hat ferner eine Eselpföterstraße, die nach dem Geschlechte derer von Eselsvôt (Eselsfuß) benannt ist 7). Der ältere Name einer Gegend in Stralsund, Plünnmarkt (niederd, plunne, plünnen, Lumpen, Lappen), ist im vorigen Jahrh. in die edler klingende

Schmeller Wtb. 2. A. 1, 553; vgl. Wackernagel Kl. Schr. 3, 48.

<sup>2)</sup> Mitteilungen des Dr. Mitzschke in Weimar.

<sup>3)</sup> Pohl in Picks Monatsschr. 5, 269.

<sup>4)</sup> Förstemann Ortsn. 165.

<sup>5)</sup> Frischbier Wtb. 2, 505b. 506a.

<sup>6)</sup> Vgl. den Familiennamen Olböter.

<sup>7)</sup> Bartsch Germ. 22, 106; vgl. Jahrb. d. V. f. niederd Sprachforsch. 1876 S. 40.

Bezeichnung Apollonienmarkt merkwürdig verwandelt worden 1); die dortige Bleistraße führt ihren Namen von dem 'blidenhuse' (mhd. blîde, Steinschleuder), welches ehemals in ihr stand2). Nach den Lodern oder Tuchbereitern heißt in Nürnberg eine Straße in beleidigender Entstellung Luderund Lottergasse, eine andre, die gar nicht breit sein soll, Breitengasse3); die Beckschlagergasse (mhd. beckenslaher, Kupferschmied) wird gewöhnlich 'Bettschlagergasse' genannt; in der Irrergasse wohnten ehedem die Weißgerber, welche im Mittelalter ircher hießen, auf dem Plattenmarkt die Plattner, Waffenschmiede, Harnischmacher 4); die Lauferstraße bezieht sich auf die benachbarte Stadt Lauf. Auch Bremen hatte früher eine Breitenstraße, die nicht breit war: aus Vredenstrate (nach einer Familie Vreden) war Bredenstrate geworden und hieraus der hochd. Name hervorgegangen 5). Die vom Ansgarii Kirchhof in Bremen nach der langen Straße führende sogenannte Kurze Wallfahrt6) heißt darnach, daß bei schlechtem Wetter die Prozessionen diesen Weg nahmen, um sogleich wieder durch die Mulkenstraße in die Kirche zu kommen?). Die Hasstraße in Kiel und die Hartstraße in Magdeburg hießen ursprünglich Hertstrate d. i. Hirschstraße 8). In Kiel hat man den richtigen

<sup>1)</sup> Vgl. die F. N. Ploenes, Plonnies, Plonnigs aus Apollonius.

<sup>2)</sup> Hansische Geschichtsblätter 1879 S. XXXI. XXXIII.

<sup>3)</sup> Frommann 2, 18 fg. Zu 'breiten' aus 'bereiten' vgl. niederd. 'Wanbreeder' st. 'Wandbereeder' (Tuchbereiter) in Richeys Hamburg. Idiot. 333.

<sup>4)</sup> Frommann 2, 20. Förstemann Germ. 14, 10. Heyne in Grimms Wtb. 42, 2154. Vgl. Schmeller Wtb. 1, 97.

<sup>5)</sup> Brem. Wtb. 1, 136. In dem heutigen Namen 'Breedenstraße' mischen sich beiderlei Beziehungen.

<sup>6)</sup> Nach dem Brem. Wtb. 5, 171 wurde st. korte Walfaart gewöhnlich korte Wolfaart gesagt.

<sup>7)</sup> Mitteilung des Pastors Schluttig in Bremen.

<sup>8)</sup> Lucht Kiel, Stadtb. XIII. Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 2, 256b. Knorr Progr. Eutin 1882 S. 10 erwähnt des Dorfes Hasses

Namen Kehden-, Kedingstraße (Straße der Kehdinger) offiziell an die Stelle des vor noch nicht langer Zeit allgemein üblichen, sinnlosen Namens Kettenstraße (vgl. niederd, kede. hochd, Kette) gesetzt1); geblieben ist dagegen die Bezeichnung Faulstraße, niederd, Fulstrat, statt Pfuhlstraße, niederd, Polstrat2): die Holstenstraße hieß in frühester Zeit Brüggestrate', nach der 'Holtzenbruck', woher es scheint, daß 'Holtzen' in 'Holsten' verwandelt worden ist3). Während die Amelungstraße in Hamburg nach dem Personennamen Amelung heißt, ist die Amlunggasse zu Mühlhausen im Elsaß, wie ihre frz. Bennung 'rue des amidonniers' angibt, im Ursprunge von den daselbst befindlichen Amidam- oder Stärkefabriken benannt4); der aus dem 16. Jahrh, nachgewiesene Nährstoff 'amelung' hängt mit 'Amelmehl' (Kraftmehl) und auvlor (feinstes Mehl) zusammen 5). Königsberg kennt eine aus 'Bullatengasse' entstellte und nunmehr dem Misverstande preisgegebene Bullengasse; in alten päbstlichen Zeiten haben hier die Bullatenbrüder ihr Kloster gehabt6). Vilmar teilt mit7), daß der ursprüngliche Name einer Stadtgegend bei Marburg, jetzt einer Straße längs der Lahn, Grind, in Aufzeichnungen des 16. und 17. Jahrh. Grien, in der neuesten Zeit aber Grün genannt werde. Die Hainstraße in Leipzig ist aus einer Heustraße (regio foeni in Urkunden), die Zahnsgasse in Dresden aus einer

bei Kiel, welches urkundlich Hertesee (Hirschsee) hieß. Vgl Hartsprung S. 164.

Ztschr. d. Gesellsch. f. d. Gesch. v. Schlesw. Holst. u. Lauenb. 3, 144. Hansische Geschichtsbl. 1883 S. 148. 149.

<sup>2)</sup> Klaus Groth in Lindaus Nord u. Süd 1885 S. 339.

<sup>3)</sup> Vgl. Lucht a. a. O.

<sup>4)</sup> Förstemann Germania 15, 263.

<sup>5)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 1, 278.

<sup>6)</sup> Hennig Preuß. Wtb. 50. Frischbier Wtb. 1, 1172.

<sup>7)</sup> Idiot. 137.

Sanitätsgasse hervorgegangen 1), das Petersgäßchen in Eisenach aus einem Badergäßchen 2). In Breslau leitet man den Namen des dortigen Hintermarkts von 'Hühndermarkt' (Hühnermarkt) ab; im schles. Dialekt wird 'hinder für 'Hühner' gesagt 3). An manchen Orten, z. B. in Mülheim a. d. Ruhr, führt eine Straße den Namen Notweg; darunter ist der Weg für Leichen und Kirchgänger zu verstehen 4).

Ueberaus viele deutsche Namen von Städten, Dörfern. Burgen beruhen auf Umbildung, Zurechtlegung und Umdeutung oder sind vermöge ihrer entstellten Form überhaupt volkstümlichen Misverständnissen ausgesetzt. Dortmund und Holzminden, ehedem Throtmeni und Holtesmeni, hangen nach J. Grimm 5) mit dem monile (alts. meni) oder Halsband der heidnischen Göttin Freya zusammen; zu dem ersten Namen vgl. außerdem engl. throat (Hals), der zweite offenbart niederd. holt (Holz). Würzburg ist verderbt aus Wirzburg (v. einem Wirzo?), die lat. Uebersetzung Herbipolis lehnt sich an wirz (Kraut, Kohl; vgl. Wirsing) an 6). Braunschweig, niederd. Brunswik, bedeutet Brunonis vicus. Höchst ist gleich Höchstett. Minden und Münden, wie die alten Formen Mimida und Gimundi zeigen, etymologisch weit von einander abstehend, scheinen insgemein für identisch gehalten zu werden; daher die Zusätze 'preußisch' (Minden) und 'hannoversch' (Münden).

Grenzboten Jahrg. 36, I, 2, 128.
 Jahrb. f. Phil. u.
 Päd. 1877 (2, Abt.) S. 509.

<sup>2)</sup> Von F. Meister in Breslau mitgeteilt.

<sup>3)</sup> Frommann 3, 251.

<sup>4)</sup> Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 3, 203. 204. Vgl. Woeste Westfäl. Wtb. 54a. 186b.

<sup>5)</sup> Gesch. d. d. Spr. 433. Abweichend haben geurteilt Woeste in Picks Monatsschr. 2, 150 fg. Peters Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1878 S. 755. Lohmeyer in Herrigs Archiv 63, 367. Lüttich Naumb. Progr. S. 27.

<sup>6)</sup> Wackernagel Umdeutsch, 25. Vgl. Schmeller Wtb. 4, 167. Förstemann Ortsn, 143.

Nur mit Rücksicht auf die Nähe des Main (Moenus) scheint sich der Zusammenhang zwischen Mainz und Moguntiacum aufrecht zu halten. Daß Emden an die benachbarte Ems anklingt, ist Zufall; die Stadt hieß vor Alters Amutha (Mündung; vgl. alts. muth, engl. mouth), der Fluß aber Amisia 1). In Merseburg und Brandenburg steckt hinten ursprünglich das slav. bor (Wald); diese Namen sind überhaupt slavisch, gleichwie Potsdam, dessen zweite Silbe an die gleiche, aber ganz unverwandte Form in Amsterdam und Rotterdam erinnert, und Berlin, wo der Bär sich geltend macht 2). Utrecht und Dortrecht scheinen mit 'recht' zusammengesetzt, während schon die lat. Form Trajectum, welche die nächste Rücksicht verdient, wahrscheinlich eine volksetymologische Deutung enthält und ursprünglich das altfries. drecht (got. draunts), Volk, gemeint ist 3). Altona. nach dem Volksglauben und einer zur Erklärung des Namens aufgebrachten Sage gemäß (vgl. S. 169 Anm. 6), aus dem niederd. all to na (allzu nahe, nemlich bei Hamburg), bedeutet, wie es heißt, in Wirklichkeit 'Altenau' 4),

<sup>1)</sup> Vgl. Lüttich Progr. S. 6.

<sup>2)</sup> Ueber den Namen Berlin vgl. Ebel in Kuhns u. Schleichers Beitr. 4, 341 fg. Illustr. Sonntagsbl. 1876 Nr. 48. Im neuen Reich 1877 S. 663. Herrigs Archiv 69, 201 fg. Hey Progr. Döbeln 1883 S. 12.

<sup>3)</sup> Förstemann Namenb. 2, 430. 431. Ortsn. 100. Lüttich Progr. S. 16. Vgl. auser andern -drecht das deutliche Zwijndrecht bei Dortrecht.

<sup>4)</sup> Nordd. Allg. Zeit. 1877 Nr. 120 (Feuilleton). Beneke Hamb. Gesch. 73. 372 fg. Ein Stadtteil von Dresden heißt gleichfalls Altona, ursprünglich jedoch 'Aldenau'; der stets geschäftige Volkswitz soll dazu alsbald 'Klein Hamburg', als Nachbar von Altona, geschaffen haben (W. Schäfer Deutsche Städtewahrzeichen Leipz. 1858 I, 224). In Friesland gibt es aber ein Altona, welches wirklich 'all zunahe' (bei Dockum) bedeutet; s. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 2, 87 (vgl. 3, 21). Neuerdings ist indessen der Name der holstein. Stadt im Sinne des Volksglaubens erklärt und insbe-

steht daher dem westf. Altena und Altnau am Bodensee gleich. Nicht von 'Kiel' am Schiffe stammt der Name der Stadt Kiel, vielmehr von niederd. kîl, Keil, worunter die Seebucht, an der die Stadt liegt (vgl. mnd. tom Kyle, zu Kiel), verstanden wird 1). Wackernagel 2) hat das schweiz. Schaffhausen aus Aschaffhausen, welches an die Stelle von Ascapha gebaut sei, erklärt; ein elsäss. Ort genau derselben Schreibung bedeutet 'zu den Vorrats- oder Lagerhäusern', von Schaff, Faß 3). Die erste Silbe von Hersfeld (in Hessen) ist nicht wie in andern Ortsnamen desselben Anfangs auf den Hirsch oder das Ross 4) zu beziehen, sondern auf einen alten Personennamen: Hersfeld lautete vor Alters Heriolfesvelt 5). Heilsbronn in Baiern, welches in Folge verfehlter Etymologie längere Zeit im Ruf eines Kurorts gestanden hat, während die dortige Quelle, d. h. der Klosterbrunnen, keine sonderliche Heilkraft besaß, hieß früher 'Halesbrunnen' d. i. 'Haholdesbrunnen' (Quelle des Haholt); aber Heilbronn am Neckar und die andern Oerter dieses Namens nennen sich nach einer Heilquelle 6). Schaumburg ist aus Schauenburg 7), Umstadt in Hessen aus Autmundisstat (Stadt eines Otmund), Armenseul in Westfalen aus Ermensulen (vgl. Irmensäule) hervorgegangen; auf vini cella (Weinkeller) geht Winkel (im Rheingau) zurück, es wird daselbst ein altes römisches Weinlager gewesen sein. Clausthal bedeutet nicht Nicolai vallis, sondern Thal eines

sondere als Wirtshausname verstanden worden; s. Korrespondenzbl. 7, 28. 8, 47.

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 41, 2543.

<sup>2)</sup> Ztschr. f. d. Alt. 2, 557.

<sup>3)</sup> Ztschr. f. d. Phil. 6, 158; vgl. Förstemann Namenb. 2, 1227.

<sup>4)</sup> Vgl. Förstemann Ortsn. 143.

<sup>5)</sup> Grimm Gramm. 3, 422. Ztschr. f. hess. Gesch. 1, 280. 292. Waldmann Progr. Heiligenst. 1856 S. 2.

<sup>6)</sup> Ztschr. f. d. Alt. 18, 153; vgl. Grimm Myth. 553.

<sup>7)</sup> als F.-N. verblieben.

Mannes Namens Klaue 1). Mailand zeigt zwei deutsche Wörter, die beide dem Namen an sich völlig fern stehn; das d ist bloßer Zusatz zum mhd. Meilan, it. Milano, welches aus dem lat. Mediolanum erwachsen ist 2). Biebrich pflegt wie Biberach und Bibra als Biberwasser verstanden zu werden; der Name lautet aber ursprünglich Bîburg (Beiburg, Vorburg). Die verschiedenen Türkheim in Deutschland und Türkenfeld in Baiern haben mit Türken nichts zu schaffen, wol aber mit Thüringern; die alten Namen sind Thuringoheim und Duringfeld 3). In einem umgekehrten Verhältnisse wie mhd. Norwaege zu Norwegen (S. 86) steht das hess. Eschwege zu der ahd. Form Eskinewâg (Eschenwasser), insofern hier wâg in Weg übergetreten ist, Querfurt in Thüringen und Kornwert in Holland leiten sich von quërn (Mühle), Füßen am Lech aus dem lat. Fauces 4), Pfinn im Thurgau aus Fines 5); Fritzlar aus Frideslar bedeutet nicht sowol Friedens- als vielmehr eingefriedigte Wohnung 6); Seligenstadt stammt von

<sup>1)</sup> Herrigs Archiv 60, 434. 435.

<sup>2)</sup> Tobler Die fremden Wörter S. 16 macht auf den im Grunde gleichen Namen des Dorfes Meilen am Zürichersee aufmerksam; vgl. Wackernagel Umdeutsch. 61. Bacmeister Alemann. Wanderungen 20 Anm. Eine Reihe französischer Ortsnamen, die aus Mediolanum entstanden sind, führt Quicherat an in seiner Schrift 'De la formation française des anciens noms de lieu' (Paris 1867) S. 21. Ein österreich. Bauer, dessen Sohn in Mailand diente, antwortete auf die Frage, wo er sei und wie es ihm gehe, er sei 'm Ailend (im Elend); s. Wolff Siebenb. Tagebl. 1878 Nr. 1526.

<sup>3)</sup> A. Stöber Ztschr, f. d. Kulturgesch. v. Müller u. Falke 1858 S. 763. Förstemann Namenb. 2, 1418. Lüttich Progr. S. 34.

<sup>4)</sup> Das ältere Wappen von Füßen zeigt 3 zusammenreichende Füße, weil sich hier Schwaben, Baiern und Tirol mit dem Fuße berühren (Uhland Germ. 1, 323).

<sup>5)</sup> Bacmeister Alem. Wand, 5. 23.

<sup>6)</sup> Pabst Zacharias in einem Schreiben an Bonifacius fälscht es in 'pacis doctrina' (vgl. ags. lâr, Lehre; hochd. lâr, Haus); s. J. Grimm Kl. Schr. 1, 304.

salaha, Sahlweide 1). Buxtehude ist mit drei Wörtern zusammengesetzt: Buckestehude bedeutet Landungsplatz (hude) der Fahrzeuge (buck) auf der Este<sup>2</sup>). Keltischen Grund haben die ganz deutsch geformten Nimwegen und Remagen, ehedem Noviomagus 3) und Rigomagus (Königsfeld), Enkirch an der Mosel aus Ancariacum 4). Der an 'Pommern' anklingende Ort Pommerhof (Kr. Mayen) hat seinen Ursprung im lat. pomarium, Obstgarten 5); in Walhorn (Kr. Eupen) bedeutet das erste Wort 'welsch' (vgl. Welschbillig Kr. Trier), das zweite soll aus lat. arena, Sand (woher auch Haaren bei Achen), verdunkelt sein. Der deutsche Name der dän. Hauptstadt Kopenhagen, verglichen mit der in Dänemark selber heimischen Form Köbenhavn, d. h. Kaufhafen (in mnd. Urkunden 'Copmanhayen'), offenbart die Umdeutung im zweiten Worte; Rothschild auf Seeland ist zunächst aus dem dän. Roeskilde vollständig assimiliert hervorgegangen, nachdem dieses selbst vorher aus dem altnord. Hroarskilde (Quelle Hroars, eines alten Königs) verdunkelt worden war 6); Odensee auf Fühnen lautet ursprünglich Odinsve (Heiligtum Odins), zuweilen Odinsey (ey, Insel). Ehrenbreitstein, verglichen mit der alten Form Erinperahlstein, zeigt die Assimilation in der Mitte. Winterthur, and. Winturdura, entspringt aus dem kelt. Vitodurum; auch Königswinter hat mit 'Winter' vermutlich nichts zu

<sup>1)</sup> Behaghel Deutsche Spr. 226.

Jänicke Niederd. Elem. 34. Förstemann Ztschr. f. vergl. Spr. 23, 382 denkt an Bocsetahude.

<sup>3)</sup> Dieselbe Form steckt auch in Neumagen, während Noyon in Frankreich und Nyon in der Schweiz auf Noviodunum zurückgehen; vgl. Quicherat S. 49. Bacmeister 12. 24.

<sup>4)</sup> Förstemann a. a. O. Esser Progr. Andernach 1874 S. 13. Burcitum (vgl. Burtscheid S. 175) ist nach Marjan Progr. Achen 1882 S. 12—14 als lat. porcetum ('Schweinebusch') zu verstehen.

<sup>5)</sup> Marjan Progr. S. 9.

<sup>6)</sup> Stark Kosenamen der Germanen S. 38 führt Roe aus Hrôdgår als bei den alten dän, Historikern gebräuchlich an.

schaffen, sondern vom Weinbau (vgl. got. veinatriu, Weinstock) seinen Namen 1). Die Oerter Wiesensteig, Wiesenfeld, Wiesenthau leiten auf den wisent (Büffel) der alten deutschen Wälder zurück2). Klagenfurt aus Claudii forum3), Finstermünz in den tirol. Alpen aus Venustus Mons, Kellmünz in Baiern aus Celius Mons, das Meining, Römhild aus Rotemulte (rote Erde; vgl. molte S. 17) zeigen die Umdeutung wieder an zwei Stellen. Katzenellenbogen, wenn es aus Cattimelibocus entspringt, sogar an dreien4). Spielberg, wie viele oberd. (bair.) Oerter heißen, steht für Spiegelberg, von spiegel (specula), Warte 5). Gunterschwil und Herzweil in der Schweiz stammen aus Chuniberteswilari und Heribranteswilare, Amberg aus Ammenberg (Ammo), Schweinersdorf bei Mosburg aus Suanahiltadorf: Geiselhering u. Steinhering sind Patronymika von Gîselher u. Steinher, Holzbach und Ansbach beide aus Onoldesbach entstellt: aus Dudendorp (P. N. Dudo, zu Diot) sind sowol Thondorf im Mansfeldschen als auch Todtendorf bei Wasserburg hervorgegangen 6). Waltersberg unweit des Ammersees lautete vormals Waldrammesperc. Mit walah (fremd) sind die jetzt anderswohin weisenden Namen Wallhausen, Walkstadt, Wollbach, ferner Vahlbruch und Vahldorf ursprünglich zusammengesetzt7). Velsen im Münsterlande ist nicht, was sonst wolberechtigt wäre, einfach Dat. Plur. von vels, son-

<sup>1)</sup> Förstemann Germania 16, 285. Wackernagel Umdeutsch. 61.

<sup>2)</sup> Förstemann Namenb. 2, 1560. Wackernagel Kl. Schr. 3, 48.

<sup>3)</sup> Nach einer neuern Ansicht, wie mir Prof. Cerny in Königgrätz schreibt, soll ursprünglich Glanfurt, nach dem Flüßchen Glan (Lehmbach), an dem die Stadt liegt, verstanden werden.

<sup>4)</sup> Schottel Haubtspr. S. 1250. Grimm Gesch. d. d. Spr. 394; s. dagegen Grimm Wtb. 3, 415. Förstemann Ortsn. 314.

<sup>5)</sup> Förstemann Namenb. 2, 1289. Schmeller Wtb. 2. A. 2, 659. 666.

<sup>6)</sup> Vgl. Lüttich Progr. 16.

<sup>7)</sup> Förstemann Namenb. 2, 1459 ff.

dern gekürzt aus Veltseten (Feldsassen); vgl. S. 171 Holtseten. Dreckenach im Koblenzer Bezirk und Hundstall im Nassauischen hatten vor Zeiten die edlern Namen Drachenach und Hunoldstal; Käsmark in der Zips ist aus 'Kaisersmarkt' entsprungen 1). Obgleich durch 'Kopf' oft eine Bergkuppe bezeichnet wird<sup>2</sup>), sind doch mehrere Höhen, die dieses Wort heute an zweiter Stelle enthalten, im Ursprunge vielmehr mit 'kapf' (von kapfen, schauen) zusammengesetzt; dahin gehört z. B. der Name der hess. Stadt Biedenkopf 3). Ochtendung (Kr. Mayen) geht aus of (= ûf) demo dinge (auf dem Gericht) merkwürdig hervor, wie Uchtenhagen im östlichen Preußen aus ûf dem hagen 4). wangen (Fiuhtinwanc) und Vierkirchen (Fiohtkiricha) in Baiern heißen nach der Fichte (ahd. fiuhta), Thonbach, Thonstetten ebendaselbst nach der Tanne (Tanbach, Tanstetin), während Wesenberg an der Trave, in noch höherm Grade entstellt und verdunkelt, ursprünglich Wiese und Birke (Wisbircon) in sich vereinigt. Für Tigerfeld in Würtemberg, bei welchem Namen an das fremde Raubtier natürlich kaum gedacht, geschweige erinnert werden darf, ist der Stamm legar (niederd. deger), groß, herangezogen worden 5). Pfuhlsborn in Thüringen, Pfalzpoint und Pfalsau in Baiern scheinen auf den heidnischen Gott Phol zu weisen, da sie vor Alters Pholesbrunno 6), Pholespiunt7) und

<sup>1)</sup> Heintze Die Deutschen Familiennamen S. 170a.

<sup>2)</sup> Vgl Förstemann Ortsn. 47. Grimm Wtb. 5, 1768.

<sup>3)</sup> Weigand Oberhess. Ortsnamen 319 fg.

<sup>4)</sup> Jänicke Niederd, Elem. 34. Vgl. Förstemann Ztschr. f. vergl. Spr. 23, 382.

<sup>5)</sup> Peters Germania 4, 376. Vgl. Förstemann Namenb. 2, 1361.

<sup>6)</sup> J. Grimm Ztschr. f. d. Alt. 2, 252. 253; vgl. 5, 70. Myth. 206 fg. Förstemann Namenb. 2, 1126. Schmeller 2. A. 1, 424.

<sup>7)</sup> Unter point (peunt, paint), piunt ist ein abgeschlossenes Feldstück zu verstehen (Schmeller Wtb. 1, 287. 288); vgl. den F. N. Lindpaintner.

Pholesouwa hießen. Der Name der Stadt Achim hat mit dem gleichlautenden, aus Joachim gekürzten Personennamen nichts zu thun, sondern lautete in alter Zeit Acheim (zu aha, Wasser). Wenn Driburg früher Iburg geheißen hat, so steckt die Zahl 'drei' nicht in dem Namen, derselbe wird vielmehr aus 'ter (to der) Iburg' entstanden sein 1). Die sächs. Oerter Bächelsgrün, Gutenfürst, Thierbach hießen ursprünglich Bechtoldsgrün, Gutenfirst (vgl. S. 165), Dürrbach; Schmargendorf bei Berlin, Stangendorf bei Chemnitz, Thurm bei Zwickau. Schindmaas bei Glauchau sind aus St. Mariendorf, St. Annendorf, St. Urban, St. Thomas entstanden. Scheidewigsdorf und Schmottseifen in Schlesien lauteten im Mittelalter S. Hedewigsdorf und S. Mattesseifen. Godesberg bei Bonn und Godensholt im Oldenburg, stammen aus Wodenesberg und Wodensholt (Wodan, oberste Gottheit der Altsachsen). Solothurn in der Schweiz gründet sich auf das kelt. Salodurum, Altdorf hieß ehemals Alchdorf (zu alah, templum). Berchtesgaden ist aus Berhthersgadem (gadem eines Berhther) entstanden, hat also mit Berhta (Berta) nichts zu schaffen 2); Alsleben an der fränk. Saale lautete vor Alters Adalofesleiba 3). Rottenburg in Würtemberg ist als 'Rotenburg' (von dem roten Boden) zu verstehen4); Fleischwangen daselbst heißt urkundlich Flinswangen (zu flins, silex, und wang, campus). Aus Erpeshusen (Erpo) ist Erbsen in der Gegend von Göttingen hervorgegangen; Sachswerfen bei Nordhausen, im zweiten Teile mit Antwerpen zu vergleichen, enthält das alte sahs (Fels), nach dem die Sachsen benannt sind 5); Gottsbüren zwischen Weser und Diemel zeigt doppelte Entstellung aus Gundes-

<sup>1)</sup> Vgl. Waldmann Progr. Heiligenst. 1856 S. 27.

<sup>2)</sup> Vgl. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 272.

<sup>3)</sup> Förstemann Namenb. 2, 123. Schmeller 2. A. 1, 1404. Lüttich Progr. 10.

<sup>4)</sup> Bacmeister Alem. Wand. S. 33 Anm.

<sup>5)</sup> Förstemann Namenb. 2, 1208; vgl. Ortsn. 271.

burc; dem auffällig klingenden Namen eines Dorfes bei Rheinbach unweit Bonn, Essig, liegt die Zusammensetzung Essingova (Gau, Land, Niederlassung eines Esso) zu Grunde 1). Altenreif in der Schweiz und Allripp in der Pfalz mit berühmten römischen Ruinen sind aus Alta ripa (vgl. Hannover = hohen Ufer) entstanden, das halb französisch klingende Eltville im Rheingau aus Alta villa. Wünschendorf, wie mehrere sächs. Oerter heißen, Wünschensuhl an der Suhl und Wünschenbernsdorf bei Gera enthalten im ersten Teile der Zusammensetzung das Adi. windisch oder wendisch; Wolfmannshausen bei Römhild und Wolmuthshausen im Weimarschen gehen beide auf Wolfmunteshusun, wofür auch Wolmunteshusun gefunden wird, zurück; Völkershausen in Unterfranken ist aus Wolfricheshusen, Völkershausen bei Heldburg aber aus Volkricheshusen entsprungen; Wohlsborn bei Weimar, Märzroda im Altenburgschen, Mangelsdorf im Fürstentum Reuss lauten urkundlich Wolvisburn, Märtensrode, Manigoldisdorf; die meining. Oerter Einödhausen, Hönbach, Jüdewein hatten früher die Namen Einharteshusen, Haynbuche, Godawini; Liebsdorf bei Weida, Wundersleben bei Weißensee gründen sich auf Lupoldisdorf, Wunrichesleben; aus Askefeld und Eberhards sind Eisfeld und Ebenharz, beide unweit Hildburghausen, hervorgegangen<sup>2</sup>). Schwerborn bei Erfurt lautet in Urkunden teils Suehurbrunno, teils Sueberbrunno; man hat dabei an sueiga (südd. Schweig, Viehhof) und an suebel (Schwefel) zu denken sich veranlaßt gefunden. Badeleben im Magdeb., das ganz modern klingt, und Bendorf unweit Neuwied enthalten den Personennamen Bado; Buttelstedt im Weimarschen, im 11. Jahrh. Poldestete, bedeutet die Stätte oder den Sitz eines Baldo oder Boldo; Oderding in Baiern hieß früher Odratingen, mit Odrat sind auch

<sup>1)</sup> Vgl. Lüttich 18.

Mitteilungen des Dr. Mitzschke in Weimar; vgl. Förstemann Namenb. 2, 17. 110. 589. 1568. 1576.

Odersheim und Ottersweiler im Elsaß ursprünglich zusammengesetzt1). Der Name eines Ortes bei Trier, Bescheid, ist aus Bachscheid (Wasserscheide) entstellt2). Auf wendische Ansiedelungen verweisen Rüdenschwinden unweit Meiningen aus Reginharteswineden, Geiselwind und Reuterswiesen in Baiern aus Gisenwinden und Ruthardeswiniden; den alten Namen Brunger enthalten ursprünglich Brennholzfelden an der Altmühl (Brungeresfeldun), Bruchhausen bei Höxter (Brungeringhuson); in dem ersten Teile der Zusammensetzungen Besenbruch bei Bünde, Besenhausen an der Leine, Pissenheim bei Bonn liegt der Name Biso versteckt, die Oerter hießen früher Bisinisburg, Bisihusen, Pisinheim: aus Bilgrinescella und Pileheringa, welche nach den mit bil (Milde) zusammengesetzten Namen Pilegrim und Pileher benannt sind, haben sich Pilgerzell bei Fulda und Bierlingen in Würtemberg entwickelt; Frohndorf in Thüringen lautete ehedem Frumiherestorph (Dorf eines Frumiher). Fronhausen bei Paderborn aber Frisenhus; aus Eporestal (Ebersthal) und Gerrichistal sind die österreich, Lokalnamen Eberstallzell und Gerstall, aus Craolfestal (Thal eines Craolf, Grauwolf) das schweiz. Grafstall hervorgegangen. Rheinsheim bei Speier heißt nicht, wie Rheinheim bei Düsseldorf und Rheinheim bei Schaffhausen, nach dem Rhein, sondern ist auf Reginesheim zurückzuführen; Rheinbach unweit Bonn hatte mit Regenbach in Würtemberg früher denselben Namen Reginbach. Aus Gunderichesleba ist Günthersleben bei Gotha, aus Guntherisdorf Junkersdorf bei Köln entsprungen; Hellenhahn in Nassau gründet sich auf Hildenhagen, Hühnhahn an der Haun auf Huniheim (vgl. Hünfeld an demselben Flusse). Die gegenwärtig mit persönlichen Namen äußerlich übereinstimmenden Ortsnamen Bernhard in Meiningen und Irmtraud in Nassau

<sup>1)</sup> Förstemann Namenb. 2, 130. 168. 169. 173.

<sup>2)</sup> Lüttich Progr. 11.

offenbaren in ihren ursprünglichen Formen einen weit abliegenden Inhalt: Bernriod und Ermetrode; das würtemberg. Geiselmacher ist aus Gisilmarisriuti entstellt worden: Friederitt in der Gegend von Münnerstedt gründet sich auf Fridirichesrot (Friedrichsrode). Rottleberode unweit Nordhausen hieß in der alten Zeit Radulveroth, Eberstätten in Baiern Eperoltesstein, Reiskirchen bei Giessen Richolveschiricha, Blumersheim unweit Mellrichstadt Blimareshuson (Blidmar), Bierstadt bei Wiesbaden Brigidesstat, Lanzenried in Baiern Lantperhtesreode (Lambertsried), Hirschzell an der Wertach Herilescella, Herzhausen an der Eder Heriwardeshusen, Herbstadt in Baiern Heriolfesstat. Weder Waltersdorf in Oesterreich noch Waltershausen bei Gotha stammen von einem Walter, sondern jenes von einem Waltrich (Waltrichisdorf), dieses von einer Frau Waltrat (Waltratehus). Nach dem Personennamen Egio (Eio) heißen Eginhova, heute Eichenkofen, und Egininhusa, heute Eichenhausen, ferner Eisbergen an der Weser und Eisdorf bei Lützen, während Eisdorf bei Halberstadt sich auf Achilhardesdorp gründet, das bekanntere Eisleben aber zum P. N. Iso gehören soll. Hüttendorf, Hüttenheim und Hüttenrode enthalten im ersten Teile den Namen Hiddo aus Hildo 1); Hopfenbach unweit Lindau und Offenbach unweit Landau hießen beide ursprünglich Offinbach (P. N. Offo); Sandhofen am Rhein ist gleich Sundhofen im Elsaß aus Sundhova (Sund, Süd) hervorgegangen. Der Name Weinheim, den mehrere Oerter tragen, ist aus verschiedenen Quellen entstanden: nur Weinheim bei Alzey scheint den Wein auch ursprünglich zu enthalten, wogegen W. oberhalb Bingen aus Wigenheim (P. N. Wigo), W. unweit Lorsch aus Winenheim (P. N. Wino), W. östlich von Kreuznach aus Wihenheim (wîh, heilig) entsprungen ist. Büschelsried bei Wolfrathshausen ist aus Piscofesriet (Bischofsried) entstanden,

<sup>1)</sup> Förstemann Namenb. 2, 733. 734. 735.

Veitshain unweit Fulda aus Fogetdeshagen (Vogtshagen). Gerbersdorf in Baiern aus Kepahartesdorf (Gebhardsdorf), Wettesingen in der Gegend von Warburg aus Witisunga, Wettringen in Westfalen aus Waldiringas. Schlangen in Lippe-Detmold hat nichts mit dem Tier zu schaffen, welches jedem unwillkürlich in den Sinn fällt, sondern gehört zum Adj. lang und hieß im 15. Jahrh. Ostlangen; ein in demselben Fürstentume gelegener Hof trägt den aus 'tom Albertshop' (Haufe, Häusergruppe) merkwürdig entstellten Namen Malmershaupt 1). Eine der großartigsten Verdrehungen und Verdunkelungen der Form und des Inhalts birgt der Name des Ortes Hanselberg unweit Mosburg. welcher im 10. Jahrh. Hangentinpurun lautet, d. h. zu den hangenden (am Abhang liegenden) Wohnungen. Aus Sintherishusun (Sinther als heutiger F. N. erhalten) ist Theres (unweit Schweinfurt), wobei man der Schreibung nach an den Vornamen 'Therese' denken könnte, auffallend gekürzt hervorgegangen<sup>2</sup>). Südöstlich von Hüfingen liegt ein Dorf mit dem abenteuerlich klingenden Namen Sumpfohren, dessen aus dem 9. Jahrh. nachgewiesene Grundform Sundphorran im ersten Gliede deutlich Sund für Süd (vgl. Sundhausen, Sundheim) enthält, während das zweite auf das lat. forum, welches auch in dem benachbarten Pfohren zu stecken scheint, hinweisen dürfte 3). Wie Godesberg und Godensholt (S. 188), leiten Gutmannshausen unweit Weimar, früher Wotaneshusen, und Gutenswegen bei Magdeburg, früher Wodeneswege, auf den obersten Gott der Germanen zurück. Im ersten Augenblick überraschend, hinterher einfach und natürlich verhält es sich mit dem Namen Denklingen (Rheinprov.), bei dem wol die Mehrzahl desselben Ausganges in zahllosen südd. Ortsnamen sich erinnert, ohne freilich zu

<sup>1)</sup> Preuss Lipp. Familiennamen 2. A. S. 44.

<sup>2)</sup> Lüttich Progr. 32.

<sup>3)</sup> Bacmeister Alemann. Wand. 23.

fragen, ob derselbe auch sonst überall angetroffen wird: man teile nur ab 'Den-klingen', so zeigt sich sogleich der wahre Ursprung, nemlich der mit Artikel versehene Dativ Plur. von klinge, worunter ein Bach zu verstehen ist 1). Ermschwerd an der Werra muß als Ermeswert (wert, Flußinsel, eines Ermo), oder urkundlich genauer Ermunteswert gedacht werden: derselben Beschaffenheit wird das schles Habelschwerdt sein. Sommerschenburg unweit Helmstädt hieß früher Symmersenburg (Sigmarsburg), Wichmannsburg an der Ilmenau Wigmannesburstal; aus Hrôtburghusen (zum Fem. Ruotburga) ist Rothenburg bei Warburg hervorgegangen. Das hess. Altenstädt lautet urkundlich Alahstat (alah, Gotteshaus), das Volk spricht 'Ahlenstädt'; Allendorf an der Werra dagegen hat ehemals Altendorf geheißen. Holzleute u. Schafleute scheinen von leite (Bergabhang) zu stammen2); Fischhausen in Ostpreußen steht für Bischd. h. Bischofhausen; Fischament zwischen Wien und Pressburg hieß vor Alters Viscahisgimundi, Mündung der Fischa3). Weisenau bei Mainz ist aus vicus novus umgedeutscht worden: das nicht weit davon liegende Bodenheim lautete früher Badenheim (Heim, Wohnsitz eines Bado); vgl. Badeleben S. 189. Es gibt mehrere Oerter mit Namen Neunkirchen anstatt Neuenkirchen 4). Die Endung -leben in Ortsnamen wie Aschersleben, Eisleben, Hadersleben, Oschersleben, Wanzleben bedeutet Nachlaß, Erbgut (dän. -lev) und stammt von got, leiban, engl. leave5). Das holstein. Dorf Willen-

<sup>1)</sup> Die Herleitung rührt aus einer zuverlässigen Quelle her. Unterdessen macht die Köln. Zeit. 1877 Nr. 220 Bl. 1 darauf aufmerksam, was allerdings schwer wiegt, daß sich in der Umgegend von Denklingen mehrere Ortschaften befinden, deren Namen auf-lingen (-ingen) ausgehn.

<sup>2)</sup> Förstemann Ortsn. 48.

<sup>3)</sup> Lüttich Progr. S. 5.

<sup>4)</sup> Förstemann Namenb. 2, 1089.

<sup>5)</sup> Vgl. Zarncke Lit. Centralbl. 1854 Nr. 18 S. 279. Lüttich Progr. 25.

scharen soll ursprünglich Villa Ansgarii geheißen haben, ein anderes Namens Poggenbarg, wo pogge (Frosch) sich geltend macht, nach einer daselbst stehenden Vogelstange aus Papagojenbarg entstanden sein 1). In Ottensen (bei Altona) steckt nicht die bekannte Kürzung -sen aus -hausen (vgl. Erbsen S. 188, außerdem Pattensen, Heimsen, Seesen, Bennigsen u. a.), sondern der Name ist aus Ottensheim hervorgegangen2). Aus keltischen Namen entstellt, an deutsche Wörter und Formen angelehnt und großenteils umgedeutet, sind: Andernach aus Antunnacum; Bacharach, das man zu Zeiten gelehrt als 'Bacchi ara' (Altar des Bacchus) erklärt hat, aus Baccariacum; Creuznach aus Cruciniacum, ebendaher auch Christnach in Luxemburg; Boppard aus Baudobriga (Hügel des Baudus); Emmerich aus Ambariacum; Mertloch (Kr. Mayen), als 'Märterer-Loch' verstanden, aus Martiliacum; Rübenach (Kr. Coblenz), nicht mit 'Rüben' und deutschem 'ach' (aha, Wasser) zusammengesetzt, sondern von lat. rupina (zu rupes, Fels) mit kelt. Suffix -acum: Berglicht (Kr. Bernkastel), bis zur äußersten Vollkommenheit umgedeutscht aus Vergiliacum; Alpnacht, Küssnacht in der Schweiz aus Alpiniacum, Cussiniacum 3); Judenburg aus Idunum, bei Ptolemaeus Idovvov4). Einen Gen, des Personennamens, von dem der Ortsname herrührt 5), offenbart der Name des bekannten schles, Bades Reinerz (Reinhards); ferner mehrere hess, Ortsnamen auf -los, wie Friedlos (Fridwaldes), Lieblos (Liubolfes), Macht-

Die heutige Papagojenstraße in Altona hat ihren Namen nach Schützes Idiot, aus demselben Grunde von dem 'Goyensch\u00e4ten' (Vogelschie\u00eden) erhalten.

<sup>2)</sup> Beneke Hamb. Gesch. u. Sag. S. 130.

<sup>3)</sup> Zu der ganzen Reihe dieser keltischen Namen vgl. Bacmeister Alemann. Wand. 1867. Esser Progr. Andernach 1874. Marjan Progr. Achen 1880. 1881. 1882.

<sup>.4)</sup> Fuß in Picks Monatsschr. 4, 87.

<sup>5)</sup> Förstemann Ortsn. 193.

los und Magdlos (Mahtolfes); desgleichen Sterbfritz (Starcfrides) und Merkfritz (Erchinfredis), Rex (Rîhgozes), Hauswurz (Huswartes). Andere umgedeutete hess. Ortsnamen 1) sind: Hesserode aus Hasinrode (Hase), Wolferode aus Waldolferode, Rothwesten aus Rotwardeshusun, Garbenteich aus Geriwarteich, Martinhagen aus Merebotenhagen, Buchenwerra aus Buochenenwert, Gethsemane aus dem P. N. Götzman: Merzhausen, Asmushausen, Hundshausen, Sterzhausen gehen hervor aus Meginharteshusum, Asmundishusum, Hunoldeshusum, Steinhartshausen; das sonderbar klingende Leihgestern heißt ursprünglich Leitcastre (leidi, iter, ductus; castrum); Herbstein gründet sich auf Heriperhteshusun (Herbertshausen), Wolferts auf Wolfeshart, Liesburg und Lisberg auf Liebesburg u. Liebesberg, Hebstahl auf Heppos Thal: Viermünden, ein Dorf an der Eder, hieß im Mittelalter Virminni, Verminne2); das alte Hintinbuch (Hinde u. Buche) ist als Hinterbach, wie heute der Name des bair. Ortes lautet, nicht mehr zu erkennen; Amöneburg entspringt aus Amanapurc, Stadt an der Ohm, vom Volke noch Omeneburg gesprochen, Lämmerspiel aus Liemars bühel; statt Habichtsbühl (Höhe im Habichtswalde) heißt es zuweilen Habichtspiel, statt Hermannsbühl sogar Hermannspiegel3); bei Imshausen führen das lange Loh (mhd. lôch) und andere kleine Waldstücke zusammen den Namen der Imshäuser Löcher4). Der thüring. Ort Wimmelrode hieß vordem Wîhemannarod (sanctorum virorum novale); Walporz-

<sup>1)</sup> Vgl. Vilmar Ztschr. f. hess Gesch. Bd. 1 und Idiotikon von Kurhessen. Förstemanns Namenbücher. W. Arnold Ansiedelungen u. Wanderungen deutscher Stämme (Marburg 1875). Lüttich Progr. Naumb. 1882.

Vilmar Id. 430, wo auf die Wahrscheinlichkeit mythologischer Beziehung aufmerksam gemacht wird; vgl. dagegen Förstemann Namenb. 2, 500.

<sup>3)</sup> Vilmar Ztschr. f. hess. Gesch. 1, 247. Piderit das. 290.

<sup>4)</sup> Vilmar Id. 252.

heim bei Ahrweiler wird als Walprechtshoven, Wenigen-Umstadt bei Aschaffenburg als Winemundestat, Harzgerode am Harz als Hatzgerode (Hazo) nachgewiesen; die beiden Dörfer Schwerstädt haben ihren Namen im Ursprunge vom sueigari (Schweiger, Rinderhirt) empfangen. Eine Anzahl Ortsnamen, in denen das Adj. süß auf die Oberfläche tritt, wie Süßen, Süßbach u. Süßenbach, Thannsüß, Rockensüß, Hohesüß, scheinen das altd. siaja, siujja (im Walde gelegener Weideplatz) zu enthalten 1). Volmarstein in Westfalen pflegt von dem Flüßchen Volme, welches früher dort in die Ruhr gemündet haben soll, abgeleitet zu werden: mit mehr Wahrscheinlichkeit darf man in dem ersten Teile der Zusammensetzung den Namen Volkmar, der oft in Volmar geändert wird, erkennen. Engelwies in Baden wird als Ingolteswis (Ingoltswiese), Badeborn im Anhaltschen als Bëtabûr (Betbauer, Kapelle), woher auch Bedburg und ein oberd. Bettberg2) stammen, Himmelstadt am Main als Imminestat (Irmino), Herrenhausen bei Hannover als Heringahusun urkundlich aufgeführt3). Aus Marienau sind sowol Mergentau in Hessen als Morgenau bei Breslau entsprungen 4). Schlingen bei Kaufbeuren hieß im q. Jahrh. Zuzcilinga; 'zu' fiel weg, weil man es irrig für die Präp. hielt5). Die schles. Ortsnamen Hausdorf, Maifritzdorf, Merzdorf, Seitendorf sind aus Hugisdorf, Meinfridisdorf, Mertinsdorf, Sibotendorf hervorgegangen; in dem ersten Teile von Kirschdorf (Kr. Schweidnitz) steckt ursprünglich

<sup>1)</sup> Ztschr. f. d. Alt. 2, 5 fg. Förstemann Namenb. 2, 1258. Vilmar Id. 384. Wackernagel Kl. Schr. 3, 18.

<sup>2)</sup> Buck Oberd. Flurnamenbuch 25, Vgl. Fuß Progr. Straßb. 1884 S. 11.

<sup>3)</sup> Vgl. Th. Mertens Progr. Hannover 1875 S. 18. Lüttich Progr. S. 21.

<sup>4)</sup> Piderit Ztschr. f. hess. Gesch. 1, 291. Bartsch German. 22, 106,

<sup>5)</sup> Anzeiger f. Kunde der d. Vorzeit 1877 S. 79 Anm.

der Name Christian1). Aus Dietwaldsdorf ist Düwelsdorf. hierauf Teufelsdorf (bei Schässburg in Siebenbürgen) entstanden<sup>2</sup>). Ernstroda in Thüringen lautete im 16. Jahrh. Erfroda, urkundlich Erphisrode; das daselbst an der Madel gelegene Magdala, angelehnt an den gleichnamigen biblischen Ort, gründet sich auf Madahalaha3). Debertshausen und Defertshausen bei Meiningen heißen urkundlich zu den Einbrechtshausen4). Der Bonn benachbarte Ort Grau-Rheindorf bedeutet nicht, wie nach der ältern Schreibung 'Grav-' vermutet worden ist, 'Graf-Rheindorf', sondern heißt nach grauen Nonnen, die daselbst gewohnt haben; das gegenüberliegende Schwarz-Rheindorf ist nach schwarzen Nonnen benannt. Der Name des bair. Dorfes Adelschlag ist aus Adalollesloh bis zur völligen Unkenntlichkeit zurechtgelegt worden; Ermengerst, ein anderes Dorf in Baiern, bedeutet Ermengers Gut. Baiern enthält außerdem noch viele volkstümliche Entstellungen von Ortsnamen, unter denen etwa folgende hervorragen: Tannebrunn, Badeort bei Müldorf, aus St. Anna Brunn, Tannengärtlein bei Nürnberg aus St. Annen Gärtlein; Samarienkirchen und später Semerskirchen aus Sant Marien Kirchen; Edenhofen, Edenthal, Edenstraß aus Oedenhof, Oedenthal, Oedenstraß; Kotzersricht unweit Sulzbach aus Jacobsreut; Postbauer, Hemmau aus Passbaur, Hembaur (bûr, Wohnung); Fallerbach st. Affallerbach (affalter, Apfelbaum), Apfeltrang wahrscheinlich aus Affaltrawanga, Zapfholdern = zu den Apfelbäumen; Schloß Donaustauf f. Thumstauf (Thum, Dom); Kloster Alleich aus Altaha (Altwasser), Kloster Seligenthal aus Saeldental (saelde, Glück); Entbach, Entbuch, Entgrub enthalten das

Weinhold Ztschr, d. V. f. Gesch, u. Alt. Schlesiens XXI (1887), VIII.

<sup>2)</sup> Siebenbürg. Tagebl. 1878 Nr. 1526.

<sup>3)</sup> Regel Ztschr. f. d. Phil. 5, 327. 330. Förstemann Namenb. 2, 965.

<sup>4)</sup> Frommann 2, 495. 499.

südd. ent, jenseit 1). In Amorbach steckt kein Amor, sondern entweder amar (Dinkel, Spelt), oder wahrscheinlicher eine Wurzel am, die sich auf fließendes Wasser bezieht und auch in Ems und Holzemme enthalten zu sein scheint 2). Aus Ellinburgochircha, Adalgerisbrunnen sind Oelbergskirchen (Baiern), Eliasbrunn (Reuss), aus Waldrammeswilare und Manolfinga das schweiz. Wappenschwil u. das hess. Mainflingen (am Main) hervorgegangen3). Die oldenburg. Fürstenresidenz Rastede, wobei an rasten gedacht werden mag 4). lautet ursprünglich Radestede (ausgerodete Stätte) und steht einem österr, Radstedt gleich; Nordhorst, den Namen eines unweit der Landeshauptstadt gelegenen Ortes, pflegt der oldenb. Volkswitz in Nadorst (Nachdurst) zu verwandeln 5); Wildeshausen ist aus Wigoldinghusen entsprungen. Harvestehude bei Hamburg, verhochdeutscht Herbstehude 6), heißt in Urkunden Herwarteshude (vgl. S. 185); Dockenhude bedeutet den Stapelplatz der altfriesischen Stadt Dockum7), Der unweit Lübeck gelegene mecklenb. Ort Schlutup, niederd. Slutup (als 'Schließauf'zu verstehen), führte ehedem den Namen Slukup (sluken, verschlingen), der entweder

<sup>1)</sup> Schmeller I, 69. Frommann 2, 139. 339. Leute jenseits des Ferners, d. h. mit vorigjährigem Schnee bedeckten Berges, werden 'Entferner' genannt (Frommann 5, 220).

<sup>2)</sup> Lüttich Progr. S. 8.

<sup>3)</sup> Förstemann Namenbuch Bd. 2.

<sup>4)</sup> Vgl. Th. v. Kobbe Humoresken a. d. Philisterleben 1,61: 'Rastedt, Ruhestätte'.

<sup>5)</sup> Strackerjan im Oldenburg. Schulprogr. 1874 S. 3. Vgl. Brem. Wtb. 1, 232. Bei Friedrichstadt a. d. Eider befindet sich in ursprünglicher Form und Bedeutung der Wirtshausname 'op'n Nadöss' (auf den Nachdurst); s. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 3, 61.

Diesem Namen analog und wol nachgeahmt sind Sommerhude u. Winterhude, Oerter neuern Ursprungs; vgl. Beneke Hamb. Gesch. 70 fg.

<sup>7)</sup> Schütze Holst. Idiot. 1, 143.

als Wirtshausname gefaßt oder auf die Unsicherheit der Straße bezogen werden kann 1), vielleicht aber von der starken Besatzung, welche der Ort im 13. Jahrh, anhaltend zu erdulden hatte, herrührt 2). Grönland, wie ein bei Glückstadt gelegenes Dorf heißt, bedeutet wahrscheinlich nicht 'Grünland', sondern ist auf 'Groen' für 'Groden', außerhalb des Deichs angewachsenes Wiesenland, zurückzuführen 3). Aus einer größern Anzahl volkstümlich gestalteter Ortsnamen des Elsaß 4) können herausgehoben werden: Eberbach, Hundsbach, Salmbach, wo sich 3 Tiere aufdrängen, aus Erbenbach (Erbo), Hunsbach (Huno), Salhunbach (ahd. salaha, Sahlweide, salix); Elsashausen, früher Eselshusen, ursprünglich vermutlich nach einem Ezzilo; Fröschweiler, schwerlich von 'Fröschen', sondern als Wohnsitz der Frotsindis zu verstehen; Prinzheim aus Bruningesheim, Heiligenberg aus Arlegisberg (8. Jahrh.), Schillersdorf f. Schiltersdorf, Ostwald f. Oswald, Rittershofen aus Ruthartshofen, Hausbergen aus Hugesbergen, Domfessel umgedeutscht aus Domus vassalorum. Lateinischen Ursprung haben ferner Kammerschien u. Fallerschein aus Campo ursino u. Val ursina, Pfetterhausen aus Petrosa 5), Elfeld aus Altavilla, Dauborn im Nassauischen aus Tabernae, die schweiz. Oerter Pfäffers aus Fabaris, Unwillen aus Ovile; Rheinwald enthält roman, val (Thal). In die Schweiz gehören unter andern noch: Landenspiel (Lantinespuhil), Röthel (Ruwental), Velten (Feldheim), Landschlacht (Lan-

<sup>1)</sup> Mantels im Korrespondenzbl. des V. f. niederd. Sprachforsch. 3, 7, wo zugleich der noch ältere Name 'Fretup' (Frißauf) urkundlich nachgewiesen wird.

<sup>2)</sup> Vgl. Leverkus Ztschr. f. d. Alt. 11, 374.

Das Brem. Wtb. 2, 549 nimmt diesen Ursprung für 'Grolland' aus 'Groenland' in Anspruch.

<sup>.4)</sup> Vgl. Stöbers Alsatia 1854 S. 186 fg, Ztschr. f. deutsche Phil. Bd. 6 Heft 4.

<sup>5)</sup> Bacmeister Germanist, Kleinigk, 37h und 70.

chasalahi). Aus vielen ursprünglich slav. Ortsnamen mögen folgende als Beispiele einer besonders ausgeprägten Umdeutschung angeführt werden: Himmelwitz, von jemela, Mispel; Schweinebraten aus Swinbrod (Schweinfurt); Stolzmütz aus Tlustomost, schlüpfrige Brücke; Dummerwitz aus Dumbravice; Mehlsack aus Malcekuke; Lieberose, Müllrose aus Luboraz, Melraz; Tempelhof, Dürrhofen aus Templow, Dwor; ferner Dürrmaul, Hagenest, Filzlaus, Rothwurst, Rohwein, Rothmül, Eisenbrod, Unwürde, Dreyßig 1).

Die reiche Fülle angelehnter und umgedeuteter, so häufig misverstandener Personennamen aller Art fordert zu mannigfachen Beschränkungen auf.

In dem Bereiche der ursprünglichen deutschen Einzelnamen ältester Zeit <sup>2</sup>) treten mehrere überaus gangbare Kompositionswörter in einer Enstellung auf, die mit der Form eines andern regelmäßig ganz unverwandten Wortes buchstäblich zusammentrifft. Aus win (wini, wine, Freund) wird, nachdem die Dehnung des Vokals schon im Mhd. (-wîn) eingetreten war, 'Wein' (wîn); die Silbe -old (v. walten) entwickelt sich zu den Wörtern Wald und hold <sup>3</sup>), und wenn derselben ein Guttural vorhergeht oder der patronym. Genetiv folgt, kann einerseits 'Gold', anderseits 'Holz' herauskommen; auslautendes leip (relictus, -yérŋɛ, filius; v. leiban, woher bleiben) wird in lieb umgedeutet.

<sup>1)</sup> Eingehender handelt von solchen Namen Miklosich in der Schrift 'Slav. Ortsnamen von Appellativen'; vgl. Dunger N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 510. Förstemann Ortsn. 314. Hey Progr. Döbeln 1883. Weinhold Ztschr. d. V. für Gesch. u. Alt. Schlesiens Bd. XXI (1887) S. 239 fg.

<sup>2)</sup> Genauern Bescheid über die Veränderungen, denen diese Namen unterliegen, gibt meine Schrift über die altdeutschen Personennamen in ihrer Entwickelung und Erscheinung als heutige Geschlechtsnamen (Mainz 1873).

<sup>3)</sup> Namen auf -hold aus -old kommen schon am Ende des 12. Jahrh. vor; s. Müllenhoff Ztschr. f. d. Alt. 17, 64.

Beispiele: Baldewein (Balduin; bald, kühn) und umgekehrt Weinpold, Trautwein u. Weintraut (vgl. drud, Drude), Altwein, Bärwein, Erlenwein (erl, Graf), Gottwein, Meerwein (mâri, berühmt), Frohwein (frô, Herr), Weinhold (Winold), Reichwein u. Weinreich, Leutwein, Ochlwein (Odal, Besitz, Gut) Reinwein (ragin, Rat, Ansehen); Arnwaldt u. Ahrenhold (Arnold; ar, Adler), Bärwald u. Beerhold, Eiswald u. Eishold (agis, Schrecken), Meerwald u. Mahrhold1), Osterwald u. Osterhold (Ostrold), Reinwaldt u. Reinhold, Reichwald u. Reichhold, Meinwald u. Meinhold nebst Mannhold (magin, Kraft), Herrwald u. Herrhold (Herold, umgekehrt Walther; her, Heer), Gottwald u, Gotthold, Rabenhold u, Krahnhold (Hrabanold), Sieghold u. Seewald nebst Sichwald . (Sigold), Braunwald (Brunold), Einwald (Aginold), Rothwald (Hrodold), Theewald (Dietold), Leuthold u. Leidhold (liut, Volk); Egold u. Eckgold (Agiold), Vollgold (Volk), Purgolt (Burg), Weygold (wig, Kampf); Ahrenholz, Archenholz (ërchan, echt, edel), Bartholz (bërht, glänzend), Leutholz, Helmholz, Lothholz, Reinholz, Burgholz, Volkholz, Braunholz, Meerholz, Kuhnholz, Sandholz, Weinholz; Gottlieb'2), Friedlieb, Hartlieb (Hartleib, Hartleb), Rohtliep (hrod, Ruhm), Garlieb (gâr, gêr, Sper), Herlieb. Den patronymischen Formen auf -holz gleichen einige auf -harz und -herz (von -hart), wie Burgharz, Rheinharz, Fromherz, Liebherz u. Lebherz, Mannherz u. Meinherz, Regenhertz u. Reinherz, ferner auf -hals, das überdies dasselbe bedeutet wie -holz, z. B. Bierhals (Berold; vgl. Beerhold u. Bierhold, Berholz u. Bierholz), Goethals (Godoald), Rachhals (Ragold), Schmithals (vgl. Smital, altd. Smidoald?); Helfritz ist Gen. von Hildifrid, Leibfriz von Liutfrid, Seifrilz von Sigfrid, Wehrfritz von Werfrid, Merkwürdig verhält sich der Name

<sup>1)</sup> So verdeutschte der Grammatiker Zesen seinen Vornamen Philipp.

<sup>2)</sup> Suchenwirt gibt einem Ritter, im Wortspiel mit Liebe zu Gott, den Namen Gotliep (Wackernagel Germ. 5, 295).

Siebenlist, in welchem zwei deutliche Wörter unserer Sprache entgegentreten, die von manchen Erklärern hartnäckig festgehalten werden: der ebenfalls vorhandene Geschlechtsname Siehelist führt aber als Vermittler mit Entschiedenheit auf Siebelis, Gen. von Siebel, zurück. Patronymisches -ing veranlaßt in einigen Namen scheinbare Zusammensetzung mit -ding, was leicht zu Fehlgriffen führt 1), z. B. in Allerding (Adalhard), Eberding (Ebert), Gerberding (Gerbert), Haberding (Hadubert), Leiterding (Liuthart), Vollbeding (Volcbert; vgl. Vollbring). Auch andere Wörter können auf gleiche Weise äußerlich an den Tag treten und zu Misgriffen verleiten, z. B. Hartgering (Hardger), Wollring (Walther), besonders Löhdefink; dieser letztere Name ist als 'Waldfink' gedeutet worden 2), während er sich der Hauptsache nach zu Löloff (Ludolf) verhält wie Rolevinck (Rohlfing) zu Roleff (Rudolf). Für eine Reihe von Namen auf -eisen, wo der Begriff des Metalls großenteils keinen schicklichen Sinn zuzulassen scheint, z. B. Grimmeisen, Grüneisen, Helmeisen, Hocheisen, Lotheisen, Notheisen, hat man die Verbindung des schwachen mit dem starken Genetiv in Anspruch genommen; von andrer Seite wird lediglich auf die Ableitungsform -izo (-eis, sodann -eisen) verwiesen3). Die Namen Liebhold und Leibhold nebst

<sup>1)</sup> Vgl. Pott Personennamen 59, wo gefragt wird: Hat Vollbeding eine juridische Bedeutung? Geschlechtsnamen auf -ding hat Hoefer Germania 23, 13 fg. gesammelt.

<sup>2)</sup> Mertens Progr. Hannover 1875 S. 64.

<sup>3)</sup> Buck Germania 19, 62 fg. Steub Oberd. Familiennamen 40; vgl. Pott Pers. 566. Ganz anders lautet über verschiedene dieser Namen das Urteil Weigelins im Korresp.-Bl. f. d. Gel.-u. Realschulen in Würtemb. 1881 H. 11 u. 12; nach ihm soll z. B. in Hocheisen, wie in Kircheisen und Thurneysen, denen die Formen Hocheiser, Kirchheiser und Thurneyser zur Seite stehn, -eisen aus -häuser entstanden sein. Im Einklange mit dieser ansprechenden Erklärung vergleiche ich den Namen Kartheisen, auf

Laubhold sowie die Patronymika Liebholz und Leibholz entspringen aus Liutbold; ebendahin gehört auch Leopold, wo das lat. leo sich geltend machen will. Glaubrecht und Liebrecht, oberflächlich als jüngere Imperativbildungen betrachtet, enthalten die Verbindung von glau (einsichtsvoll) und liut (Volk) mit brëht (bërht S. 201); vielleicht ist auch Leberecht eine Umdeutung des letztern Namens und Erbrecht mit êre (Ehre) und brëht zusammengesetzt oder als Herbrecht zu verstehen. Vollpracht geht wie Vollbrecht auf Volcbëraht zurück, Vollrath auf Volcrat; -mund in Kühnemund (kuni, Geschlecht, Stamm), Rothmund (hrod), Reinemund (ragin), Wachsmund (huas, was, wahs, acer) bedeutet Schutz; Meerbothe, Reinbothe waren ehedem Meriboto (Marbod), Reginboto; Waldherr, Warnherr nebst Wernherr sind gleich Walther und Werner (Wernher). In Seiffarth und Seifhardt, Herrfahrdt, Hennefahrt, Leibfahrt, Reinefahrt, Reimfahrt u. Rennefarth nebst Rennefort u. Renfordt1) steckt -frid, in Aubart (got. aud, Besitz), Herbart, Hegebart u. Hackbart, Volbarth, Rennebarth u. a. m. -bëraht, -bërht. eben dasselbe aber auch in Siphardt (Sigbert), Ripphard (Richbert), Liebhardt (Liutbert), Nembhard (Nantbert). Mit Gottschick hat man Θεόπομπος vergleichen wollen, während nur eine andre Form von Gotscheck u. Götschke (Goziko) vorliegt; vgl. Hantschick u. Hentzschke, Radzik u. Rätzke. Aus Liutbrand, Liutfrid sind Leibbrand, Leibfried entstanden; Biernoth läßt sich bequem als Bernot verstehen. Auf alte Personennamen können zurückgeführt werden: Hunger u. Kummer, Billig u. Wohlfeil, Rein u. Regen, Doch u. Wohl, Ihm u. Ihn, Mein u. Dein, Eine u. Keine; ferner: Amme, Asche, Backe, Balke, Dame, Elle, Henne, Made, Meile, Mode, Nonne, Pathe, Rache, Rolle, Ruthe, Wille, Wolke, Wolle, Dotter, Ermel, Nacken, Regel, Titel, den im Berliner Adressbuch von 1869 der Name Kartheuser unmittelbar folgt.

<sup>1)</sup> Vgl. Meifort, Mayffarth, Meifert aus Magofrid.

Trümmer, Sieb, Tanz, That, Witz und viele andere scheinbare Appellativa mehr 1). Daß Immer u. Nimmer ursprünglich semper u. nunquam bedeuten, darf nicht angenommen werden: ganz wol können ihnen Irminher und Nidmar entsprechen. Kein ableitendes -er, sondern Zusammensetzung mit her (Heer) liegt in Danker, Reiner, Volker, Degener (umgekehrt Herdegen; degen, Held), Kühner, Rother, während Volger (Volk), Weniger (wini), Williger (Wille) im zweiten Teile gêr enthalten. In mehrern mit -olf (Wolf), metathetisch -lof, zusammengesetzten Namen entwickelt sich die Form -lauf und bei Unterdrückung des l auch -auf und -hof, wodurch Misverstand veranlaßt werden kann: so in Rothlauf (Rodolf), Heidelauf (heid, Art, Wesen, Stand, Rang, Person), Geislauf (Gisalolf), Karlauf (Gerolf), Leitlauf (Liutolf), Weitlauf (Witolf), in Gangauf (umgekehrt Wolfgang), Bitterauf (Biterolf), Thierauf (Thürolf, Dierolf), Baldauf2) u. Ballauf nebst Waldauf3), in Gerlhoff (Gerloff, Gerolf), Rickhoff (Richolf), Rohlhoff (Rodolf), Thierhoff (Tiurolf), Gangelhoff (Gangloff, Gangolf). Latinisierung aphäretischer Namen auf -olf bringt einige Formen zu Wege, die zum Teil einer ganz andern Deutung unterworfen zu werden pflegen, insbesondere Dolfus, Dolfuss, Tholfus, Tholfuß, Dollfus u. Dollfuss aus Adolf, Rolfus u. Rollfuss aus Rolf d. i. Rodolf 4). Wachsmuth scheint gleich Wasmuth (was, wahs S. 203) zu sein; Warlich, Warmuth u. Wermuth stammen von wari (Wehr), See als erstes Glied der Zusammensetzung geht aus Sig her-

<sup>1)</sup> Die Begründung im Einzelnen würde hier zu weit führen; meine Schriften über die altd. Personennamen und über Konkurrenzen in der Erklärung der deutschen Geschlechtsnamen geben Aufschluß.

<sup>2)</sup> Jedoch vgl. Becker Progr. Basel 1873 S. 22.

<sup>3)</sup> Obergföll Gottscheer Familiennamen (1882) S. 6.

<sup>4)</sup> Vgl. Baldus, Brandus, Mundus, Noldus (Crecelius in Birlingers Alemannia 1875 S. 179).

vor, z. B. Seebald, Seebode, Seebrandt, Seefried, Seewald 1); neben Seegebarth (Sigiberaht) kommt Ziebarth vor. Rubarth wird wie Rubrecht gleich Rupert u. Robert sein, Rauchbart könnte auf Umdeutung desselben Namens beruhn; Udluft scheint aus Utloff = Uhdolph (Udilolf) entstellt zu sein. Schwerlich dürfen Todt, Tödter appellativ verstanden werden, sind vielmehr auf diot (Volk) zurückzuführen; ebendahin scheint Tauberecht (Dietbrecht) zu gehören. Krautwig, Krutwig, Krudewig können mit 'Kraut' nichts zu schaffen haben, es wäre denn, daß das Fest der Krautweihe (Mariä Himmelfahrt), welche im westfäl, Dialekt krûdwîe, krûdwigge heißt2), gemeint sei, sondern entsprechen dem alten Chrotwig (vgl. Rodewich, Rudewig); Rothreich u. Oelreich haben denselben Ursprung wie Roderich u. Ulrich. Aus Walraf entspringen Wohlrabeu, Wollrabe, aus Wolfram (hraban, Rabe) Wolfgram u. Wohlfromm; Wohlfahrt ist Wolfhart, Huldreich u. Ehrenhold sind keine ursprünglichen Namen, sondern aus Ulrich u. Herold umgedeutet: ebenso verhält sich Jordan im Verhältnis zu Jornandes der alten Zeit 3). Theodorich erinnert und lehnt sich an Theodor, aber diese Namen stehn weit von einander ab: jener ist gleich dem got. Thiudareiks (hochd. Dietrich), dieser stammt aus dem Griech. 4). Armin (vgl. Irmin) hat sehr nachteilige Entstellung in Hermann erfahren 5), und diese Form wird wiederum häufig in Herrmann verunstaltet, was beim Geschlechtsnamen unantastbar ist, beim Vornamen Tadel verdient. Minna ist an und für sich nicht, wie etwa Mina, Kürzung aus Wilhelmine, sondern ein selbständiger Name mit der

Vgl. engl. Seabright aus Sigbert (Hoefers Ztschr. f. d. Wiss. d. Spr. 1, 328), Seaforth angeblich aus Sigfrid (Palmer Folk-Etymology 556b.

<sup>, 2)</sup> Woeste Wtb. 146a.

<sup>3)</sup> J. Grimm Kl. Schr. 3, 171 fg.

<sup>4)</sup> Vgl. Wackernagel Schweiz. Mus. 1, 116.

<sup>5)</sup> Wackernagel a. a. O. 117.

Bedeutung 'liebevolle Erinnerung'; Regina darf nicht als lat. regina (Königin) gefaßt werden, ist vielmehr deutsch, nemlich das Fem. zu Regino (von ragin S. 201). Iwan erinnert zwar an den bekannten russischen Namen (Johann), muß aber gleich dem deutschen Iwein gelten 1). Cai, ein vorzüglich in Holstein, aber früher mehr als jetzt üblicher Vorname meistens adelicher Personen, ist nicht aus lat. Cajus gekürzt, sondern stimmt mit dem Namen des Seneschalls in der mhd. Artussage, Keie, Keye, überein. In Hessen soll der altd. Name Eilicha (aus Agil-) von der 'albernen Büchergelehrsamkeit' in Eulalia umgedeutet, aus Annegele, d. i. Anna Gela (Gertrud), von den Pfarrern Angelika gemacht worden sein 2).

In der andern Klasse der ursprünglichen Einzelnamen, welche von den fremden, meist durch das Christentum eingedrungenen Namen gebildet wird, ragt eins der lehrreichsten Beispiele stufenweise fortschreitender Gestaltung und Umbildung bis zu einer formell höchst gelungenen Umdeutung hervor: die Identität der Namen Christian u. Kirschstein wird vermittelt durch die vorhandenen Geschlechtsnamen Kristan, Kristen, Kirsten, Kirstein, Auch die folgende Entwickelung, bei welcher es sich sogar um zwei neue Wörter handelt, ist besonderer Beachtung wert: außer Pankratz, Bankradz, Pongratz, Pangräz, Pankaz entspringen aus Pankratius auch Pankraht, Pankratt u. Pankrat; von der letztern Form ist nur ein Schritt zu Bankrath (als Standesname an sich nicht unmöglich) und davon wieder zu Bankroth, worunter sich, wenn alles andere nicht wäre, das Adj. 'bankrott' wol denken ließe. Aus Cornelius gehen Kees und Nelke hervor, aus Ambrosius Brosche und Brösel, aus Nikolaus sowol Kloß als Loos u. Laus (vgl. Junglaus),

<sup>1)</sup> Vgl. Weinhold Die Personennamen des Kieler Stadtbuchs 1866) S. 4.

<sup>2)</sup> Vilmar Ztschr. f. hess. Gesch. 4, 56. 57. Idiot. 84. 122.

aus Jakob teils Jacke teils Koop, Hauser (Waldhauser, Baldhauser) stammt von Balthasar, Stachel von Eustachius, Ander u. Anders von Andreas, Kresse, Karst u. Kasten von Christian, Bast von Sebastian, Stoff von Christoph, Mörtel von Martinus, Lex von Alexis, Ton u. Thon von Antonius, lauter Verkürzungen, mit denen schon öfters in oberflächlicher Berücksichtigung anderer anklingenden Wörter unvorsichtig verfahren worden ist. Der auffallende Name Sintenis soll sich auf Saint Denis gründen; richtig ist, daß er französisch gesprochen gerade so klingt. In gewissem Gegensatze dazu gibt es unweit der frz. Grenze Familien Namens Denis (Dionysius), deren Vorfahren urkundlich Tönis (Antonius) geheißen haben. Eine Aneignung der seltensten Art betrifft den oriental. Namen Mustapha, insofern eine im 18. Jahrh, aus der Türkei eingewanderte und im Magdeburg, seßhaft gewordene Familie, welche so hieß, durch den Volksmund den Namen Mustopf erhielt, der noch heute daselbst existiert 1); dazwischen liegt die Form Mustoph, die unlängst in einer Hamburg. Zeitung stand.

Auf dem Gebiete der Beinamen, welche teils im Mittelalter entstanden sind, teils einen jüngern Ursprung haben, kommen zuerst einige Geschlechtsnamen in Betracht, die den Begriff einer Eigenschaft oder Gewohnheit in adjektivischer oder substantivischer Form enthalten. Seltenreich scheint aus saelden rîch (reich an Glück) umgedeutet zu sein 2); Hallwachs geht aus halbwahs (halberwachsen) hervor; Wundsam gründet sich vermutlich auf mhd. wunnesam (wunne, Wonne), Umbreit auf unbereit3). Die Namen Dürkopf, Dürkop, Dürkop, Dürkob bedeuten nicht 'dürrer Kopf',

<sup>1)</sup> Kreuzz. 1877 Beil. v. 22. Juli.

<sup>2)</sup> Kern Progr. Stuttg. 1858 S. 53. Vgl. Frau Selten (Saelde) Germania 10, 103.

Grimm Gramm. 3, 785; vgl. Siebenbürg. Tagebl. 1878 Nr. 1526.

sondern sind gleich Theuerkauf u. niederd. Dürkoop 1). Mit Rauschhaupt u. Ruschhaupt läßt sich, wenn der erste Teil der Zusammensetzung festgehalten werden soll, nichts rechtes anfangen, da die Vorstellung, der Kopf rausche etwa von der Bekleidung desselben, oder es sei unter 'Haupt' das Haupthaar (vgl. den historisch berühmten Beinamen Rauschebart) zu verstehen, kaum befriedigt; wahrscheinlich liegt Entstellung aus Rauchhaupt vor, vermittelt vielleicht durch Rauschoff, d. h. mit rauhem Schopf (vgl. Groschuff, Großschupf, Groschopp). Wohlhaupt ist verdreht aus Wollhaupt; Willhöft wird durch Wildcop (13. Jahrh.) und Wildehövet (14. Jahrh.) erklärt und bezieht sich vermutlich auf ein Hauszeichen. Sandleben gehört nicht zu den Ortsnamen auf -leben, sondern zu Sanftleben (Sampleben, Sachtleben). Nicht die Präp, an, die keinen Sinn gäbe, vielmehr ohne in der alten echten Form (mhd. âne) steckt in Anacker 2), Anhelm, Anhut, Ansin u. Ansinn, Ansorge (vgl. Ohnesorge). Die Möglichkeit, daß der bekannte Name Overstolz in den weniger bekannten Haberstolz, über den von Pott3) unbefriedigend geurteilt worden ist, übergetreten sei, wird folgende Darlegung zu begründen suchen: die niederd. Partikel over

Mantels Progr. Lübeck 1854 S. 24 teilt aus dem 14. Jahrh.
 die Namen Durecop und Godescop mit, im Kieler Stadtbuch des
 Jahrh. finden sich Durcob und Durcop; vgl. 'Döhrekauf, der teuer verkauft' bei Hönig Köln. Wtb. 52a.

<sup>2)</sup> Vgl. frz. Santerre (sans terre). Im 16. Jahrh. wurde, wie Beneke Hamb. Gesch. u. Sag. S. 168 berichtet, ein holst. Herr von Alefeld, der seine Güter verkauft und sein Vermögen verpraßt hatte, spottweise 'Ritter Anefeld' genannt. Unterdessen findet sich in niederd. Urkunden ohne Anzüglichkeit Anefelde wiederholt mit Alefelde wechselnd, einzeln auch Antfelden geschrieben; vgl. Ztschr. f. d. Gesch. v. Schl. Holst. u. Lauenb. 3, 217. 225 fg. 4, 184 fg. Knorr Progr. Eutin 1882 S. 5. Ein altniederd. F. N. lautet Anekamp; s. Lübben Jahrb. d. V. f. nd. Spr. 1880 S. 148.

<sup>3)</sup> Personennamen 615. Vgl. meine Auseinandersetzung in d. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 20 (Abt. 2) S. 63 u. 64.

hat die Nebenform aver (vgl. Averbeck, Averdieck mit Overbeck, Overdieck); sodann findet sich der Vortritt eines h, abgesehen von andern Wörtern (heischen, heidechs, heiterne33el, helfenbein, hebenholz), gerade bei aber in mehrern Beispielen, wie haberklaue, haberraute 1).

Reichen Stoff bieten die Imperativnamen. Daß Schneewind auf Schneidewind (Landstreicher, franz, taillevent) zurückgeführt werden müsse, wird durch die vermittelnde Form Schniewind (vgl. dial. Schnie f. Schnee) so gut wie bewiesen; anders entstellt sind Schneidawind, Schneiderwind, Schneidewendt, Schnödewind, Schneidewin, Neben Scheuchentiflug (mhd. schiuhen, scheuen) findet sich Scheintflug, Scheimpflug f. Scheunpflug (scheu den Pflug), neben Hassenpflug das daraus verderbte Hasenpflug. Die hochd. Namensformen Reimschüssel, Raumschüssel u. Ramschüssel mit den niederd. Rumschöttel u. Rumschüttel bedeuten: 'räume (leere) die Schüssel' und wollen den bezeichnen, der das zu thun, stark zu essen pflegt2). Gleiches Sinnes mit diesem Namen sind Rühmekorff und hochd, zurechtgelegt Rühmekorb nebst Ruhmkorf, nur daß hier ein Korb statt der Schüssel steht 3). Tretopf ist gleich Tredup u. Tretrop (vgl. Hotopf und Huttuff), Bettführ gleich Bötefür u. Bütefür (Fürböter, Einheizer, Ofenheizer), Beisenherz gleich Beissenhirtz (beiß den Hirsch); Preußendanz bedeutet 'preise den Tanz', Lehrenkrauß u. Lernbecher 'leere den Krug, leere den Becher'. Die Namen Klingspaar u. Klingspiel sind Neben-

<sup>1)</sup> Frommann 5, 217. 345.

<sup>2)</sup> Wunderlich erklärt Richey Hamb. Idiot. 220 und 240: 'Rûmschöttel Plauderer, Schwätzer, Großsprecher, der gleichsam geraume (rûme, ledige) Schüsseln mit unbedachten Reden auftischt'.

<sup>3)</sup> In Rumenap ist es der Napf, was Schambach Niederd. Wtb. 1762 nicht zu wissen scheint; es kommt auch Rümenapf vor (Fick Progr. Götting. 1875 S. 18). Vgl. ferner Reimkasten, Reimsfeld und Rummfeld, Reimstieg, Rumelant (schon mhd.) u. Rummelandt.

formen von Klingspor u. Klingebeil (laß den Sporn, das Beil klingen); Trinksüss u. Drinkhut haben aus Trinkaus, Trinksaus') u. 'Drinkut', Hausschild u. Hauffschild aus Hauschild u. Howeschild (14. Jh.) Umbildung erfahren; Klophaus erklärt sich durch mhd. klophen f. klopfen, Drishaus ist vermutlich gleich Drischaus. Daß Leichtweiß nicht 'leicht weiß' bedeutet, sondern aus Leuchtweiß entstellt ist, leidet keinen Widerspruch; vgl. Scheineweiß. Unter Stechmesser ist kein Messer zum Stechen, wie man glauben sollte, zu verstehen, sondern die Form des Namens ist dem niederd. Imperativ Steckemest, Steckmest nachgebildet worden: wer bei Zechen für sich bezahlen ließ und dadurch, daß er an dem Platz eines andern sein Messer in den Tisch stach, dies zu erkennen gab, wurde 'Steckemest' genannt2). Die Namen Clebsattel, Klebsadel u. Glebsattel3) sind gleich Klebesattel (in Urkunden öfters Klebsatel, Clebesadel, Clevesattel), wobei nicht an ein Kriegsgerät gedacht werden darf4), vielmehr an einen Beinamen kecker Reiter5); da aber auch Kleesattel als Familienname vorkommt, so fragt es sich, ob hier eine Umdeutung stattgefunden habe, oder ob dieser Name als Kleeacker (dial, sattel, länglicher Acker 6) zu erklären sei. Das hess. Adelsgeschlecht Schutzbar hat sich früher Schutzsper geschrieben, d. h. Schüttesper (Shakespeare); der Name ist mithin im Laufe der Zeit,

<sup>1)</sup> Becker Progr. Basel 1873 S. 12. Vielleicht indessen ist 'Trinks-üss' (alem. üss = aus) zu verstehen; s. Pietsch Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883 S. 347. Der aus Trinkus (später Trinkes) gekürzten heutigen Namensform *Trinks* erwähnt Cämmerer Progr. Arnstadt 1885 S. 16; auch *Trinkhaus* kommt vor.

Heintze Die deutschen Familiennamen S. 206<sup>b</sup>; vgl. Mantels Progr. Lübeck 1854 S. 25.

<sup>3)</sup> Zu trennen ist Gebsattel, vom Orte gleiches Namens.

<sup>4)</sup> Vilmar Namenb. 37.

<sup>5)</sup> Becker Progr. S. 11.

<sup>6)</sup> Vilmar Idiot. 338. Bech Progr. Zeitz 1868 S. XVIII.

was sich bisweilen ereignet, zweimal umgebildet und umgedeutet worden. Die sinnlose Verbindung Schafgans gründet sich entweder auf fehlerhafte Schreibung oder auf einfältige Gestaltung zweier ganz verschiedenen Wörter: Schaffganz 1) verhält sich wie Schaffenicht, wie Schaffrath und Schaffenroth, Der Name Schlichtegroll heißt nicht: 'schlichte den Groll'2), sondern bezieht sich auf Schlichtung, Glättung, Ordnung des Haars; die Formen Schlichtkrul, Schlichtkrull, verglichen mit Schlichthaar u. Glatthaar, erlauben keinen Zweifel, daß 'Groll' auf Entstellung aus 'Krull' (Locke) beruht. Singewald u. Singeholz haben mit 'singen' nichts zu schaffen, bedeuten vielmehr dasselbe wie Sengewald u. Sengeholz, Waldbrenner (Brennewald); vgl. Sengebusch, Sengelaub, Sengstake. Ebenso wird Singeisen gleich Brenneisen sein. Aus Kiesewetter (Wetterspäher) entstellt kommt Kiesevetter (vgl. unten Schiervater) vor, vielleicht ist auch Küsswieder eine Umdeutung desselben Namens. Langguth bedeutet weder 'das lange Gut' noch 'Langens Gut'3), scheint vielmehr mit barbarischer Schreibung der niederd, Imperativ lang ût (von 'langen' im Sinne von greifen) zu sein und als Bezeichnung eines Diebes oder Räubers wie Greifzu zu verstehen4). Wie Regedanz gleich Schickedanz imperativisch zu erklären ist (vgl. Regenfuß), wird Reintanz aus 'Regentanz' entstanden sein. Der Name Rohwetter, der weder mit 'roh' noch mit 'Wetter' zu thun hat, findet seine Deutung durch die niederd. Form Rowedder (zusammengezogen Rohwer), hochd, 'Ruhwieder', ursprünglich vielleicht Wirtshausname, wie Stawedder in Holstein (unweit Hamburg). Bei Zuckermandel denkt man natürlich an etwas sehr Süßes, und doch liegt ohne Zweifel

<sup>1)</sup> vor Jahrhunderten auch Schaffenlitzel (schaff ein wenig).

<sup>2)</sup> Pott 616. Vilmar Namenb. 64.

<sup>3)</sup> Pott 348.

<sup>4)</sup> Weitläufiger habe ich den Namen Germania N. R. Jahrg. 19 (1887) S. 440 besprochen; vgl. Cämmerer Progr. S. 2.

etwas Schlimmes und Bittres zu Grunde, nemlich Zuckmantel (Zuckenmantel; vgl. Zuckschwert), mit Bezug auf Raub in einsamer Gegend 1). Regenfuß heißt: reg den Fuß', Ringseis ist dasselbe wie das ältere Ringseisen2); Stürtzenbecker, Störtenbecker sind gleich Stürzenbecher, nd. Störtebeker, worunter aber nach neuern Untersuchungen 3) ursprünglich kein Imperativ sondern ein Deckelbecher, Trinkgefäß mit einer Stürze zu verstehen sein soll. Aus Achtesnicht, wie sich eine thüring. Familie im 15. u. 16. Jahrh. nannte, ist unter mehrfachen Veränderungen teils Achtzig teils Achtzehn hervorgegangen 4). Unverständlich klingt Grotwahl, wogegen Grothwohl und besonders Gerothwohl auf Grathwohl5), Gerathewohl leiten, die daneben vorkommen; Gradewald u. Grotewohlt scheinen derselbe Name zu sein. Wie Streichhahn entstanden sei und was es bedeute, darauf antwortet die zwischen dieser und der Form Streichan in der Mitte liegende Form Streichhan: alle drei meinen den Anstreicher. Die Namen Kieckhäfer u. Kiekhöfer bedeuten kiekäver, kieköver (guck über) und sind an sich lokal<sup>6</sup>). Daß in Schüthuth und der verwilderten Form Schüththut weder 'Hut' noch (niederd.) 'Haut' stecken, leidet kaum Widerspruch; guten Sinn gibt dagegen die niederd. Präp. ût (aus): Schütt aus. In Spanhut, Spann-

<sup>1)</sup> Vgl. Bacmeister Germ, Kleinigk, 51b.

<sup>2)</sup> Aus Ringsmaul (16. Jahrh.), meint Schmeller (Wtb. 2. A. 2, 121), sei der heutige Name Rindsmaul entstellt worden.

<sup>3)</sup> Vgl. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 4, 28. Hansische Geschichtsbl. 1877 S. 56. Das Wappen des Seeräubers Klaus Störtebeker enthielt zwei oder drei umgestürzte Becher. In Nordthüringen (Progr. Quedlinb. 1882 S. 22c) bedeutet 'Sturzebecher' eine kleine, dicke, runde Person, namentlich auf Kinder angewendet.

<sup>4)</sup> Cämmerer 16. Berlin hat heute den F. N. Achtsnick.

Gratuol findet sich in Nürnberg schon im Mittelalter (Lexer Ztschr. f. vgl. Spr. 17, 382).

<sup>6)</sup> Vgl. Förstemann Ortsnamen 210.

hut hat sich gleichfalls ein h eingeschlichen; es ist der häufige niederd. Name Spanuth, Spanuth, hochd. Spannaus!). Nicht mit 'Haber' sondern mit 'aber' (S. 209) hängt Ruckhaber zusammen: wie Ruckfür und Rückforth sich selbst erklären, heißt Ruckhaber, woneben unentstellt Ruckaber mit neuer Entstellung Ruckgaber vorkommt, 'rück wieder' 2).

Unter die zusammengesetzten Familiennamen, deren zweiter eine Person benennender Teil durch den im ersten befindlichen Sachbegriff individualisiert wird (vgl. Ackerkurt, Baumotte, Fischenebert, Korflür, Schaffgotsch), gehören Kampfenkel u. Kamfenkel, Namen, die an sich kaum verständlich klingen, aber volles Licht erhalten durch die daneben vorhandenen Formen Kamphenkel und verhochdeutscht Kumpfhenkel; gemeint ist Henkel vom Kamp (vgl. Kampfranz, Kampschulte). In Balschmieder könnte irgend eine Beziehung von Schmieder auf Ball vermutet werden; auf den richtigen Ursprung führt die Form Balschmiter (Ballwerfer), so eigentümlich auch ein solcher Beiname erscheint.

Aus der Zahl der Standesnamen sind hervorzuheben: Küstenmacher, entstellt aus Kistenmacher (Kistemaker), Kiefer aus Küfer (Küper, Küpper), Goldstücker u. Seidenstücker aus -sticker, Küßhauer aus Kießhauer; ferner Steinhöfel³) aus Steinhöwel (Steinhouwer, Steinheuer) und aus dem letztern wieder Steinheil, Asthöfer (Asthöver) aus Asthöwer (vgl. Baumhauer); Badenheuer (Bardenheuer) meint den, der mit der Barte haut, Budenbender den Büttenbinder oder Büttner, Hoffschläger den Hufschläger¹), Vollmüller, Vollmöller

<sup>1)</sup> Vgl. Schenkhut (schenk aus) bei Cämmerer 16.

Becker Progr. Basel 1873 S. 13; vgl. Staatsanz. f. Würtemberg 1878 S. 381.

Doch heißt so auch ein Ort bei Freienwalde (Heintze brieflich).

<sup>4)</sup> Vgl. hofslegher in Mantels Progr. S. 25.

den Walkmüller 1). Dürrwächter u. Dürrschmidt bedeuten Thürwächter und Thürschmied (vgl. Türrschmiedt); Pramschiefer ist entstellt aus 'Prahmschieber', der einen Prahm auf dem Flusse schiebend fortbewegt2). Daß Bornträger, zumal da der eigentliche Sinn nicht leicht zu erfassen sein dürste (Wasserträger?), wörtlich zu verstehen sei, scheint nicht so ausgemacht, wie insgemein angenommen wird3): vorzügliche Beachtung gebürt der wol begründeten Behauptung Ficks4), daß dahinter der Bernsteindreher stecke, welcher im ältern Niederd, zuweilen 'bornstêndreger' (-dreier) genannt werden mochte, woraus gekürzt 'borndreger' nicht schwer hat entstehen können<sup>5</sup>). Mit merkwürdiger Entstellung der letzten Silbe ist aus Vieter (lat. Vietor = Binder) in Gegenden der holst. Marsch Vielheer hervorgegangen, wo sich 'Vieh' und 'Theer' aufdrängen. Neben Rossteuscher kommen Rossdeutscher u. Rossteutscher, neben Torfstecher auch Dorfstecher vor. Segenschmid bedeutet Sensenschmid (mhd. segense, segens, Sense), Weißbeck den Weizenbecker, Duncker, Dünker den Tüncher<sup>6</sup>), Rehbinder den Riedbinder, der das Riedgras oder Schilfrohr (niederd. rêt, Ried) zum Verkauf in Bunde bindet<sup>7</sup>), Reitmeister gehört schwerlich zu 'reiten mhd. rîten', obgleich in niederd. Gegenden der Anführer der städtischen Reiterei 'ridemester' genannt

<sup>1)</sup> Idiot. v. Müller u. Weitz 56; vgl. holl. vollen, walken, engl. fuller, Walker, lat. fullo.

<sup>2)</sup> Heintze Die deutschen Familiennamen S. 187a.

<sup>3)</sup> Archivar Kaufmann in Wertheim benachrichtigt mich freilich, daß in Zorns Wormser Chronik 67 stehe: 'Die weinschröter, so der zeit bornträger genannt sind worden'.

<sup>4)</sup> Progr. Göttingen 1875 S. 16.

<sup>5)</sup> Das Mnd. Wtb. verzeichnet sowol bornstên f. bernstên als auch dregen f. dreien; vgl. das. 2, 576b krândreger, Krandreher. Ein heutiger F. N. ist Schöttelndreger.

<sup>6)</sup> Förstemann Germ. 16, 268 erwähnt einer frühern Dunckerstraße in Reval.

<sup>7)</sup> Vgl 'bunt rêt' im Mnd. Wtb. 6 (Nachtr.), I.

wurde<sup>1</sup>), vielmehr zum oberd. 'raiten mhd. reiten, rechnen', und bedeutet den Vorsteher des Rechenamts; vgl. Reitkammer, Reitbeamte, Hüttenreiter, Münzreiter, südd, Ausdrücke2). Strommenger ist gleich Stromenger (Strohhändler; vgl. Stromeyer). Leidgeber (Leidgebel, Leitgeb, Leygebe) meint einen Schenkwirt (lît, Most); der gleichbedeutende ursprünglich slav. Name Kretschmar hat Umdeutung in Kretschmann erfahren. Aus Leidecker (Leyendecker, von lei, Schiefer) kann Leidhecker verunstaltet worden sein, obschon es einen Ort Leidhecken im Darmstädt. gibt; Schifferdecker ist gleich Schieferdecker, Stubenhauer gleich 'Stubbenhauer, der Baumstubben ausrodet' 3), Wohlschlegel gleich Woll-Pfotenhauer 4) darf nicht als Spitzname eines schläger. Schulmeisters gelten, sondern bedeutet Pfettenhauer (Pfetten, Querbalken eines Hauses). Die Namen Schuhwirth u. Schuhwicht entspringen aus dem mhd. schuochwürhte, schuworhte, später schuchwort (Schuhwirker, Schuhverfertiger), woher bekanntlich auch Schubert (Schuwert) und Schuchardt stammen 5). Daß Schaffhardt kein Imperativausdruck sei (vgl. Schaffganz, Schaffrath), wird durch die Nebenform Schabbehard (Schafhirt) bewiesen 6); vgl. Kuhardt, Pagenhardt, Gemeinhardt, Lemmerhardt. Da auch Schapheer vorkommt, insbesondere da der Kuhhirt in niederd. Mundarten 'koherr' lautet 7), so dürfen auch Suher u. Soherr als Sau-

<sup>1)</sup> Schambach Wtb. 171b.

<sup>2)</sup> Diesenbach Wtb. 2, 160.

<sup>3)</sup> Heintze 208a.

<sup>4)</sup> Vgl. meine Darlegung in d. Jahrb. f. Phil. u. Pädag. (2 Abt.) 20, 61. Heutige F. N. sind außerdem: Föttkenheuer, Vetchenhauer, Fetkenhauer, Pfätchenhauer.

<sup>5)</sup> Vilmar Namenb. 20.

<sup>6)</sup> Preuss Die Lippischen Familiennamen S. 5 stellt Schabbehard einem altd. P. N. Schafthart (vgl. Förstemann Namenb. 1, 1076) gleich.

<sup>7)</sup> Danneil Wtb. 81b. Aus 'koherr' ist 'kôr' zusammenge-

hirt oder eigentlich Sauhüter 1) erklärt werden; vgl. Sohege, Sauheger, Sauhüter. Olbeter ist nicht 'alter Beter', vielmehr gleich Olböter, hochd, Altbüßer (Schuhflicker). Der Name Creuziger kommt als Appellativ zwar in der Bedeutung von cruciator vor; insgemein aber muß darunter der Kreuzfahrer, mhd. crûzigaere, verstanden werden 2). Die Form Zinkgraf beruht auf einer sonderbaren Umbildung, vielleicht Umdeutung aus Zintgraf, d. i. Zentgraf (Graf, der einer zent, centena, präsidiert). Zehenter darf nicht mit dem lat. Decimus verglichen werden, sondern es ist damit wie mit Zehender der Beamte gemeint, der den Zehnten erhebt. Der Name Ammon, welcher im ersten Augenblicke zu dem Gedanken an einen sehr weit entlegenen Ursprung verführen könnte, soll aus Steiermark stammen und Ammann, d. h. Amtmann, bedeuten 3). Unter Umlauf ließe sich freilich mancherlei verstehen: vorzügliche Rücksicht verdient die Mitteilung, daß im alten Köln der Aufseher über die städtischen Gerätschaften und öffentlichen Arbeiten so hieß4). Daß Bischkopf gleich Bischof sei, würde auch ohne die zwischenliegenden Formen Bischkop u. Beschop angenommen werden dürfen (vgl. Hotopf, Middeldorpf). So nahe es liegen mag, in den Namen Person, Persoon, Persohn den allgemeinen appellativen Begriff vorauszusetzen. muß diese Annahme doch vor der Erklärung weichen, daß eine Zusammenziehung aus dem nord. Pederson (schwed. Perssön, Persen d. i. Petersen, Peer gleich Peter; vgl. Pehrs

zogen (Grimm Wtb. 5, 2556); die Form 'kûr', welche man danebengestellt hat, gilt aber für den Nacht- oder Turmwächter, z. B. in Krefeld, und wird von Woeste (Frommann 7, 442. 443) aus 'kuder' d. i. 'kunder' (Verkünder) abgeleitet.

Denn vermutlich steht jenes -heer (-herr) für -hör d. i. höder (Hüter).

<sup>2)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 5, 2195. Schmeller 2. A. 1, 1392.

<sup>3)</sup> Kern Progr. Stuttg. 1858 S. 53.

<sup>4)</sup> Ennen Gesch. v. Köln 3, 63.

u. Peters) vorliegt'). Trotz der entsetzlichen Schreibung, welche möglicherweise mit irgend einer Assimilation zusammenhängt, wird Schwiegelshohn als 'Schwiegersohn' zu verstehen sein, weil daneben Schwiegelsohn existiert. Daß Phaland, wie Faland, Fahland, die mhd. Benennung des Teufels, vålant, fortsetze²), ist glaublich, ob auch Pfahland und gar Paland, sehr fraglich; wahrscheinlich bezieht sich der schon vom Mittelalter her am Niederrhein bekannte Name Paland, Palant auf ein gleich oder ähnlich lautendes herrschaftliches Gut³). Unverständlich klingt der Name Heldriegel: er steht für Hellriegel, Höllriegel, womit der Teufel oder dessen Großmutter gemeint sind; die Hölle wurde mit Riegeln versperrt gedacht⁴).

Namen, die sich auf Herkunft und Wohnung beziehen. Schlaf, Schlaaf bedeutet nicht somnus, vielmehr Slavus<sup>5</sup>), Krapoth nicht, wie Kranpoth (vgl. Hasenpoth, auch Ortsname), Krähenfuß, sondern Kroate (Crobath, Krawath); Astfalk ist Ostfale: 'Ast' für Ost alts., 'Falk' aus Falah, Falh entstellt<sup>6</sup>). Bleichroth, von Pott als Adj. oder als 'novale zum Bleichen' verstanden, kann ja nichts sein als der Ort Bleichrode (woher Bleichrodt und Bleichröder); Frühbuß, an 'frühe Buße' erinnernd, wird als Friebus (in Böhmen) zu gelten haben; Schiffbahn, Berenschwerdt, Erkenzweig, Winterschweig weisen auf die Oerter Schiefbahn, Behrenswerth, Erkenswick, Winterswick zurück. Für Krewel, Kräwel läßt sich das mhd. krewel, Art Gabel (S. 164),

Pauli Progr. II Münden 1871 S. 5. Vgl. dagegen Preuss Lipp. Familiennamen S. 29.

<sup>2)</sup> Grimm Mythol. 944.

<sup>3)</sup> Vgl. die F. N. von Palandt in Achen und van Pallandt in Arnheim.

<sup>4)</sup> Grimm Mythol. 222. 223.

<sup>5)</sup> Vgl. Mantels Progr. S. 10. Beneke Hamb. Gesch. u. Sag. 353.

<sup>6)</sup> Meine genauere Auseinandersetzung findet sich Germania N. R. Jahrg. 19 S. 441.

in Anspruch nehmen; vielleicht jedoch ist die Stadt Crefeld gemeint, deren Name vom Rheinländer oft ungefähr so ausgesprochen wird (vgl. F. N. von Kräwel). Koberstein scheint aus Kobershain (Reg.-Bez. Merseburg) entstellt zu sein. Zu einer steirischen Volkssage, der zufolge von einer Riesenrippe alljährlich ein Tropfen abfällt, hatte Grimm 1) angemerkt, daß sich der Eigenname Ribbentrop ohne Zweifel auf eine ähnliche Ueberlieferung gründe; dies muß vor der Thatsache weichen, daß Ribbentrop ein Ort im Hannov. ist, welcher Dorf eines Ribbo bedeutet. Mehrere Seitenund Uebergangsformen lassen nicht daran zweifeln, daß mit dem Namen Kleefisch, dessen wörtliche Fassung keinen vernünftigen Sinn gäbe, die Herkunft aus Cleve (van Cleev) bezeichnet wird: Clefisch, Klefisch, Kleevisch, Clebsch, Klebisch, Clewisch, Zu dem böhm, Ort Frauenreut gehört Frauenreiter, zu dem bair. Abtsreut, Abstrod mit merkwürdiger Entstellung Abstreiter2); Krekeler kann einen Krittler, Rechthaber bedeuten<sup>3</sup>), bezieht sich aber passender, wie Krekel, auf einen Ort dieses letztern Namens (Reg. Achen); Beseler (auch Baeseler) verhält sich zu Basler (Basel) lautlich aufs genaueste wie Möseler zu Mosler (Mosel). Neben Weizsäcker, wo zs vielleicht ursprünglich bloß graphisch für sz zu nehmen ist (mhd. wei3e, noch heute dial. Weiß, Weizen), kommt auch Weizäcker vor; vgl. Gerstäcker (Gerstenecker), Gutenäcker. Einem nicht unglaubwürdigen Zeitungsberichte zufolge hat ein aus Surinam Zurückgekehrter, also ein Surinamer, den Namen Sauereinnehmer bekommen. Allgeyer stammt von Allgäu d. i. Albgau; Horneyer, Morgeneier, Ramseyer, Waldeyer hangen mit Ortsnamen auf -au zusammen. Unter den Namen auf -becher (aus -bach, z. B. Nußbecher) gibt es einzelne, in denen auch das Subst. Becher enthalten sein könnte, wie Holzbecher, Leutbecher (zu lît

<sup>1)</sup> Mythol. 528.

<sup>2)</sup> Steub Die oberd. Familiennamen 150. 161.

<sup>3)</sup> Pietsch Literaturbl, f. germ, u. rom, Phil, 1883 S. 348.

S. 215); Steinwender bezieht sich auf den Ort Steinwand, Osterritter ist entstellt aus Osterrieder (von Osterried). Die oberd. Namen Hagspiel und Singlspiel nebst Hackspiller u. Singlspieler sind aus Hagsbühel und Singuldsbühel entsprungen 1); Walterspiel und Radspieler werden derselben Art sein. In Rosenhauer und Depenheuer kann nicht wol der persönliche Begriff 'Hauer' liegen; die richtige Quelle geben die Ortsnamen Rosenau und Diepenau nebst Tiefenau an. Unter Sonnenleiter wird der verstanden, welcher an der Sonnenseite eines Berges, unter Winterhalter der, welcher auf der Winterhalde wohnt; beide, leite und halde, bedeuten Bergabhang. Der ziemlich häufige Name Schneemann hat vielleicht nichts mit Schnee (nix) zu thun, sondern bezeichnet eher den, der an der Grenze (Schneide, niederd. snêd, snê) wohnt oder daher stammt2). Mitlacher und Mittelacher3) scheinen sich auf die Wohnung inmitten zweier Seen zu beziehen (vgl. Ueberlacher und die geograph. Namen Interlaken und Zwischenahn), Obenhaus gleich Obenaus zu sein. Mit einer Präp, verwachsene Namen dieser Art, welche dem Misverstande unterliegen, zum Teil auf Anlehnung beruhen mögen, sind: niederd, Andauer (hochd, Amthor); Austermühle, aus der Mühle (niederd. Utermöhlen), Austerwischen = aus der Wieschen (Wiese), Austerhellen (vgl. von der Hellen, Zurhellen); Bienwald und Biensee, vermutlich 'beim Wald, beim See'. Die Namen Amend, Ament und dial. Ameng vermitteln den Zusammenhang zwischen Amen, dessen Schlußkons. abgefallen ist (vgl. Schneidewin), und Amende 4), am Ende. Thorbecke ist nicht der Bäcker am Thor 5), sondern im Niederd.

<sup>1)</sup> Vgl. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 218.

<sup>2)</sup> Fick Progr. Gött. 1875 S. 29.

<sup>3)</sup> So heißt auch ein Ort im Rheinlande.

Hierher gehört wahrscheinlich der Name Mende (Grenzboten 1879 S. 329).

<sup>5)</sup> Fick a. a. O. S. 30.

dasselbe was im Hochd. Zorbach, Zumbach (vgl. Thorley, Thormählen u. a. m.). Mit dem Lokalsuffix -stra gebildet findet sich unter den Friesen der Name Ekstra, Herkunft oder Wohnung an Eichen bezeichnend; daher rührt durch Misverstand nun auch der Name Extra 1). Nicht einen Hahn, der kräht, bedeutet Krähahn, sondern mit Krehan, Krehain, Krehein einen Krähhagen; vgl. Kreyenhagen in Hessen. Die Namen Kronbiegel, Krombiegel, Crumbiegel, Krumbiegel und Krumbügel enthalten keinen Bügel als Gerät, vielmehr das Wort Bühel (Hügel); ebensowenig darf an eine Krone gedacht werden, wol aber an Krähe und Kranich, zum Teil auch an das Adi. krumm2). Leuthaus und Leutheußer (Leitheuser) weisen auf lît (S. 215. 219) hin3); Frühlinghaus steht für Frielinghaus, Haus eines Friling, bei den Altsachsen eines aus freiem Stamm Entsprossenen. Einzelne Familien Dreckmann und Dreckschmidt geben an, ihre Namen seien aus Dreieichmann und Dreieichschmidt im niederd. Dialekt zusammengezogen; ob auch Dreckmeyer4) derselben Auslegung anheimgefallen ist? Ueber den bisher unerklärt gebliebenen Namen Heimsoeth, welcher eine Mischung des hochd. 'Heim' mit dem niederd, 'soet' (süß; vgl. Soetbeer) zu enthalten scheint, breitet sich Licht durch die Notiz: 'Nedderland bei Bremen heißen in alten Urkunden die Hemsater, Horstsater, die van der Wetteringe und die Letsater's): der zweite Teil ist derselbe wie in Holsate (-sasse); zwischen Heimsoeth u. Hemsath vermitteln Hemsoth u. Heimsoth. Den

<sup>1)</sup> Ruprecht im Hildesh. Progr. 1864 S. 16.

<sup>2)</sup> N. Jahrb. f. Phil. u. Pädag. 20, 62, 63.

<sup>3)</sup> Zu 'Leuthaus' aus 'lîthûs' vgl. Schmeller 2, 521. Wackernagel Ztschr. f. d. A. 6, 272. 'Bier ausschenken' heißt in bair. Dialekten 'verleutgeben'; vgl. Zaupser Bair. oberpfälz. Idiot. 80. Frommann 5, 97.

<sup>4)</sup> Vgl. Preuss Lipp. Familiennamen S. 35.

<sup>5)</sup> Brem. Wtb. 6, 211.

Namen Bachus auf den alten Weingott zu beziehen darf zwar nicht von vorn herein als verwerflich gelten: allein ein Blick auf die durch ein h vermehrte Form Bachhus hinterläßt die Ueberzeugung, daß Bachhaus u. Backhaus (Backes, Backs, Bax) gemeint sind 1). Wiskott, für sich allein betrachtet, könnte 'Wiesenhütte' bedeuten (vgl. Holtkott, Aldekott); die Seitenform Wisgott mahnt jedoch so sehr an das beteuernde 'wi33e got' (nhd. weiß Gott), daß man für beide Namen dieser Herleitung zustimmen darf2). Sicherlich ist Sünderhauf nicht wörtlich zu verstehen, insbesondere weil daneben Sünderhof angetroffen wird, welches sich zu Sunderhof u. Sonderhof verhält wie Sündermann zu Sundermann u. Sondermann; Sonderhof ist gleich Sudhof, südlich gelegener Hof3). Der Name Seelhof scheint der in den Weistümern vorkommenden Form 'selehof', d. i. salhof (Herrenhof), zu entsprechen; auch gibt es einen Ort Selhof bei Honnef am Rhein, und Seelhof bedeutete ferner ehemals 'Kirchhof' 4). Tellkampf hat weder von Tell noch einem Kampf den Namen, sondern bedeutet mit Tilgenkamp u. Tellkamp ein mit Schößlingen (niederd. telg, Zweig, hochd, zelch, zelge) bepflanztes Feld 5); Weitenkampf steht für 'Weidenkampf'. Bei dem Namen Bockhacker, welcher wörtlich genommen keinen Sinn gibt, gilt es wieder ein h zu beseitigen; denn unbedenklich stellen sich Bockhacker

<sup>1)</sup> Vgl. Pauli Progr. Münden 1871 S. 22. Für backen hieß es in älterer Sprache bachen, daher der F. N. Bachofen.

<sup>2)</sup> Vgl. die umgekehrten Zusammensetzungen Kotweiß u. Kodweis (Schillers Mutter war aus dieser Familie).

<sup>3)</sup> Vgl. Sonderburg u. Suderburg, Südheim u. Sondheim nebst Sundheim. Auch mit 'Sonne' berührt sich 'Sunder': Sonnenbrücke, Sonnenwind, sonnenhalb (südwärts, von der Südseite); s. Schmeller Wtb. 3, 269 und vgl. Ausland 1878 Nr. 39 S. 764<sup>b</sup>.

<sup>4)</sup> Anz. f. Kunde d. d. Vorzeit 1877 S. 259.

<sup>5)</sup> In den Weistümern kommen 'Telgenkämpfe' vor; vgl. die F. N. Haverkampf, Lindenkampf, Roggenkamp, Wickenkamp.

und Buchacker gleich, ja das h könnte ursprünglich die organische Länge bezeichnen sollen, obwol sich eine größere Anzahl geographischer Namen derselben Form und Aussprache findet, wie Bockholt, Bockhorn, Bockhorst '), Bockwoldt neben Buchholz, Buchhorn, Buchhorst, Buchwald. Die hamburg. Geschlechtsnamen Borgeest u. Bergeest, welche an 'Geest' (vgl. Vergeest) denken lassen, scheinen aus Borgesch (Gegend in Hamburg) entstellt zu sein; Papproth ist gleich Pfaffenoth, Pfafferott u. Paffrath.

Vom Tierreich entlehnte Geschlechtsnamen. In sehr vielen Zusammensetzungen mit Herz ist der Hirsch gemeint, z. B. in Herzbach, Herzberg, Herzbruch²), Herzbruck, Herzfeld³), Herzsprung, die sämtlich an sich lokal sind; in kaum weniger zahlreichen mit Kron der Kranich (niederd. kran, kron), wie in Kronauge, Kronschnabel, Kronberg, Cronsnest. Eine merkwürdige Entstellung ist Kronenbitter⁴) aus Kranewitter (mhd. kranewite, Wacholder, woher Krammetsvogel); von der Krähe rührt Kragenbrink her. Die Namen Schellenberg, Schellhorn⁵), Schellkopf sind sicherlich nicht von 'Schelle², vermutlich aber vom schëlch, dem Riesenhirsch, gebildet; deutlich stammen Schelkshorn u. Schelshorn daher. Vollständige Umdeutung weist der Name Scheelhass auf, bei dem man an 'scheelen Haß' erinnert wird; zu Grunde liegt

<sup>1)</sup> Vgl. engl. Buckhurst S. 57 A. 7.

<sup>2)</sup> Einer Mitteilung des Dr. Claussen in Itzehoe zufolge hat ein vor 20 bis 30 Jahren verstorbener vornehmer holstein. Geistlicher dieses Namens, ehe er aus dem Judentum ins Christentum übergetreten war, *Herz Baruch* geheißen.

Hatzfeld ist im Ursprunge dasselbe (Woeste Westfäl, Wtb. 95<sup>a</sup>).

<sup>4)</sup> Steub Oberd. Familiennamen S. 7. Peters Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1878 S. 755.

<sup>5)</sup> Andere deuten als 'Schallhorn'. Es gibt auch einen Berg in Westfalen mit Namen 'Schellhorn'.

Schelhas, Schellhase (mhd. schëllec1), scheu, vor Furcht aufspringend). Fußwinkel, Fußhorn, Fußhöller und Staudenfuß beziehen sich auf den Fuchs, Vossköhler auf die Fuchskule (-loch). Mehrere mit Stern beginnende Geschlechtsnamen besagen nicht dieses Wort, sondern den ster (Widder), so die zunächst lokalen Namen Sternbeck, Sternberg, Sternhagen, desgleichen Sternkopf (Wedderkop). Schneegaß (niederd, gôs, gâs, Gans) scheint mit Schneegans identisch zu sein, Bofink, Baufink (niederd.) bedeuten Buchfink, Pufahl (-fagel) ist gleich Puvogel2). Schon früh findet sich Schwein als Beiname (Swin sive Porcus im 14. Jahrh. zu Lübeck), und es ist kein Grund vorhanden dem heutigen F. N., der auch als Schwien vorkommt, diese Bedeutung abzusprechen; dagegen scheinen Schween, Schwenn, Schweinichen mit dem ahd. suein, nord. sveinn, svend, engl. swain (Hirte, Sauhirte, dann Knabe, Jüngling) zusammenzuhangen. Ebenso wird der Name Schweinigel wörtlich auszulegen sein, zu Hamburg hat im 14. Jahrh. ein Hans Swinegel gelebt; die Erklärung aus einem ahd. 'Suênichilo'3) befremdet in hohem Grade. Quadfaß hat sich aus Quadfasel (schlechtes Zuchtvieh) unkenntlich gemacht; Quairam bezeichnet einen schlechten Bock, Riedesel ist als 'Reitesel' zu erklären, im 15. Jahrh, kommen die Beinamen Reitesel u. Rietesel vor 4). Den oberd. Namen Schafhäutl, welcher mit einer Schafhaut schwerlich etwas zu schaffen hat, deutet Schmeller<sup>5</sup>) aus 'Schafitl, Schafoytlin', franz, chouette, Käuzchen. Die Umbildung Fassah aus 'Fasan' erinnert an die S. 90 angeführten mhd. Formen vashan und phase-

J. Grimm Reinh, F. CCXXXV. Zarncke zu Brants Narrenschiff 465b.

<sup>2)</sup> Ueber diesen Namen s. Wackernagel Voces 11. 20.

<sup>3)</sup> Tschiersch Progr. Luckau 1875 S. 5. Heintze Die deutschen Familiennamen 201b.

<sup>4)</sup> Vgl. Bacmeister German. Kleinigk 40a.

<sup>5)</sup> Wörterb. 2. A. 2, 377; vgl. Steub S. 7.

huon; neben Goldammer finden sich Goltdammer u. Goldhammer (vgl. S. 59); Wedderhopf ist vermutlich niederd. Entstellung von 'Wiedehopf', als hieße der Vogel 'Wiederhopf'. Vorzugsweise als Hausnamen und auf ein Hausschild bezüglich sind unter andern zu beurteilen: Aff, Einhorn, Frosch, Hecht, Ochs, Perdchen, Pfau, Stockfisch. Auffallend oft ist der Tierschwanz in deutschen F. N. vertreten, und zwar gewöhnlich in der Form zahl f. zagel (engl. tail), z. B. Lämmerzahl, Hasenzahl'), Mäuse- u. Meisezahl, Voszal (Fuchsschwanz'), Weibezahl (Wedelschwanz), auch Zahl allein; deutlicher offenbart sich Rattenzagel.

Unter den dem Pflanzenreich entnommenen Namen zeichnet sich vor allen der aus Buxbaum, niederd, Busboom. sodann hochd. Busebaum, an ein neues Wort gelehnte Name Busenbaum aus3). Eine bemerkenswerte Umdeutung hat Vielhaber aus Fehlhaber erfahren; denn daß jener Name eine der zahlreichen Zusammensetzungen mit 'Haber' (Hafer) ist, scheint durch den urkundlichen Beinamen 'Velehavere'4) bewiesen, In Sommereisen u. Sommereis kann kein Sinn hineingebracht werden; Sommerreis 5) dagegen, woraus zunächst die mittlere Form entstellt ist, bedeutet ungefähr dasselbe wie Sommerlad, Sommerlatt (mhd. sumerlate, Schößling). Die Bedeutung von Bleidorn wird durch die niederd. Formen Bleudorn u. Blöhdorn hinreichend gewiesen, nemlich Blühdorn. Altrock ist nicht mit Rock, vielmehr mit Roggen (mhd. rocke) zusammengesetzt (vgl. Altrocken, niederd. Oltrogge); Kühnast, Kühnapfel stehen f. Kienast, Kienapfel, Hirschkorn f. Hirsekorn; Walbaum be-

<sup>1)</sup> Hasenzagel ist zugleich lokal; s. Förstemann Ortsn. 72.

<sup>2)</sup> Es gibt auch einen Ort Fuchszahl.

<sup>3)</sup> N. Jahrb. 20, 63. Anders entstellt ist Buschbaum.

<sup>4)</sup> Vgl. Mantels Progr. Lübeck 1854 S. 11. Lübben Jahrb. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 6, 150.

<sup>5)</sup> Alle drei Namen finden sich in Coblenz.

deutet Walnusbaum 1) und Wallbaum wird ja dasselbe sein 2). Die F. N. Meeressig u. Merressig gehen aus Meerrettig hervor, eine seltsame Umdeutung, welche von ungebildeten Menschen, die es für ihre Pflicht halten vor Gebildeten ein vermeintlich plattd. Wort ins Hochd, zu übertragen. hie und da auch auf das Gewächs als solches angewandt wird3). Schwerlich darf Käsebier für zurechtgelegt aus nd. Cassebeer (Kirsche) gelten 4), eher könnte eine Birnart (bir, Birne) verstanden werden; aber mit größerer Wahrscheinlichkeit wird an eine Speise zu denken sein<sup>5</sup>), wonach der Name zur folgenden Klasse zu rechnen wäre. Ergötzlich und zugleich belehrend lautet folgende wahrheitsgetreue Nachricht; in einer bekannten nordd. Handelstadt hat ein Herr Pflaumbaum darum nachgesucht den ältern Namen seiner Familie, Blei, fortan führen zu dürfen; ein Vorfahre habe diesen Namen ins Lat. übersetzt, Plumbum sei jedoch als niederd, plumbôm (Pflaumbaum) misverstanden worden 6).

Essen und Trinken. Einbrod7) ist verkürzt aus Eigen-

<sup>1)</sup> Mnd. Wtb. v. Schiller u. Lübben 5, 577.

<sup>2)</sup> Pott S. 298 vermutet: 'Baum am Wall'.

<sup>3) &#</sup>x27;Karpfen mit Meeressig' stand auf der Karte eines vielbesuchten Kieler Speisehauses im J. 1837 eine lange Zeit hindurch täglich zu lesen; schon Richey Hamb. Idiot. 159 erwähnt derselben Verhochdeutschung.

<sup>4)</sup> Pott S. 101.

<sup>5)</sup> Genaueres N. Jahrb. a. a. O. Vgl. 'Bierkäse' in Grimms Wtb. 1, 1824. Xanthippus Spreu IV S. 24 hält Käsebier für eine seltsame Misdeutung aus Kaspar.

<sup>6)</sup> Ein ähnlicher Fall spielt ins Engl, hinein: eine aus Deutschland nach Amerika gewanderte Familie Feuerstein ließ sich dort Flint nennen, wie der Feuerstein im Engl. heißt; spätere Nachkommen derselben aber hielten dies für deutsch (Flinte) und übersetzten in Gun, wie jetzt der Name der Familie lautet.

Fick Progr. Götting. 1875 S. 1a leitet den Namen aus dem altd. Aginbrod.

brod (Gegenteil Herrenbrod); Druckenbrodt steht für Trockenbrot, Brodhahn u. Brodhun für Brathahn u. Brathun, Bradhun<sup>1</sup>); Kornmilch bedeutet wie Kernemelk Buttermilch; neben Schierwater (vgl. Barwasser) kommt Schiervater vor. Daß der Geschlechtsname Schlemihl, wenn auch die Schreibung buchstäblich übereinstimmt, mit dem Namen<sup>2</sup>) des von Chamisso dargestellten schattenlosen Wanderers irgend einen Zusammenhang habe, darf nicht vorausgesetzt werden: die angrenzenden Namensformen Schleemilch, Schlemilch, Schlömilch leiten auf Schlegelmilch d. i. Buttermilch zurück; vgl. Susemihl = Süßmilch. Wahrscheinlich ist Schneemilch aus dem unverstandenen Schleemilch umgedeutet worden (vgl. Schneemelcher u. Schlamelcher), vielleicht um damit die Farbe der Milch besonders hervorzuheben.

Auf die Kleidung bezieht sich eine Anzahl heutiger Geschlechtsnamen, in denen teils Kugel teils Kohl sich dem Ohr und Auge darbieten, wie Rothkugel (Rotnkoegel), Wittkugel, Reifenkugel u. Riefkugel, Leinekugel und umgedeutet Lindekugel, Lindkugel (auch Linnekuhl u. Linkogel), Herrenkohl, Linnenkohl und wieder umgedeutet Lindenkohl, Riefkohl, Schlapkohl u. Slapkohl; sie rühren sämtlich von der cuculla, cucullus (mhd. gugele) genannten Kopfbedeckung her (vgl. später Kugelhopf). In den Namen Trillhase u. Trillhaas³), Mehlhase, Kniehase, ferner Leinhaas u. Lederhas muß der Hase fern bleiben, nahe dagegen liegt Hose, welche Form mit jener andern, die dem Misverstande Raum gibt, mundartlich wechselt⁴); vgl. Trillhose

Vgl. Mantels S. 24. Cämmerer Progr. Arnstadt 1885 S. 15.
 Vgl. Abr. Tendlau Sprichwörter u. Redensarten deutsch-

<sup>2)</sup> Vgl. Abr. 1endlau Sprichworter u. Redensarten deutschjüdischer Vorzeit (Frkft. a. M. 1860) S. 194. Weigand Wtb. 2, 592. Tschiersch Progr. Cüstrin 1886 S. 122.

<sup>3)</sup> N. Jahrb. a. a. O.

<sup>4)</sup> Richey Idiot. 297 teilt die hübsche Anekdote von einem Obersachsen mit, der sich gewundert habe, daß man in Hamburg Hasen über die Beine zöge und Strümpse (Art Weißbrot) äße, in

u. Drillose (Hose von Drillich), Mehlhose (entstellt Mehlhause), Leinhos, Ledderhose (entstellt Lederhause u. Lederhaus nebst Ledderhus). In Sandrock scheint entweder Sandroggen (vgl. Altrock) oder Samtrock (vgl. Sandleben und Sampleben) versteckt zu liegen. Preiswerk bedeutet Schnürwerk, von preisen oder breisen, mhd. brisen, schnüren, heften; vgl. Preiser, Verfertiger von Schnürriemen. Auf die Namen Siedentopf, Siedentop u. Seidentopf, welche jedenfalls zusammengehören und an zwei Stellen Umdeutung erfahren haben, ist eine dreifache Erklärung anwendbar: 1) imperativisch Siede den Topf, Beiname eines Kochs, 2) niedriger Zopf (niederd. sid und top), 3) seidener, d. h. mit Seide bewundener Zopf 1).

Von verschiedenen andern Dingen und Bedürfnissen des menschlichen Haushaltes und Verkehrs entlehnte Namen. Boxhammer u. Bockshammer können aus Bosshamer, von bôzen (schlagen, klopfen), entspringen, obgleich doch lieber, wie bei andern Namen auf -hammer (Rothhammer, Forchhammer, Grieshammer, Schellhammer, Stelzhamer, Thalhammer) Entstellung aus -heimer anzunehmen sein dürfte. Maushacke ist gleich Mushacke, Musehak (zum Behacken des Gemüses), Schauseil gleich Schuseil u. Schuband, Bauchsack gleich Buchsack2), Ränzel; Wahlstab scheint 'Wallstab' (Pilgerstab) zu bedeuten. Reitgeld stammt nicht von reilen, sondern heißt 'bereites Geld', Baargeld; vgl. niederd. Redegeld u. Breetgeld, ferner Redepenning (Repenning), Redepfennig. Fehleisen wird gleich Felleisen sein. Die Namen Steinkrause u. Steinkrauß ließen sich wie Steinjann, Holzweber, Dammköhler verstehen; die Thatsache jedoch, daß in Mundarten 'Krause' (niederd, krôs) Krug bedeutet, seinem Lande sei es umgekehrt; vgl. Wagner Archiv f. d. Gesch. d. Spr. 1873 S. 277.

Ygl. 'Ueber die mentel hiengen ir zöpfe hin ze tal, wol bewunden über al mit borten und mit stden' (Wigal.).

<sup>2)</sup> Grimm Wtb. 2, 476.

offenbart den Sinn von Steinkrug. Wie Bauchspies zu erklären sei, wird durch die Seitenform Buchspieß, deren wörtlicher Inhalt unverständlich klingt, einigermaßen nahe gelegt: das Subst. Spieß steht bekanntlich dem niederl. spriet, woher das schriftdeutsche Bugspriet stammt, gleich; der Anlaut Buch- für Bug- sowie die Verwandlung von Buch- in Bauch- (vgl. Bauchsack) hat nichts Auffälliges, sodaß die Meinung gerechtfertigt sein dürfte, daß beide Namen 'Bugspriet' bedeuten.

Beim Uebergange zu den Appellativen der gegenwärtigen deutschen Schriftsprache, welche der volksetymologischen Behandlung, diese in dem früher angegebenen weitern Sinne genommen, im Gegensatze zur wissenschaftlich etymologischen Erklärung unterliegen, bedarf es keiner Begründung der höhern und allgemeinern Bedeutung dieses Abschnittes der Untersuchung im Vergleiche zu den Darlegungen, die sich teils um ältere und meistens verschollene, teils um mundartlich beschränkte Wörter und Ausdrücke gedreht, teils endlich Eigennamen zum Gegenstande gehabt haben. Die Anordnung und Sonderung der einzelnen Artikel wird sich nicht nach dem anfangs angedeuteten Unterschiede des objektiven und subjektiven Verhältnisses 1) richten, deren Grenzen überdies nicht selten in einander laufen; es muß vielmehr hinreichen den äußern Unterschied der Wortklassen zu Grunde zu legen und auf dem Gebiete der an Zahl bei weitem überwiegenden Substantiva auf angemessene, auch sonsther bekannte Gruppierungen nach Begriffen Rücksicht zu nehmen. Daß die meisten volkstümlichen Erklärungen das Substantiv getroffen haben, und zwar das konkrete, hängt mit der An-

<sup>1)</sup> Man vergleiche Bockbier, Erlkönig, Fein Gretchen (objektiv) und Kammertuch, Pokal, Wallnuß (subjektiv).

schaulichkeit des Begriffes zusammen, deren die populäre Auffassung vorzugsweise bedarf und von der sie sich leiten läßt. Wie sollte sie mit abstrakten Dingen, mit Handlungen, Zuständen, Eigenschaften, Umständen und andern unsinnlichen Verhältnissen in gleicher Weise und in demselben Grade verkehren? Was in dieser Richtung angetroffen wird, gehört meistens der formellen und subjektiven Assimilation an.

## Substantiva.

Persönliche Begriffe. Der durch Goethe berühmt gewordene Erlkönig hat durch Vermittlung des dän. ellekonge, ellerkonge, als läge darin Eller f. Erle, seit Herder Eingang in die deutsche Sprache gefunden; aber jenes dän. Wort ist aus elvekonge, elverkonge assimiliert hervorgegangen und heißt Elfenkönig. Verwechselung von Drude (Zauberin, Hexe) und Druide (gallischer Priester und Weiser), d. h. Erklärung jenes Namens aus diesem, kommt in der deutschen Literatur öfters vor: Stieler schreibt 'Druidenfuß', Klopstock 'Drüden' f. 'Druiden', Schiller 'Druidenbaum' f. 'Drudenbaum'. Muselmann (mlat. musulmanus) entspringt aus dem Plur, moslemin 1) von moslem, dem ursprünglichen Particip eines den Frieden und die Religion bezeichnenden Verbs, dem auch Islam und Jerusalem angehören. Zwar nicht mit doppeltem n beschwert, aber gleichem Fehlgriff ausgesetzt ist Dragoman (Dolmetsch),

I) Davon bildet Platen einen neuen Plur. 'Mosleminen'; vgl. 'Cherubinen, Seraphinen' statt 'Cherubim, Seraphim' (Wackernagel Kl. Schr. 3, 312). Von Muselmann lautet der Plur. Muselmänner, wird dem Sing. einfaches n verliehen, Muselmanen; vgl. engl. mussulman, Plur. mussulmans, zuweilen mussulmen. Die Ungleichheit, daß in demselben Berichte der Köln. Zeit. (I. Juli 1876 Bl. 3) dreimal jene, viermal diese Form steht, wird in einer aus der Redaktion stammenden Anzeige dieser Schrift (Köln. Zeit. 1877 Nr. 220 Bl. 1) aufgeklärt.

dessen Quelle sich im Arab. findet (targumân, interpres); Dolmetsch dagegen, oder das nach dem Verb später gebildete Dolmetscher 1), wobei wol nicht bloß im Scherz an zwei deutsche Wörter gedacht worden ist2), stammt aus dem Slav. (russ. tolmatsch, interpres). Bei Admiral wird man leicht ans Latein erinnert, wie es denn im Mlat. geradezu admiratus (mhd. admirât neben amiral) u. sogar admirabilis hieß; aber das zu Grunde liegende arab. Wort (amir-ul-ma, Fürst, Gebieter auf dem Wasser) trägt kein d, dem auch das Französ. entsagt, während im Span. und Portug, al- anlautet3). Die Verwandtschaft, der Adelung das Wort Recke (starker Held) überweist (recken, reichen, rex, Rekel), steht demselben in Wirklichkeit so fern als möglich; an Zusammenhang mit 'rächen' vermochte er nicht zu denken, weil ihm die alten Formen nicht ausreichend bekannt waren: Recke bedeutet ursprünglich einen Verfolgten, Verbannten, umherirrenden Abenteurer, hieß im Alts. und Ags. wrekkio u. vrecca4), im Ahd. zuerst wreccho, dann reccho, woraus im Mhd. recke geworden ist; das zu Grunde liegende Verb, das got. vrikan (verfolgen), lautet im Mhd. rechen, heute rächen, im Mnd. aber noch wreken. Zwei Wörter, welche vermöge der Aehnlichkeit ihrer Form

<sup>1)</sup> Vgl. Bechstein Germ. 10, 114.

<sup>2) &#</sup>x27;Interpret? Was ist das? Ein Dolmetsch. Aber ein Dolmetsch? Läßt die Gedanken in Ruh, Worte zermetscht er für tolt. In Niedersachsen, wie Heynatz Antibarbarus 1, 304 bemerkt, wird dolmetschen vom undeutlichen Sprechen, besonders kleiner Kinder, gebraucht; dies gründet sich auf dieselbe Zurechtlegung.

<sup>3)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 16. 17. Rom. Wortschöpf. 76. M. Müller Vorles. 2, 552. Vgl. Koch Gramm. d. engl. Spr. 3b, 201. Palmer Folk-Etymology 3b. Moers Progr. Bonn 1884 S. 15.

<sup>4)</sup> Aus vrecca ist das engl. wretch entsprungen, eine Begriffsentwickelung, welche der von elend (mhd. ellende) aus dem ahd. elilendi (mit lant, Land, und einem zu dem lat. alius stimmenden Adj. zusammengesetzt) aufs genaueste entspricht; s. Grimm Wtb. 3, 410.

und Bedeutung insgemein für identisch gehalten werden und auch früh zusammengefallen sind, Reiter und Reuter, haben in der That keine etymologische Verwandtschaft mit einander: Reuter, worauf es hier allein abgesehen sein kann, ist nebst dem niederl. ruiter aus dem mlat. ruterus (ruptarius) erwachsen und bedeutet einen Wegelagerer oder Straßenräuber¹). Die vorherrschende Ansicht, Korporal sei an corps angelehnt aus frz. caporal hervorgegangen, welche letztere Form in oberd, und niederd, Mundarten üblich ist, wird nicht wenig durch den Umstand erschüttert, daß auch in Frankreich früher corporal vorkam und noch heute dialektisch vorhanden ist; es scheint mithin, daß diese Form als die ursprüngliche gelten darf, wie es denn im Franz. noch ein andres, sachliches, corporal gibt2). Der Feldwebel trägt seinen Namen nicht, wie der Webel (Wiebel, ein Käfer), von weben, sondern das Wort steht für 'Feldweibel', von weiben, sich wenden; in südlichen Mundarten bedeutet Weibel einen Gerichtsboten3). Den Landsknechten, d. h. Fußsoldaten im Dienst eines Landesherrn, ist es allzu gut ergangen, indem man sie mit Lanzen in Verbindung gebracht und Lanzknechte genannt hat 4), vielleicht in der Meinung, daß Spießgesellen zu vergleichen seien; aber ein Spieß ist keine Lanze, welche nur Ritter führten, nie Knechte 5). Marketender, aus ital. mercadante

<sup>1)</sup> Weigand Wtb. 2, 485, 490 fg. Wilmanns Kommentar zur preuß. Schulorthogr. S. 73. Kluge Et. Wtb. 271a.

<sup>2)</sup> Vgl. Scheler Dictionn. 51a. Moers Progr. 10. Roman. Forsch. 3, 484.

<sup>3)</sup> Schmeller Wtb. 2. A. 2, 829.

Auch im Engl, findet sich zuweilen lance-knigths geschrieben (Palmer 207).

<sup>5)</sup> Ausführlich bespricht den Namen und seine frühe Umdeutung Hildebrand in Grimms Wtb. 6, 137 fg.; vgl. 191. Stalder Schweiz. Idiot. 2, 157 führt 'Lanzknecht' als Gebäck auf, indem er sich dabei auf die einer Lanze ähnliche Form bezieht; vielleicht

(lat, mercari), altfranz. marcheant (neufrz. marchand), hat deutsches Ansehen und scheint, nach dem a zu urteilen, an Markt, das zwar auch von mercari stammt, angelehnt zu sein1). Insofern unter Generalstab eine Gesamtheit von hohen Offizieren verstanden wird, enthält dieses Wort einen persönlichen Begriff; Stab als Sinnbild der Gewalt kommt auch in andern Verbindungen vor, aber bloß im Kriegswesen hat es heute zugleich die genannte Kollektivbedeutung2). Das wütende Heer (der wilde läger) erweist sich im Ursprung als Wuotanes her (Wodans oder Odins Heer); in Schwaben, wenn es heftig stürmt oder sonst lärmt, heißt es: "s Wuotes Heer kommt'. Unter den verschiedenen Erklärungen des Namens Rübezahl, den bekanntlich ein sagenhafter Berggeist im Riesengebirge trägt, macht diejenige, welche sich auf den aus dem 13. Jahrh, nachgewiesenen Beinamen 'rubezagel' (Rübenschwanz) stützt3), ohne Zweifel den besten Eindruck. Aus Vicedominus (frz. vidame). Stellvertreter oder Statthalter eines regierenden Herrn, hat sich mit Anlehnung an die deutsche Silbe -tum schon vor Jahrhunderten die jetzt fast auf den Geschlechtsnamen (Vitzthum, Fitzthum) beschränkte Form Viztum entwickelt. Truchsel. früher bald als 'Essenträger' verstanden, bald von 'Truhe' abgeleitet, hat mit 'Essen', obwol es durch dapifer wiedergegeben wird, etymologisch wahrscheinlich nichts zu thun: die ahd. Form truhsa70, eigent-

indessen ist hier die Schreibung versehlt (vgl. Fuß in Picks Monatsschr. 4, 89). 'Landsknecht' ist ein von den Landsknechten eingeführtes Kartenspiel.

<sup>1)</sup> Die niederd. Form Marketenter erinnert zugleich an tent (Zelt, aus tentorium), das Brem. Wtb. (5, 54) nimmt sogar diesen Ursprung an.

<sup>2)</sup> Vgl. Hildebrand in Grimms Wtb. 41, 3377. 3378.

<sup>3)</sup> Vgl. Müllenhoff Ztschr. f. d. Alt. 12, 406. Jänicke Ztschr. f. d. Gymn. 1871 S. 751. Laistner Ztschr. f. d. Alt. 1886 (Bd. 30) S. 169.

lich truhtsa70, besteht aus truht (Schar) und sa70 (Sasse) und bezeichnet zunächst den Befehlshaber einer Schar, der dann später ein besonderes auf Küche und Tafel des Fürsten bezügliches Hofamt bekleidete 1). Nachdem über den Ursprung des Wortes Graf von jeher verschiedene mehr oder weniger unhaltbare Vermutungen, unter denen sich die Ableitung von dem Adj. grau allgemeinern Beifall erworben hat, aufgestellt und verbreitet worden sind, überwiegt heute die Ansicht, daß das mlat. graphio, grafio, gravio (v. γράφειν, schreiben) zu Grunde liege: die Grafen waren Vorsitzer eines Gerichts. Die Form Bürgermeister, welche seit Jahrhunderten das Uebergewicht hat, nebst der ältern Burgermeister, ist aus Bürgemeister, Burgemeister, Meister der Burg, d. h. der Stadt, wo die Bürger wohnen, hervorgegangen; diese ursprüngliche Form ist noch keineswegs ganz verschollen2), wie denn die nordischen und niederd. Mundarten burgemester, borgmester haben. Daß der Flurschütz die Flur zu schützen hat, liegt auf der Hand; weil man jedoch das Subst. Schütze stets auf 'schießen' zu beziehen pflegt, und jener Wächter des Feldes mit einer Schießwaffe in der That sehr wol versehen sein kann und ohne Zweifel oft versehen ist, so liegt das Bedürfnis nahe daran zu erinnern, daß diese Beziehungen von dem Worte als solchem fern gehalten werden müssen, da wirklich ein von 'schützen' abgeleitetes Subst. Schütze, welches in der Schriftsprache kaum mehr vorkommt<sup>3</sup>), in

I) Weigand Wtb. 2, 918. Mhd. Wtb. v. Müller u. Zarncke 2<sup>2</sup>, 341. Jütting Essays 193. 194. Aus der altn. Form drôttseti (mlat. drossatus), major domus, ist *Drost* (Landdrost) hervorgegangen. Unterdessen hat Wackernagel Wtb. z. altd. Leseb. 299<sup>2</sup> truht von tragen abgeleitet und unter Truchseβ den verstanden, der die Speisen außetzt; vgl. Kluge Wtb. 350<sup>a</sup>.

<sup>2)</sup> Bekanntlich steht sie in Goethes 'Faust', öfters auch in 'Wahrh. u. Dichtung'.

<sup>3)</sup> Auf dem Westerwalde, in der Schweiz, in Baiern und anderswo wird Schütz oder Schutz f. Schützer gesagt.

der Benennung liegt. Unmittelbare Ableitung von Müller aus malen ist eine grammatische Unmöglichkeit; die Form wird entweder aus mhd. mülnaere (mlat, molinarius; vgl. den Namen Müllner) oder aus mlat. multor f. molitor (vgl. die Namen Molter, Mölders) assimiliert sein. Das Fremdwort Sensal (Wechselmakler) legt die Frage nahe, ob irgendwie lat, sensus zu Grunde liege; auf den Ursprung von census leitet das frz. censal, aber jenes anlautende s rührt vom Ital. her. Nicht minder mag bei Pedell, welcher als Bote seine Füße oft zu gebrauchen hat, an lat. pes, pedis gedacht werden1), während die Benennung eine ursprünglich deutsche ist, von 'bitten' stammt und mhd. bitel heißt, mlat. bedellus (frznz. bédeau, Gerichtsbote); Schülern gefällt es Pudel statt Pedell zu sagen 2). Die übliche Schreibung Mehner oder Messner ist volksetymologisch, weil sie an Messe erinnert; das Wort entspringt aus ahd. mesinâri, mlat. mansionarius, Hüter der mansio (woher frz. maison), des heiligen Gebäudes, Tempels (vgl. aedituus), müste folglich Mesner geschrieben werden. Der Lotse heißt nicht nach dem Lot, dem Senkblei, dessen er sich zur Erforschung der Tiefe des Wassers bedient, sondern der Ursprung liegt in einem alten Verb, welches unserm 'leiten' ganz nahe steht3); aus dem angels, lâdman (von lâd, Weg; vgl. engl. lodestar, loadstar, Leitstern) ist das ältere engl. lodesman hervorgegangen und diesem das niederd. (u. holl.) lootsman gefolgt, dessen Kürzung in der allgemein üblichen Form unserer heutigen Schriftsprache

<sup>1)</sup> Adelung Wtb. 3, 681 vergleicht zu Gunsten dieser Ableitung lat. pedissequus.

<sup>2)</sup> Vielleicht hängt dies mit einer Verwechselung von 'bitel' und 'bütel' zusammen, wie denn der Büttel (bütel, von bieten) in der ältern Sprache bisweilen 'Püdel' genannt wurde (Schmeller 1, 226).

<sup>3)</sup> In der preuß. Volksmundart wird neben 'Lotsmann' auch 'Leitsmann' gesagt (Frischbier Wtb. 2, 539<sup>1</sup>).

vorliegt1). Das zwar meist veraltete Wort Gespan, Gefährte, Genosse, welches mit spanen (vgl. später abspannen) und spänen (entwöhnen) zusammenhängt, bedeutet eigentlich Milchbruder; durch Umdeutung ist es, mit Rücksicht auf ein Paar, das zusammengehört, gleichsam mit einander vor den Wagen gespannt ist, zuweilen Gespann geschrieben worden 2), und endlich scheint auch die Benennung Gespan (magyar, ispan) für einen ungarischen Oberbeamten ursprünglich nichts anders als den Gefährten (des Fürsten) zu bezeichnen, da sie den Begriff des lat. comes wiedergibt, dessen Bezirk, comitatus, Gespanschaft heißt. Die von hefjan (heben) abgeleitete oder wahrscheinlicher damit zusammengesetzte Form hevanna läßt kaum daran zweiseln, daß die mhd. und nhd. Bezeichnung Hebamme auf Zurechtlegung derselben beruht 3). Wenn unter Teerjacke ein Matrose verstanden wird, so liegt die Vermutung einer bekannten Metonymie nahe4); wie aber, wenn hier eine ganz hübsche Umdeutung aus dem engl. Tarjack (Teerjakob) vorliegt, statt dessen gewöhnlich Jack tar oder auch bloß tar für den Matrosen gesagt wird? Während Frisch richtig zwischen Arrestant und Arrestat unterscheidet, bemerkt schon Adelung, daß im gemeinen Leben jenes für dieses gesagt werde, und so ist es heute der Fall; vielleicht hat man eigentlich 'Arrestand' zu denken,

<sup>1)</sup> Heyne in Grimms Wtb. 6, 1209; vgl. Müller Et. Wtb. 2, 39. Kluge Wtb. 209b.

In Westfalen nennen sich Fuhrleute unter einander so (Woeste Wtb. 78<sup>a</sup>).

<sup>3)</sup> Grimm Rechtsalterth. 455. Heyne in Grimms Wtb. 42, 715. 716. Kluge 1274; vgl. Hefang neben Hefamme bei Schmeller Wtb. 2. A. 1, 1057. 2, 155. Vor Jahrhunderten wurde das Wort in Helfamme umgedeutet; s. Bech German. 7, 93. Grimm Wtb. 42, 949.

<sup>4)</sup> Vgl. Haudegen, Stelzfuß, Besen, Putzbeutel, Perrüke für solche Personen, welche mit diesen Dingen verkehren oder erscheinen.

wie es 'Confirmanden' heißt, die auch zuweilen fälschlich 'Confirmanten' genannt werden 1). Wenn wir einen griesgrämigen, barschen, etwas bösartigen Menschen einen alten Isegrimm nennen, so denken wir dabei nicht an den Wolf in der Tierfabel, dessen ahd, Name Isangrîm2) mit dem altn. grîma (Larve, Helm; vgl. Krîmhilt) zusammenhängt, sondern der Name selbst scheint uns einen Menschen von solchem Aussehen und Charakter anzudeuten 3); vgl. niederd, isegrimsch, ilsegrimsch, grimmig, wild, besonders vom Gauner hat an sich weder mit dem Subst. Gau noch dem niederd, Adj. gau (geschwind, mhd. gach, nhd. jäh) zu schaffen, obschon beide 5) einen guten Sinn darbieten (vgl. Gaudieb), sondern stammt aus der Zigeunersprache und steht für Jauner 6); und das eben genannte Gaudieb darf nicht, weil im Mhd. lantdiep vorkommt, mit dem Subst. Gau in Verbindung gebracht werden, ist vielmehr eine Uebertragung aus dem niederd., mit dem Adj. gau zusammengesetzten gaudêf?), Wahrscheinlich ist Gaukler (mhd. goukelaere), welches insgemein entweder dem mlat.

<sup>1) &#</sup>x27;Confirmanten' steht in der Bonn. Zeit. 1887 Nr. 75 Morgenbl. S. 252.

<sup>2)</sup> Die mhd. Form Isengrin legt den Gedanken an 'grînen' (knurren) nahe, Eisengrein kommt als heutiger Geschlechtsname vor; vgl. Grimm Kl. Schr. 5, 460.

<sup>3)</sup> Müllenhoff Ztschr. f. d. Alt. 18, 7. Vgl. Lübben Progr. Oldenb. 1863 S. 22 fg. Aehnlich wie *Isegrim* hat *Neidhart* einen schlimmen Sinn erhalten; während der ursprüngliche Name Nithart sich auf den Zorn und Haß des Kriegers bezieht, verstehen wir unter *Neidhart* einen neidischen Menschen.

<sup>4)</sup> Schambach Wtb. 90b; vgl. 93a.

<sup>5)</sup> Auf beide bezieht sich Frommann 2, 318.

<sup>6)</sup> Weigand Wtb. 1, 393. Zaupser Bair. oberpfälz. Id. 39. Grimm Wtb. 4<sup>1</sup>, 1584. Herrigs Arch. 33, 205. Tschiersch Progr. Cüstrin 1886 S. 7<sup>2</sup>. Jauner ist als F. N. erhalten.

<sup>7)</sup> Adelung Wtb. 2, 436. Grimm Wtb. 41, 1538. Weigand Wtb. 1, 392.

jocularius, joculator (vgl. engl. juggler, frz. jongleur), gleichgestellt oder aus mlat. cauculus, caucus (Becher, Schüssel, xavxiov) erklärt wird, ein deutsches Wort1); verwandt scheinen mhd. gougern (umherschweifen), gogel (ausgelassen, flatterhaft) und giege (Narr). Vielleicht meint Buschklepper2), wofür im ältern Nhd. 'Buschklöpfer' vorkommt, ursprünglich Buschklopfer; bekannt ist der von der Jagd hergenommene Ausdruck 'auf den Busch klopfen'3). Weil statt polieren ehemals oft palieren (balieren) gesagt wurde, der Polier (unter Maurern und Zimmerleuten) sogar gewöhnlich Palier hieß und an vielen Orten noch heute heißt. so hat daher die Ansicht Platz gegriffen, das Wort entspreche dem frz. parleur und bedeute den Sprecher unter den Gesellen4); ob sich dies Urteil richtig verhalte, dürfte zweifelhaft sein, obgleich in der ältern Sprache parlier und parlierer für einen die Aufsicht führenden Handwerksgesellen gebraucht worden sind5). Eins der berühmtesten Wörter der deutschen Etymologie ist Hagestolz aus mhd. hagestalt, alts. hagustald u. hagastold, worunter ursprünglich ein in den Hag (eingehegtes Grundstück) gestellter, daselbst seßhafter, vom Herrenhof abhängiger junger und unverheirateter Mensch zu verstehen ist; in der nhd. Form, die sich übrigens schon im spätern Mhd, vereinzelt findet, macht sich an zweiter Stelle ein Adi, geltend, welches zu mancherlei volkstümlichen Erklärungen, die hier nicht aufgeführt zu werden brauchen, Anlaß gegeben hat6). Wer

<sup>1)</sup> Hildebrand in Grimms Wtb. 41, 1555, 1916. Kluge Wtb. 98b; vgl. Müller u. Zarncke Mhd. Wtb. 1, 539, 540.

<sup>2)</sup> Bei diesem Worte soll alles Ernstes an βουκλέπτης (Rinderdieb) gedacht worden sein.

<sup>3)</sup> Jänicke Niederd, Elem. 17.

<sup>4)</sup> Wendler Progr. Zwickau 1865 S. 10b. Daheim 1884 Nr. 25 S. 399. Moers Progr. 14. Grimm Wtb. 7, 1977. Vgl. dagegen insbesondere Schmeller Wtb. 2. A. 1, 385.

<sup>5)</sup> Lexer Mhd. Wtb. 2, 208; vgl. Jütting Essays S. 41.

<sup>6)</sup> Die Silbe -stold in der alts. Form erinnert an stolt (stolz).

sich den Vormund als den denkt, welcher für den Unmündigen zu reden, für ihn den Mund zu gebrauchen hat, verwechselt zwei homonyme Wörter, von denen dasjenige, dem Vormund angehört, Schutz bedeutet und ebenfalls in mündig und unmündig (also keine Uebersetzung des lat. infans) enthalten ist1). Ehren vor Pastorennamen und auch sonst2) hat mit Ehre nichts zu thun, sondern entspringt aus dem den Adressen entnommenen Dat, von er, d. i. her, herre, Herr3). Von Kalmäuser gibt es verschiedene Herleitungen4), deren bekannteste sich auf den strengen. kopfhängerischen Orden der Camaldolenser bezieht; doch wahrscheinlich besteht das Wort aus einer deutschen Zusammensetzung von mausen, leise gehn und schleichen wie die den Mäusen nachstellende Katze (vgl. Duckmäuser), mit kahl 5). Sollte der scherzhafte Ausdruck Vocativus für einen schlauen Menschen, Schalk, Pfifficus, mit Rücksicht auf die Kniffe der Advocaten sich gebildet haben oder doch so verstanden werden<sup>6</sup>)? Die studentische, aber auch all-

<sup>1)</sup> Schmeller Wtb. 2, 597 bemerkt: 'Mund liegt ganz ab, sollte auch mancher Vormund seinem Mündel das Brot vor dem Mund wegnehmen'; vgl. 2, 61, wo aus einem ältern Schriftsteller angeführt wird: 'Man heißt sie auch Gerhaber, weil sie der Pupillen Güter gern haben oder hätten'.

<sup>2)</sup> Vgl. 'Ehren Lot' in einem Bürgerschen Gedichte,

<sup>3)</sup> Brem. Wtb. 1, 313. Grimm Wtb. 3, 52. Vilmar Idiot. 93. Jütting Bibl. Wtb. 48. Dietz Wtb. z. Luthers Spr. 552.

<sup>4)</sup> Vgl. Frommann in s. Ztschr. f. d. M. 3, 426.

<sup>5)</sup> In Hauffs Lichtenstein kommt ein fahrender Arzt vor, der eigentlich 'Kahlmäuser' heißt, sich aber, weil er ein Gelehrter sein will, 'Doctor Calmus' nennt. In Berlin wird ein aus Kalmus bereiteter gemeiner Schnaps 'Kalmuser' genannt; s. Frommann a. a. O.

<sup>6)</sup> Sanders Fremdwörterb. 2, 603b bietet die auffallende Erklärung 'einer, der zu dem Ausruf O! Anlaß gibt'. In Schnorr von Carolsfelds Arch. f. Literaturgesch. 1880 S. 124 erinnert Büchmann an eine Stelle in Sebalds Breviarium historicum (1650): 'Schlimmer Vocativus. In der lat. Sprache wird der Nominativus und Voca-

gemeiner volksmäßige Bezeichnung teils eines Bauern, teils eines niedrig gesinnten Menschen durch Kaffer gehört weder zu kaffen¹), gaffen (mhd. kapfen), noch scheint sie ursprünglich den Bewohner des Kafferlandes zu meinen²); zu Grunde liegt vermutlich das Wort kafir (Ungläubiger), mit welchem das Volk, weil es nicht an Muhammed glaubte, von den Arabern bezeichnet wurde³). Bekanntlich werden auf dem Felde zusammengestellte und aufgeschichtete Garbenschober Mandel genannt; daß hier das Deminut. von 'Mann' (südd. Mannl, Mandl) vorliege⁴), insofern diese aufgerichtet stehenden Garben einigermaßen der Mannsgestalt gleichen, scheint glaublich zu sein, wie denn ja der Ausdruck 'Männchen machen' (von Hasen, Kaninchen, Hunden) sich auf

tivus genannt Casus rectus, recht und grade. Wer nun seines Amptes Person oder Thuns wegen gerade sollte gehen oder aufrichtig handeln, aber es nicht recht machet, den heißet man einen schlimmen Vocativus'.

- 1) Aus Anlaß dieses Wortes mag des lächerlichen Misgriffs Erwähnung geschehen, der einem Herausgeber der Statuten des deutschen Ordens in Betreff der Benennung 'caphe spile' widerfahren ist: er hat diese Spiele nicht als Schauspiele, wie er hätte thun sollen, sondern als 'Kaffespiele' genommen und gefolgert, daß schon zur Zeit des Ordens Kaffe im Gebrauch gewesen sei; s. Weseler Schulprogr. 1841 S. 18.
- 2) Zum Beweise der volksmäßigen Beziehung auf den Volksnamen gedenkt die Köln. Zeit. 1878 Aug. 13 Bl. 1 der verstärkenden Form 'Zulukaffer'.
- 3) Weigand Wtb. 2, 1179. Köln. Zeit. 1879 Nr. 43 Bl. 2; vgl. Vollbeding Handwtb. der jüd. deutsch. Spr. S. 50. Nach der zweiten Niederlage der Engländer im Kafferlande machten die Berl. 'Wespen' (April 1879) das Wortspiel: 'Augenblicklich scheinen die Oberbeschlshaber der englischen Armee die hervorragendsten Kaffern am Cap zu sein'.
- 4) Schmeller Wtb. 2, 578. 2. A. 1, 1601. Lexer Kärnt. Wtb. 185; vgl. Schatzmayr Deutschlands Norden u. Süden S. 69. Frommann 1, 299. Grimm Wtb. 6, 1535. Die Garben aufrecht stellen heißt 'aufmandeln'.

dieselbe Vorstellung bezieht1). Ein merkwürdiges, insbesondere Fremden, die sich die Zusammensetzung 'Zimmerfrau', wie sie sagen, wol noch gefallen ließen, unbegreifliches Wort ist das nhd. Frauenzimmer, dessen individuelle Bedeutung sich im 17. Jahrh, entwickelt zu haben scheint, nachdem darunter zuerst bloß das Zimmer der Frauen (so in Luthers Bibel), alsdann die Gesamtheit der in dem Zimmer wohnenden Frauen und der Frauen überhaupt verstanden war2); vgl. Windspiel. Wie kommt es, daß grade dem Bürstenbinder eine große Trinklust zugeschrieben wird, so daß es sogar redensartlich heißt: 'saufen wie ein Bürstenbinder'? vermutlich trägt davon nichts anders die Schuld, als daß 'bürsten' f. trinken aufgekommen ist, mag man darunter 'die Kehle reinigen' verstehen oder Entstellung aus 'bürschten, burschen', lustig leben und zechen wie ein Bursche, annehmen 3). Der Ausdruck 'Freund Hein' für den Tod, angeblich aber nicht wahrscheinlich 1) von Claudius eingeführt, hat, abgesehen von mehrern weither geholten Deutungen, welche hier auseinanderzusetzen der Raum verbietet, unlängst die freilich einfache, aber wenig glaubwürdige Erklärung erfahren, daß Hein des Dichters hamburgischer Arzt geheißen habe; bis auf zuverlässige

<sup>1)</sup> Zarncke zum Narrenschiff 450a. Frommann a. a. O. In Tirol pflegt man, um in hohen Regionen die Passübergänge zu markieren, ein 'Steinmandl' aufzuhäufen; das thut auch wol, wer zuerst einen Gipfel oder eine Spitze erstiegen hat. In Schlesien, nach Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 60a, führt auch das Spiegelbild im Auge den Namen 'Mandel'; der österr. Mundart gehört 'Mandel und Weibel' für 'Haken und Oese' an (Frommann 2, 514).

<sup>2)</sup> Eine ausführliche Darlegung findet sich in Grimms Wtb. 41, 84 fg. Vgl. Adelung Wtb. 2, 274. Frommann 2, 23. 5, 333. Deecke Die deutschen Verwandtschaftsnamen S. 55. Der scherzhaften oder witzigen Verdrehung 'Frauenziefer' erwähnt Schmeller 1, 597. 4, 228.

<sup>3)</sup> Frommann in s. Ztschr. 3, 358 fg.

<sup>4)</sup> Vgl. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 5, 80.

Bestätigung dieser Nachricht<sup>1</sup>) wird man sich insofern an den Namen Hein halten, als sein Gebrauch für Teufel und Kobolde nachgewiesen und auch etwa für den Tod angenommen werden kann<sup>2</sup>). Nicht übel lautet die Meinung, daß aus Jan Primus, wie der im 13. Jahrh. regierende Herzog Johann von Brabant im Volke hieß, Gambrinus, der Patron des Biers, hervorgegangen sei 3). Dem Ausdruck Oelgötze für einen dummen, trägen, unthätigen Menschen 4) kommt ohne Zweifel wörtliche Bedeutung zu: ein in Oel gemaltes oder mit Oel gesalbtes Götzenbild; die Bezeichnung scheint zuerst in der Reformationszeit zur Verspottung der Holzbilder und deren Anbeter aufgekommen zu sein<sup>5</sup>). Woher aber stammt das einfache Götze? von gießen oder von Gott? aus dem mhd. gô7 (gegossenes Bild) kann nicht wol Götze entsprungen sein, wogegen die Annahme, daß das hypokoristische z eine verächtliche Verkleinerung von Gott bezeichne, auf gutem Grunde stehen

<sup>1)</sup> Vermutlich liegt hier eine Verwechselung der Namen Hein und Heyse zu Grunde; denn wenigstens in den Jahren 1797 und 1814 ist ein Dr. Heyse in Hamburg Hausarzt und Hausfreund des Wandsbecker Boten gewesen (s. Herbst M. Claudius 2. A. S. 435 u. 494).

<sup>2)</sup> Vgl. Grimm Myth. 811. 813. Heyne in Grimms Wtb. 42, 885. Büchmann Geflüg. W. 132 fg. Zu beachten ist die Benennung 'Hans Mors' in einem Bürgerschen Gedichte.

<sup>3)</sup> Das Buch für alle 1872 S. 27a. Picks Monatsschr. 4, 88. 89.

Niederdeutsche Mundarten haben 'trângötze' dafür; vgl. Schambach Wtb. 233<sup>b</sup>.

<sup>5)</sup> Die Henneberg. Mundart (Reinwald 1, 112. Spiess 177) versteht unter Oelgötz den hölzernen Pfosten, an welchem die Oellampe hängt; hierauf wird sich die Redensart beziehen, die man bei ältern Schriftstellern mehrmals findet: 'den Oelgötzen tragen', d. h. schwere und schmutzige Dienste im Hause verrichten. — Als volksetymologisches Curiosum mag noch die Deutung von Oelgötze aus dem niederd. de ole Götz, der alte (vorchristliche) Gott, welche Xanthippus Mahnwort S. 24 aufstellt, angeführt werden.

dürfte1). Als verunglückte Uebersetzung des von den römischen Kaisern geführten Ehrenbeinamens Augustus, eigentlich eines Adi, mit dem Begriff 'erhaben, geweiht', ist seit Jahrhunderten der Ausdruck 'Mehrer, Mehrer des Reichs, allzeit Mehrer des Reichs' (Semper Augustus) in den Titel der deutschen Kaiser aufgenommen worden<sup>2</sup>). Wie das ahd, frîhals zunächst zwar den freien Hals, darnach aber den freien Mann bezeichnet, so könnte auch in Geizhals (dän, skabhals, im Simplicissimus und bei Immermann 'Schabhals'; vgl. niederd. gîrhals), anders als in Dickhals, Waghals, das zweite Wort diesen persönlichen Begriff aus-Gleichwie dem früher besprochenen Worte Dolmetsch widerfahren ist, kann man versucht werden Tolpalsch aus zwei naheliegenden deutschen Wörtern (toll, patschen; vgl. die Schreibung 'Tollpatsch') zu erklären oder 'Tölpel', das vom mhd. dölpel, dörpel, dörper (Dorfbewohner) abgeleitet wird, zu vergleichen; doch kannte schon Adelung die Herkunft aus dem ungarischen talpas (breitfüßig). Der Schimpfname Schweinigel scheint an den Tiernamen bloß angelehnt zu sein und mit appellativer Verwendung des Namens Nikolaus (Nickel) eigentlich Schwein-

<sup>1)</sup> Vgl. Weigand Wtb. 1, 451. Heinze Fremdwörter im Deutschen S. 6. Max Müller Vorles. 2, 272. Grimm Gramm. 3, 694. Rückert Neuhochd. Schriftspr. 2, 97. Franck Ztschr. f. d. Alt, 1885 S. 20.

<sup>2)</sup> Adelung Wtb. 3, 151. Weigand Wtb. 2, 130. Nordd. Allg. Zeit. 23. Mai 1877 Feuilleton. Globus XXXI Nr. 24 S. 380b.

<sup>3)</sup> Vgl. Diefenbach Wtb. d got. Spr. 2, 523. Im Holl. heißt 'en goeden hals' ein guter Kerl (Müller u. Weitz Idiot. 88). Der Plur. wird in Siebenbürgen auch für die Kinder gebraucht; s. Kramer Progr. Bistritz 1876 S. 46. Sollte mit Bezug hierauf 'Schreihals' ebenfalls hierher gerechnet werden dürfen? Unterdes darf nicht unerwähnt bleiben, daß in Mundarten auch Geitkragen für Geizhals gebraucht wird; vgl. Schmeller 2, 82. Frommann 2, 346. 566. Nach Hildebrand in Grimms Wtb. 41, 2819 ist die eigentliche Bedeutung von Geizhals: gieriger Hals, Schlund.

nickel (vgl. Saunickel, unterschieden von Sauigel) zu bedeuten 1). Ein Wüterich, besonders ein wütendes, boshaftes Weib, wird bisweilen Sadrach genannt, wo sich Satan und Drache zu begegnen scheinen; zu Grunde liegt der in der Geschichte des Propheten Daniel vorkommende Eigenname Schadrach. Ueber den Ausdruck 'böse Sieben' als Bezeichnung eines bösen Weibes hat sich noch kein bestimmter Aufschluß gefunden: während insgemein das Zahlwort als ursprünglich vorausgesetzt und entweder auf die siebente Bitte des Vaterunsers oder die sieben Todsünden oder auf ein Kartenspiel, wo die siebente Karte der Teufel ist, Bezug genommen wird, verdient eine ganz andere Ansicht, nach welcher Sieben aus dem fast gleich lautenden Sima d. h. Siman (S. 102) durch Misverstand hervorgegangen sei, Beachtung<sup>2</sup>). Auch das gehört zur Assimilation und ist zugleich ein Fehlgriff, daß die nhd. Gesellschaftsprache es gewagt hat ein Wort wie Abonnent zuzulassen; die Franzosen sagen abonné3). Eine sehr kühne, ja regellose und an sich fehlerhafte, aber wirklich treffende und glückliche Bildung ist das moderne Wort Attentäter (aus Attentat), bei dem der Gedanke an 'Thäter' sich unwillkürlich aufdrängt. Das kollektive Grobzeug (Packvolk) beruht in seinem ersten Teil auf Anlehnung; es ist jedoch schwerlich, wie Weigand urteilt, das ital. groppo (Gruppe), mit dem sich das deutsche 'Zeug' auffallend verbunden hätte, vielmehr wird das Ganze aus dem niederd. kroptüg (zunächst kleine kriechende Kinder) hervorgegangen sein 4).

Idiot. Austr. 98. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 1722. Vgl. Hönig Wtb. d. Köln. M. 136<sup>b</sup>. 146<sup>a</sup>.

Im allgemeinen vgl. Adelung Wtb. 4, 84. Weigand Wtb.
 700. 701. Frommann 3, 357. Büchmann Geflüg. W. S. 30. 31.
 Ueber Land u. Meer 1879 S. 236. Das Buch für alle 1880 S. 167.

Vgl. riskant, frz. risqué; Interessent, frz. intéressé (Moers Progr. 18).

<sup>4)</sup> Heynatz Antibarb. 2, 77. Jänicke Ztschr. f. d. Gymn. 1871

Weil nicht selten ein kleines Kind Krabbe (vgl. krabbeln), ein muntres, wildes Krabate (in Holstein Krabauter) heißt, so wird volkstümlich angenommen und Adelung hat gleichfalls die Vermutung geäußert, daß beide Bezeichnungen etymologisch zusammengehören; allein Krabate ist kein deutsches sondern ein slav. Wort, nichts als die ältere Form von Kroate¹). Das in der Schriftsprache seltene, aber bei Goethe nachweisbare Wort Räzel als Benennung desjenigen, dem die Augenbrauen über der Nase zusammenstoßen, stammt auch aus dem Slav., wo Raz einen griech. katholischen Slaven, der dem serbischen Volke der Raizen angehört, als Händler bedeutet²). Die übliche Form Währwolf zeugt von Unkenntnis und Misverstand; es muß Werwolf heißen, womit der Mann, wer (vir), gemeint ist, der sich in einen Wolf verwandelt, λυχάνθρωπος³).

Tierreich. Dammhirsch, wie der gewöhnlichen Aussprache häufig nachgeschrieben wird, entspringt aus dem lat. gleichbedeutenden dama, weshalb einfaches m geboten ist; eine ältere falsche Auslegung war Tannhirsch. Elend für Elen oder Elentier ist eine Form, welche schädliche Vermischung mit dem sachlichen Subst., mhd. ellende (Fremd-

S. 748. Grimm Wtb. 5, 2393. Gombert Progr. Gr. Strehlitz 1876 S. 12. Albrecht Leipz. Mundart 126a. Jütting Essays 89. Bei Reuter heißt es messingisch Kropzeug, in Quedlinburg Kroppzig.

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 5, 1908. 1909. Bei diesem Anlaß mag die in kulturhistorischer Hinsicht nicht minder interessante Herkunst der Kravatte aus demselben Volksnamen der Erwähnung wert sein; im Franz. gilt Cravate für beide Begriffe (Diez Et. Wtb. 1, 145).

<sup>2)</sup> Schmeller Wtb. 3, 174. 2. A. 2, 193. Der Bart, den jene Händler trugen, heißt Raizenbart, bei Hans Sachs gleich Schnurrbart. Einen wunderlichen Eindruck macht die Schreibung 'Räthsel', welche Sanders aufstellt.

<sup>3)</sup> Grimm Myth. 1048. Kluge Et. Wtb. 371b. Woeste Westf. Wtb. 317. Im ältern Nhd., auch bei Luther, kommt Bärwolf, mnd. berwulf, vor; im Schaumburg. wird Böxenwulf gesagt (Vilmar Idiot. 58).

land, Elend), erzeugt hat, wie denn zu Zeiten auch doppeltes / zu Tage getreten ist 1); Elen scheint slavischen Formen (vgl. poln. jelen, Hirsch) nachgebildet, der deutsche Name lautet mhd, elch (woher Ellwangen), lat. alces. Das Renntier heißt bei den Lappen raingo, altnord, hreinn 2); die nhd. Form beruht vielleicht nicht auf Umbildung (vgl. schwed. ren, dän, rensdyr, holl, rendier), legt aber jedesfalls den Gedanken an rennen nahe3). Vollständige Umdeutschung zeigt der aus Dromedar (von δρομάς, laufend, Läufer) hervorgegangene Name Trampeltier, wofür im 15. Jahrh. mit andrer Anlehnung trummeltier vorkommt 4). Wenn der Keiler (wilder Eber) seinen ursprünglichen Namen von keilen (hauen) trägt, so ist die Form Keuler entweder in Folge falscher Aussprache oder dem Gedanken an 'Keule' zu Gefallen eingetreten5); stammt dagegen der Name aus der Fremde, und wird die Form Keuler durch das lett. und litt. kuilis, kuilys wesentlich gestützt6), so erweist sich umgekehrt Keiler als das

I) Man hatte sich eingebildet, daß das Elentier, weil es bei schnellem Lauf oft fällt, mit der fallenden Sucht, dem sogenannten Elend, behaftet sei, und darin eine Erklärung des Namens gefunden. Rheinische Dialekte kennen die Bezeichnung 'Elendsklaue' für einen armseligen Menschen; s. Kehrein Volksspr. S. 126.

<sup>2)</sup> Wackernagel Kl. Schr. I, 42. Kluge 270h.

 <sup>&#</sup>x27;Ein Renntier heißts, weil es entsetzlich rennet' (A. W. v. Schlegel Werke 2, 337).

<sup>4)</sup> Weigand Wtb. 2, 901. Lexer Mhd. Wtb. 1, 468. Auf Menschen angewandt, hat *Trampeltier* verschiedene dialekt. Bedeutungen: in Tirol heißt so einer, der im Gehen stark auftritt (vgl. engl. trample und Frommann 4, 448), anderswo eine plumpe Weibsperson (Schmidt Westerw. Idiot. 262. Schmid Schwäb. Wtb. 135. Kleemann Progr. Quedlinb. 1882 S. 23°), in Berlin ein dummer Kerl (Der richtige Berliner 63b).

<sup>5)</sup> Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 650. Duden Rechtschreib.

<sup>6)</sup> Grimm Gesch. d. d. Spr. 26. Weigand Wtb. 1, 575.

(an keilen) angelehnte Wort, Falke heißen zuweilen blaßgelbe Pferde und Rinder, nicht wie Dietrichs Ross nach dem Vogelnamen, sondern aus demselben Grunde wie Falbe: das w der flektierten mhd. Form valwe (von val, nhd. fahl u. falb) geht in den Kehllaut über, falh d. h. falch kommt in der bair. Mundart als Nebenform vor, und die tirol. hat sogar 'falkit' für fahl u. falb 1). Ueber den Ursprung des Namens Merino-Schafe hat man eine wenig glaubwürdige Nachricht veröffentlicht, welche der bisherigen Deutung des span. merino aus majorinus (major villae), Bezirksrichter, Aufseher über die wandernde Schafherde<sup>2</sup>), gründlich widerstreitet: im 13. Jahrh. seien aus England nach Spanien Schafe übers Meer (span, mar) gebracht und ovejas marinos (Merino-Schafe) genannt worden 3). Obgleich fast allgemein für ausgemacht gilt, daß das Wort Eichhorn, wenn nicht an beiden Stellen so doch an der zweiten, auf Anlehnung und Umdeutung hinweist, herrschen über seinen wahren Ursprung doch sehr verschiedene Ansichten: allmähliche Verdrehung aus sciurus (oxiovoos, Schattenschwanz) ist unwahrscheinlich, vielmehr darf die Eiche als gegeben betrachtet werden; das zweite Wort wird weder Hase (engl. hare) noch Harm (Hermelin, Wiesel) noch Wurm (nord. orm) enthalten, weit eher, nach der ags. Namensform acvern zu urteilen, ein Tier bezeichnen, welches formell dem lat. viverra (Frettchen) gleich steht 4), es wäre denn daß in jener Form, mit Bezug darauf, daß das Eichhorn die Stämme umläuft, quërn (Mühle) sich darböte 5), Murmeltier, wobei der Gedanke an mur-

<sup>1)</sup> Weigand Wtb. 1, 320. Hintner Beitr, z. tirol. Dialekt-forsch. 2, 54; vgl. Frommann 4, 160. 6, 232.

<sup>2)</sup> Diez Et. Wtb. 2, 152. Heyse Fremdw. 564b.

<sup>3)</sup> Das Buch für alle 1881 S. 335.

<sup>4)</sup> Pictet Ztschr. f. vgl. Spr. 6, 188 fg.; vgl. 24 (N. F. 4), 472.

<sup>5)</sup> Woeste Ztschr. f. vergl. Spr. 9, 71.

meln 1) aufstößt, entspringt aus mus montanus (Bergmaus), ahd. murmenti, bair. murmentel, schweiz. murmentier. Der Vielfraß (gulo borealis), welcher gar nicht übermäßig viel fressen soll, hat angeblich seinen Namen aus dem nord. fjallfres (Bergbär? Felsenkatze?) zurechtgelegt erhalten. Der Maulwurf heißt so, scheint es, weil er mit dem Maule wirft, obgleich diese Auffassung etwas sonderbar klingt; vielmehr ist Maul, wie aus den organischen Formen moltwörfe, moltwurfe ersehen wird²), aus molte (Staub, Erde; vgl. dial. Mull, Müll, Gemülle) entstellt worden³). Möglicherweise lassen auch bei Maulesel, Maultier (lat. mulus) sich manche an 'Maul' erinnern. In Windhund und Windspiel bedeutet das erste Wort nicht lat. ventus, sondern denselben Hund (mhd. wint; in der Bibel, auch bei Rückert

<sup>1)</sup> Vgl. franz. marmotter, murmeln, hermurmeln; marmotte, ital. marmotta, Murmeltier. Das Tier läßt, wenn es säuft, Murmeltöne hören. In den Schreckenstagen des März 1848 luden die Volkskämpfer das Spielzeug der Straßenjugend, in Mundarten 'Murmel' genannt, in die Kanonen oder Böller, welche davon den Namen 'Murmeltiere' erhielten; s. Gegenwart Bd. 2 S. 556. 557.

Vgl. engl. moldwarp bei Shakespeare, woraus das heutige mole verkürzt zu sein scheint.

<sup>3)</sup> Mundarten kennen eine Veränderung und Umdeutung auch des zweiten Teiles der Zusammensetzung, moltwurm u. niederd. mullworm, in Holstein mûlworm (weil er wie ein Wurm in der Erde lebt); mitteldeutsche Dialekte wandeln die zweite Silbe in -wolf (moltwolf, mondwolf, mauerwolf), der fränkische hat mauraff (Maueraffe?); im Mhd. wurde zuweilen mûlwelf gesagt. Vgl. Richey Idiot. 167. Wackernagel Kl. Schr. 3, 50. Förstemann Ztschr. f. vergl. Sprachf. 1, 4. Kehrein Volksspr. 281. Peters Progr. Leitmeritz 1864 S. 5. Schroer Sitzungsberichte der philos. hist. Kl. d. Wien. Akad. Bd. 27 S. 189b. Dunger N. Jahrb. für Phil. u. Päd. 1877 2. Abt. S. 511. Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1878 S. 755 fg. Linnig Bilder z. Gesch. d. d. Spr. 448. 449. Grimm Wtb. 6, 1811. Kluge Et. Wtb. 219b. Bisweilen wird das Tier wie der Hause genannt, den es wirst: Multerhauf, Multhôp; vgl. Frommann 5, 40.

Wind), welcher durch jene beiden neuhochd. Zusammensetzungen bezeichnet wird: Windhund zeigt die pleonastisch ausdeutende Verbindung der species mit dem genus (vgl. Maulesel, Walfisch); Windspiel meint zunächst Spiel, Jagdvergnügen mit Winden oder Windhunden, sodann diese Tiere zusammen, endlich jeden einzelnen Hund<sup>1</sup>). es gleich nahe in dem fremden Namen Antilope eine der vielen griech. Zusammensetzungen mit arri vorauszusetzen. so findet sich doch ein entsprechendes Wort im Griech. nicht; dagegen gibt es hier aus späterer Zeit für das schönäugige Tier die seltene und schwierige Form ἀνθόλοψ. aus welcher Antilope, woneben auch 'Antelope' geschrieben wird, hervorgegangen sein muß. Der Leithammel führt auch den Namen Bellhammel (frz. mouton à la sonnette), weil ihm eine Schelle oder Glocke (niederl, niederd, belle, engl. bell) um den Hals hängt, auf deren Klang die Herde folgt2). Den Hundenamen Wasser, den Gutzkow mit 'Vezir' oder 'Azur' zusammengestellt haben soll, Schroer3) aus dem ungar. 'Waschel' (d. i. Pascha), dem Namen großer Fleischerhunde, Gombert 4) aus dem mhd. Adj. was (scharf) mit Rücksicht auf das scharfe Gebiß des Tiers gedeutet hat, läßt die neuere niederd. Sprachforschung aus Basser (von bassen, bellen) entstanden sein 5); diesen Erklärungen gegenüber wird doch die nächstliegende Beziehung auf

<sup>1)</sup> Simrock hat in Birlingers Alemannia I, 310 die Ansicht vorgetragen, daß 'Spiel' in *Windspiel* (und *Federspiel*) 'Menge' (wie in 'Geldspiel, Menschenspiel') bedeute.

<sup>2)</sup> In Hamburg wurde zu Richeys und Schützes Zeiten das Wort in *Bellhamer* verwandelt, zur Bezeichnung derjenigen, 'die ein unbändiges und aufrührisches Maul brauchen', also mit dem Gedanken an 'bellen' und 'Hammer' (mhd. niederd. hamer).

<sup>3)</sup> Frommann 7, 226.

<sup>4)</sup> Progr. Gr. Strehlitz 1879 S. 5.

<sup>5)</sup> Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Spr. 3, 5. Vgl. Germania 31 (1886) S. 246.

das Element, wie auch der Zusammenhang sei, und der Vergleich mit den ebenfalls auf Hunde angewendeten ältern und jüngern Namen Strom, Rhein, Donau 1) beachtet werden müssen<sup>2</sup>). - Obgleich sich mit Rohrdommel erfahrungsmäßig 'Rohr' sehr wol vereinigen läßt, da dieser Vogel sich im Schilf aufhält, weist die ahd. Form horotumbil im ersten Teile doch ein andres Wort auf, nemlich hor, Kot3); horotumbil bedeutet vielleicht nicht, wie insgemein ausgelegt wird, Kottummler, im zweiten Teile dürfte eher das Adj. tump (dumm) liegen 4), da dies Tier, wie von Jägern und Naturforschern berichtet wird, sich durch Dummheit auszeichnet. Der Wiedehopf, ahd. wituhopfo, mhd. witehopfe, scheint den im Wald, Holz (ahd. witu, engl. wood) hüpfenden Vogel zu bezeichnen; schwerlich wird man eine allmählich fortschreitende Entstellung aus der reduplizierenden, tonnachahmenden Form upupa, žnow (vgl. engl. whoop, hoop, hoopoe; frz. huppe) anzunehmen haben 5). Durch die mlat. Form gyrofalco, vorausgesetzt

Wackernagel Kl. Schr. 3, 79; vgl. Nerger zu Eggers Tremsen 379b.

<sup>2)</sup> Beiläufig die Bemerkung, aus der freilich keine sichere Stütze für den deutschen Namen gewonnen werden kann, daß hie und da Hunde auch den gelehrten Namen Hydor ( $v\delta\omega\rho$ , Wasser) tragen.

<sup>3)</sup> Auf die Entstellung mochte 'Rohrspatz' einwirken; eine nochmalige ist Rohrtrommel, mit Rücksicht darauf, daß der Vogel im Schilfe bisweilen seine dumpfe, trommelnde Stimme vernehmen läßt.

<sup>4)</sup> Vgl. rôrdump bei Schiller Tier- u. Kräuterb. 2, 14h, rôrdum bei Schambach Wtb. 168a, raredum bei Schmeller Wtb. 3, 120; andere Formen gibt Diefenbach Mlat, hochd, böhm, Wtb. 196.

<sup>5)</sup> Aus Siebenbürgen werden die Benennungen puppes, pupuser, hupup mitgeteilt (Kramer Progr. Bistritz 1877 S. 106); hupphupp ist niederd. (Schütze Idiot. 2, 175). Im allgemeinen vgl. Ztschr. f. vergl. Spr. 3, 55. 69. Woeste bei Frommann 5, 169. Palmer 437b. Jütting Essays 72.

daß sie die ursprüngliche und nicht aus dem Deutschen umgedeutet ist, wird bewiesen, daß der sogenannte Gierfalke oder Gerfalke (frz. gerfaut) mit den deutschen Wörtern Gier und Ger nichts zu thun hat, sondern seinen Namen darnach trägt, daß er in kreisförmigem Fluge (lat. gyrus, Kreis: vgl. S. 173) seine Beute verfolgt 1). Der Name einer andern Falkenart, Wannenweher, läßt Entstellung an beiden Seiten vermuten; ob im ersten Teil ein lettisches oder littauisches Wort stecke, das einen Raubvogel bedeutet, mag auf sich beruhen; der zweite wird, wie auch Adelung angibt, dem deutschen Weihe der Hauptsache nach gleichzustellen sein 2). Der Mäusefalk wird oft Bulaar genannt; er heißt aber nach dem frz. busard (aus lat. buteo) besser Bushart, noch richtiger Bussard. Dagegen kann in dem Namen Mauser, den dieser Vogel ebenfalls führt, ursprüngliche Zusammensetzung mit 'Aar' enthalten sein (vgl. Adler, adelar, edler Aar), wenn von den beiden ahd, Formen mûsaro (mhd, mûsar) und mûsâri (mhd, mûsaere, mûser) die erstere den Vorrang des höhern Alters behaupten darf. Eine ursprünglich niederd. Benennung des Uhus oder Käuzchens. Schufut, wo sich eine wenn auch kaum verständliche Imperativbildung aufdrängt, geht allem Anscheine nach aus dem frz. chouette, dessen Stamm vermutlich deutsch ist, hervor<sup>3</sup>). Der zur Beize abgerichtete Vogel hieß Federspiel, ein Name, der heute mit dem,

Demselben Ursprunge gemäß heißt auch die große Turmschwalbe in verschiedenen Gegenden Ger- oder Gierschwalbe.

<sup>2)</sup> Frisch Wtb. 2, 422°. Weigand Wtb. 2, 1021; vgl. Grimm Gesch. d. d. Spr. 36. Hehn Kulturpflanzen und Haustiere S. 526. In Baiern kommt die Form 'Windwächel' vor (Schmeller Wtb. 4, 9).

<sup>3)</sup> Grimm Reinh, F. 282. Weigand Wtb. 2, 643. Vgl. Frisch Wtb. 2, 230b. Hennig Preuß. Wtb. 247. Lexer Kärnt, Wtb. 215. Daß sich auf die oberd. Deminutivform 'Schafoytlin' der ganz anderswohin gedrehte Geschlechtsname Schafhäutl (Eule im Wappen) gründet, ist S. 223 wahrgenommen worden.

was er ausdrückt, beinahe verschollen ist; die Entwicklung des individuellen Begriffs gleicht der von Windspiel (S. 248). Eine nicht empfehlenswerte Verhochdeutschung ist Kriechente (holst, krûpânt) aus Krickente, früher bloß kricke (anas crecca), wahrscheinlich nach dem Tone, den das Tier hören läßt1). Der Name Goldrabe, den Adelung aus der an der Sonne wie Gold spielenden, glänzend schwarzen Farbe erklärt, ist doch nichts als volksetymologische Entstellung des unverstandenen Golkrabe, Kolkrabe, wie der Vogel daneben richtiger genannt wird, von 'kolken', das hier krächzen zu bedeuten scheint<sup>2</sup>). - Der Lindwurm heißt nicht nach der Linde, unter der ihn Sigfrid getötet hat, obwol die mhd. Dichtung diese Beziehung vorausgesetzt haben mag: sondern in lintwurm, linttrache bedeutet lint (altnord. linnr) Schlange, und wurm, trache treten tautologisch erläuternd hinzu<sup>3</sup>). Bei der Form Alligator wird man mit jedem Buchstaben ans Lat. erinnert, gleichwol kann der Name mit alligare nichts zu thun haben; zu Grunde zu liegen scheint das span. portug. lagarto (lacerta) mit vorgesetztem Artikel<sup>4</sup>). In der Zoologie wird von Warneidechsen gesprochen, welche darnach heißen sollen, daß sie den Menschen vor dem Krokodil warnen; ihr eigentlicher Name ist aber Warane (Wassereidechsen), lat. Varanidae. Unter Mutterkrebs wird ein Krebs verstanden, der die Schale wechselt; das Wort trägt Verderbnis aus Muterkrebs (mecklenb. muterkreft), von dem niederd. mutern (hochd. maußern), aus lat. mutare 5). Wall-

<sup>1)</sup> Vgl. Ztschr. f. vergl. Sprachf. 3, 44. 63.

<sup>2)</sup> Weigand Wtb. 1, 450. Grimm Wtb. 5, 1614. Rheinisch soll 'Galgenrab' sein (Kehrein Volksspr. 150); auch 'Kohlrabe' hört man den Vogel wegen seiner Schwärze nennen.

<sup>3)</sup> Grimm Myth. 652. Wtb. 6, 1038. Wackernagel Kl. Schr. 3, 46.

<sup>4)</sup> Vgl. Hare Fragments 2, 32. Palmer 7a. 572b.

<sup>5)</sup> Weigand Wörterb. 2, 223 gedenkt der entstellten Form 'Butterkrebs'.

fisch1) und Wallross, wie viele schreiben, haben fälschlich doppeltes I, da Zusammenhang mit wal (balaena), wie von besser Unterrichteten geschrieben wird, vorliegt2). Blutigel für Blutegel beruht auf einer schon ziemlich alten Gewohnheit, welche durch die Ungeläufigkeit der von Igel unterschiedenen Form Egel unterstützt wird; wirksam zu dieser Vermischung mag zugleich gewesen sein, daß nicht allein im Niederd, der Egel in der Regel îl (Plur. îlen) heißt, dagegen der Igel gewöhnlich egel, wenigstens in der Zusammensetzung swinegel (Schweinigel), sondern daß auch oberd. Mundarten den Igel bisweilen Egel nennen3). Otter (Schlange), von Luther eingeführt, aus nd. adder, welches mit Abwurf des anlautenden Kons, gleich Natter (ahd. nâtara) ist, hat keinerlei Verwandtschaft mit Otter (ahd, ottar) in Fischotter; ob eine formelle Anlehnung, wie bei Blutigel, stattgefunden habe, steht dahin. Es wird darüber gestritten, ob der Fisch Sander, der auch Zander heißt, vom Sand oder vom Zahn (dial. zand, auch mhd.) seinen Namen trage4); vielleicht ist eine von beiden Formen durch falsche Anlehnung entstanden. Kaulbarsch, Kaulkopf, Kaulquappe führen ihren Namen nicht von Kaul = nd. kûle (Grube), sondern von Kaul = Kugel; Seeleufel (große Quappe) ist umgedeutet aus Seedöbel (dobula), Aalraupe aus Aalruppe (lat. rubeta, mhd. ruppe u. rutte). Obgleich Beißker zunächst aus dem Slav, stammt, wird

<sup>1)</sup> Schleicher Deutsche Sprache S. 117 bemerkt, das Volk spreche mitunter 'Waldfisch'.

Walrat (sperma ceti) gehört ebendahin; Dialekte deuten dies in 'Wallrahm' um (Adelung Wtb. 4, 1368. Weigand Wtb. 2, 1017).

<sup>3)</sup> Schmeller Wtb. 2. A. 1, 52. Luther hat (Sprüche Salom. 30, 15) geschrieben: 'die Eigel', wofür jetzt 'der Igel' zu lesen steht. Ueber den etymologischen Zusammenhang zwischen Egel u. Igel belehrt Pictet Ztschr. f. vgl. Spr. 6, 185 fg.

<sup>4)</sup> Schiller Tier- u. Kräuterb. 3, 22b.

doch der Gedanke an beißen auf die Form eingewirkt haben, da dieser kleine Fisch im Schlamm und zwischen Steinen lebt, daselbst gleichsam anbeißt, weshalb er auch Schlammbeißer und Steinbeißer genannt wird1). Anstatt Biswurm, Bremse, die ihre Eier in die Haut des Rindviehs und des Rotwildes legt, von 'bisen', wie toll hin und her rennen, westf, bissen'2), wird nicht selten Bilwurm geschrieben, weil man sich Bisse vorstellt, mit denen die Tiere von diesem Insekt geplagt werden<sup>3</sup>). Schon zu Stielers Zeiten, wie seine Erklärung des Namens Heuschrecke aufweist4), war die ursprüngliche Bedeutung von schrecken (S. 156) geschwunden 5), und heute mögen gleichfalls manche an den Schrecken denken, den das im Heu plötzlich auftauchende Tier verursachen kann, einigen mag sogar die durch die Bibel bekannt gewordene schreckliche Plage des Orients im Geiste vorschweben; Heuschrecke bedeutet Heuspringer, dial. Heusprung (vgl. Grashüpfer). Wer das hypokoristische z genauer verfolgt 6), kann sich der Vermutung kaum entziehen, daß Wanze sich zu Wandlaus (altd. regelmäßig wantlûs) verhält, wie ahd. agaza zu agalastra (Elster), Spatz zu Sperling (vgl. Götze S. 241); auf keinen Fall wird man (nach Adelung u. a.) eine Form 'Wandse' voraustetzen dürfen.

Pflanzenreich. Die mhd. Formen wecholder, wechalter, welche die Verbindung eines Adj. wechal (lebensfrisch; vgl. lat. vigil) mit -ter (Baum, got. triu, engl. tree)

<sup>1)</sup> Diefenbach Vgl. Wtb. 1, 269.

<sup>2)</sup> Woeste Ztschr. f. d. Phil. 5, 80; vgl. Frommann 4, 488.

Als richtiger Name gilt 'Beißwurm' für eine andre Tierart, Vipern, welche die Kühe nicht selten in die Eutern beißen;
 Schmeller Wtb. 1, 208 und vgl. Frommann 4, 54. 484.

<sup>4)</sup> Grimm Wtb. 42, 1293.

Wackernagel Kl. Schr. 3, 40. Jolly Sprachwissensch. S. 56. 57.

<sup>6)</sup> Vgl. Grimm Gramm. 3, 689 fg. Wtb. 5, 367.

zu enthalten scheinen 1), sind im Nhd. zu Wachholder geworden, wo sich zwei andre Wörter begegnen, die zusammen einen imperativischen Sinn darbieten, obgleich der zweite Teil des Ganzen zunächst an Holder, Kürzung von Holunder, angelehnt ist. Dieselbe Anlehnung trägt Maßholder (Acer campestre), mhd. mazolter, mazalter, worin gleichfalls jenes -ter steckt; was mazal als Subst. oder Adj. bedeute, gilt noch nicht als erwiesen 2). Unwillkürlich erinnert Ahorn, in alter Sprache ebenso genannt, an Horn 3), etwa mit Rücksicht auf die hornartige Härte des Holzes; der Name hängt aber mit dem lat. acer etymologisch zusammen und enthält ableitendes -orn. Wer denkt bei Chinarinde nicht an das Land China?4) doch stammt der Chinabaum aus dem westlichen Südamerika, und der Name ist nichts als eine Entstellung aus einem der alten Peruanersprache angehörigen Worte quina-quina 5), welches frz. quinquina, span. cinchona, ital. aber ebenso wie bei uns lautet. Der Sperberbaum (Sorbus) heißt nicht nach Sperbern, die Zusammensetzung ist vielmehr wie in Lor-

<sup>1)</sup> Wackernagel Kl. Schr. 3, 51 fg. 243. Schiller Tier- u. Kräuterb. 1, 19<sup>b</sup>; vgl. Schmeller Wtb. 1, 453. Linnig Bilder zur Gesch. d. d. Spr. S. 430. 431. Duden Rechtschreib. 157<sup>b</sup>. Weserzeit. 1878 Dec. 17. Gombert Progr. Gr.-Strehlitz 1879 S. 1. 2.

<sup>2)</sup> Die Adelungsche Herleitung von Mase, Maser (vgl. dial, Maserle f. Maßerle) wird umständlich wiederholt und durch neue Zuthaten gestützt in der Ztschr. f. d. Phil. 6, 456; vgl. dagegen Kluge Wtb. 218.

<sup>3)</sup> Einzeln erscheint ein wol mit absichtlichem Scherz gebildetes Adj. ahörnern f. ahornen.

<sup>4)</sup> Latendorf teilt Germania 9, 450 das Rätsel mit: Welches Land wird zum Fiebertrank verordnet?

<sup>5)</sup> Quina heißt Rinde, doppelt gesetzt die Rinde der Rinden, d. h. die edelste Rinde; s. Schleiden Die Rose S. 24. Botanische Schriften lassen die Beziehung auf eine spanische Gräfin Chinchon, Gemahlin des Vicekönigs, die durch jenes Mittel vom Fieber genesen sei, überwiegen.

beerbaum, Maulbeerbaum, mit ber (Beere) und einem vorhergehenden Wortstamme, hier sper, spir, wovon Speierling (die Frucht). Obgleich Kennern des Lat. der Ursprung des Wortes Ebenholz aus ebenus (Ebenbaum) auf der Hand liegt, so weiß man doch aus Erfahrung. daß Laien sich unwillkürlich auf das deutsche Adi, eben beziehen, indem sie dabei an die Glätte des feinen verarbeiteten Holzes, dessen rohen Zustand sie nicht kennen, erinnert werden. Hinsichtlich der Benennung Gutta Percha ist indessen der Kenner des Lat, einem Misverstande ausgesetzt, vor dem der Ungelehrte bewahrt bleibt: an gutta (Tropfen) erinnert sich jener natürlich und unwillkürlich, mag er auch das zweite Wort nicht hinzubringen wissen; aber der Ursprung des Namens liegt nicht im Lat., sondern in der fernsten Fremde, im Malayischen, wo Gutta 1) einen erhärteten Pflanzenstoff bedeutet, Percha den Baum bezeichnet, von dem er herrührt2). Aus dem ahd, sumarlota (frischer Sproß oder Schößling), von liotan, wachsen, ist sumarlata, mhd, sumerlate, verderbt worden 3); im Nhd. gelten Sommerlote (nicht gut - lode) und an 'Latte' angelehnt Sommerlatte neben einander, das letztere besonders im Forstwesen für junge, einen Sommer alte Schößlinge. Seidelbast (Daphne), an 'Seide' gelehnt, da dieser Strauch in der That ein feines, wie Seide glänzendes Bastgewebe hat, meint entweder Zeidelbast, was sich auf die Bienen bezöge (vgl. Zeidler, Bienenzüchter), oder weist, wie einige Mythologen wollen, auf den Zio, den Kriegsgott der heidnischen Germanen, zurück4). In Betreff der auffallenden

<sup>1)</sup> Derselben Quelle ist Gummigutt (Gummiharz) entsprungen.

Nach der Leipz. Illustr. Zeit. 1881 S. 126<sup>b</sup> ist Percha im Malayischen die Insel Sumatra, das Ganze also 'Sumatraharz'. Vgl. Palmer 158<sup>a</sup>.

<sup>3)</sup> Grimm Gramm. 2, 21. 429. Weigand Wtb. 2. 67.

<sup>4)</sup> Vgl. Vilmar Idiot. 476. Grimm Myth. 1144. 1145. Simrock Myth. 270. Leo Ztschr. f. d. Alt. 5, 510.

Benennung Kellerhals für denselben Strauch verdient die Vermutung hervorgehoben zu werden, daß ein imperativisches 'Kellenhals' (qual den Hals, von kellen, engl. quell) zu Grunde liege, mit Beziehung darauf, daß die Beeren als Gewaltmittel bei Halskrankheiten heftiges Brennen verursachen1). Der Name Epheu zeigt ein großes Misverhältnis zwischen Schreibung und Aussprache, insofern entweder f geschrieben oder p und h getrennt gesprochen werden müsten; volksetymologische Zusammensetzung mit Heu2) und dem dunkeln Stamme hat mehr für sich als die Annahme einer bloßen Veränderung der aus lat. apium entlehnten ältern Formen epfi, epfe, effe 3). Die Entstehung des Namens Oleander aus Rhododendron wird durch die an laurus angelehnte mlat. Form lorandrum, wozu später auch der Gedanke an olea (Oelbaum) hinzugetreten zu sein scheint, vermittelt. Schachtelhalm (Equisetum), mit niederd. cht, entspringt aus Schafthalm (mhd. schaftel), wird auch Schachthalm und Schaftheu genannt4). Das Heideoder Heidenkorn, wie man in einigen Gegenden den Buchweizen nennt, der bekanntlich dürren Boden liebt, heißt doch nicht nach der 'Heide', sondern nach den 'Heiden', d. h. den unchristlichen Bewohnern südöstlicher Länder, woher das Getreide eingeführt worden ist 5). In dem Bewustsein der Gegenwart herrscht die Vorstellung, daß der

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 5, 518.

Schon Schottel (Haubtspr. 1307) bemerkt: 'Ebheu, Epheu' im Mhd. findet sich 'ephöu, ebehöu' (höu, Heu). Bei Schmeller Wtb.
 A. I, 14 stehn aus ältern Schriften 'Ebaum' und 'Erdbaum' angegeben.

<sup>3)</sup> Mundartlich wird Epha, Eva f. Epheu gesagt.

<sup>4)</sup> Jänicke Niederd. Elem. 14. Kluge Et. Wtb. 284°; vgl. Staatsanz. f. Würtemb. 1878 S. 381. Franck Ztschr. f. d. Alt. 1885 S. 26. Das engl. shave-grass wird eine Assimilation sein.

<sup>5)</sup> Adelung Wtb. 2, 1064. Weigand Wtb. 1, 491. Grimm Wtb. 42, 805. Hehn Kulturpflanzen 441; vgl. Schmeller Wtb. 2, 151. Fuß im Bedburg. Progr. 1877 S. XI.

Kelch der Blume dasselbe Wort sei wie der Kelch als Trinkgefäß; allein in Wirklichkeit ist der letztere zwar dem lat. calix entnommen, der Blumenkelch dagegen dem griech. zálvě, Wörtern, die fast gleich klingen und einander etymologisch doch nicht nahe stehn: unterdessen läßt sich vermuten, daß das griech. Wort wol nicht buchstäblich ebenso wie das lat. verdeutscht worden wäre, wenn die Vermischung nicht bereits in der Vorstellung gehaftet hätte 1). Was heute Schöll- oder richtiger Schellkraut heißt, führte schon im Ahd, den aus dem mlat. celidonia (γελιδόνιον, Schwalbenkraut) übernommenen, an 'Schelle' (scëlla) angelehnten Namen 'scëlliwurz' 2). Der Name Beifuß (Artemisia vulgaris), niederd, bîfôt, ist umgedeutet aus mhd. bîbô; (niederd, auch bibôt, oberd, beipoß), von bôzen, stoßen 3), etwa mit Rücksicht darauf, daß dies Gewürz zu der Speise gestoßen wurde; die volksetymologische Erklärung meldet. daß man nicht müde werde, wenn man diese Pflanze bei sich trage 4). Biberklee, Biberkraut, Biberwurz verhalten sich unter einander insofern gleich, als sie für Fieberklee, Fieberkraut, Fieberwurz zu stehen scheinen, wie sie daneben auch genannt werden (vgl. mhd. biever einzeln f. vieber), da diese Kräuter als Mittel gegen das Fieber angewandt wurden: indessen wird für das erste Wort von einigen die Ursprünglichkeit von Biber, der im Lat. fiber heißt, in Anspruch genommen, Fieber als Umdeutung betrachtet 5).

<sup>1)</sup> Ausführlich hierüber in Grimms Wtb. 5, 507.

Weigand Wtb. 2, 573. Kluge 289<sup>a</sup>; vgl. Wackernagel Umdeutsch. 59.

Im ältern Nhd. findet sich die buchstäblich gleiche Entstellung von Anboβ, das auch von bô3en stammt, in Anfuβ.

<sup>4)</sup> M. Höfer Et. Wtb. 1, 82. Grimm Myth. 1161. Ascherson Flora von Brandenburg S. 321. Schiller Thier- u. Kräuterb. 1, 15<sup>a</sup>. Woeste Westfäl. Wtb. 32<sup>b</sup>.

<sup>5)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 1, 1808. 3, 1622. Förstemann Ztschr. f. vgl. Spr. 1, 9. Weigand Wtb. 1, 149. 150.

Deutlich an Biber angelehnt ist Bibernelle (neben Pimpernelle), holl. bevernel, mhd. bibenelle, aus mlat. pipinella, pimpinella. Will man dem Uebergewichte des Gebrauches die Entscheidung nicht einräumen, so verdienen die Formen Krausemünze und Pfeffermünze, welche mit Minze (mentha) zusammengesetzt sind, nicht mit Münze (moneta), Berichtigung; daß schon in der alten Sprache die Verderbnis von 'minze' in 'münze' vereinzelt vorkommt, kann damit verglichen werden, daß im Engl. und Holl. beide Wörter, aber nach entgegengesetzter Richtung, überein lauten (mint, munte). Aschlauch 1), auch Eschlauch und zuweilen Eslauch, gehen aus Ascalonicum (von Ascalon in Palästina) hervor; der bekanntere, ebendaher entsprungene Name ist Schalotte. Hauslaub und Hauslauch, welche beide Sempervivum tectorum bedeuten, scheinen ursprünglich eins zu sein, mithin das eine durch Anlehnung entstanden<sup>2</sup>), Der Kerbel trägt seinen Namen nicht, wie Richey und das Bremer Wörterb, meinten, von den gekerbten Blättern, sondern ist aus lat. caerifolium (γαιρέφυλλον; vgl. frz. cerfeuil, engl. chervil) umgedeutscht hervorgegangen. Da Zwiebel aus cepula (ital. cipolla) stammt, so wird billig nach dem Zwischentritt des w gefragt; ein Blick auf die mhd. Form zwibolle (neben zibolle, plattd, zippel) zeigt die Umdeutschung: doppelte Bolle 3). Anstatt Biele, wie die in der Schriftsprache übliche eigentlich niederd. Form Bete (Beta vulgaris, engl. beet) in hochd. Mundarten heißt, kommt Beiße (und Beißkohl) vor4). Wol einzig in ihrer Art ist die dem ital. Plur, cavoli rape (frz. chou-rave) entsprungene Form Kohlrabi; man begreift sowol, daß Mundarten

<sup>1)</sup> Schambach 14ª hat 'astlâk'.

<sup>2)</sup> Mundartlich wird auch 'Hauslob' gesagt.

<sup>3)</sup> Dialektisch werden Zwiebeln Bollen genannt; s. Brem. Wtb. 1, 113. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 232 und vgl. Frisch Wtb. 1, 118b. Grimm Wtb. 2, 232. Kluge 391b.

<sup>4)</sup> Regel Mnd. Arzneib. 8; vgl. Schmeller 1, 209. 210.

es vorziehen eine deutsche Endung hören zu lassen ('Kohlrabe'), als auch, daß das Wort als 'Kohlrübe' völlig umgedeutscht wird '). 'Mohrrübe' hat nichts mit 'Mohr', aber auch nichts mit 'Moor' zu thun2), sondern ist eine pleonastische Zusammensetzung mit dem gleichbedeutenden 'Möhre' (mhd. morhe), wozu auch 'Morchel' (ahd. morhila) gehört. Huflattich (Tussilago) ist ungeachtet der Formähnlichkeit vermutlich nicht mit Lattich (Lactuca, von lac) zusammengesetzt, sondern auf den mlat. Pflanzennamen lapatica (Lapacium) zurückzuführen3). Da das Kraut Gänserich (Potentilla) im Mhd. grensinc, grensich (von grans, Schnabel) und im ältesten Nhd. grenserich lautet, so scheint der heutige Name Anlehnung an Gans zu enthalten; die Gänse fressen dies Kraut gern und schon im Ahd. kommt neben grensine auch gensine vor. Dem mhd. Fem. wegetrëte, in welchem, gleichwie in wegewarte, die Präsensform des Verbs enthalten ist, entspricht das nhd. Masc. Wegetritt, wie man sieht, formell nicht, während Wegwarte (Cichorium), abgesehen von der männlichen Nebenform Wegwart, unentstellt geblieben ist 4). Es gibt ein Kraut Na-

<sup>1)</sup> Vgl. Höfer Et. Wtb. 2, 17. Weigand Wtb. 1, 617. Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 1596. Strenger genommen übrigens unterscheiden sich 'Kohlrabi' und 'Kohlrübe', haben auch verschiedene lat. Namen: der Kohlrabi wächst mehr über der Erde, die Kohlrübe mehr unter der Erde, daher jener auch 'Oberkohlrübe', dieser 'Unterkohlrabi' heißt, im Magdeburg. 'Uebersichrübe' und 'Untersichrübe', im Henneberg. 'Obersicherübe' und 'Untersicherübe'. Von Köchinnen in niederd. Gegenden werden Kohlraben auch in 'Kalte Raben' verwandelt; in Oesterreich soll man 'Kellerrabi' sagen hören (Schmidt Westerw. Idiot. 84).

<sup>2)</sup> Dieser letztern Ableitung zu Gefallen schreibt das Brem. Wtb. 3, 186 'Moorrübe', bemerkt jedoch, daß die 'Möhren' besser in sandigen als morastigen Gegenden wachsen.

<sup>3)</sup> Näheres in Weigands Wtb. 2, 15; vgl. Kluge Et. Wtb. 194<sup>a</sup>.

<sup>4)</sup> Weigand Wtb. 3, 1033. Die vielen Namen dieser Pflanze

mens Brunelle, Braunelle, Prunelle (Prunella), welches als Mittel wider die Bräune gegolten hat; ohne Zweifel allein wegen dieser besondern Heilkraft ist der Name der Pflanze auch in Braunheil und Bräunheil umgeändert worden. Der Kienpost oder wilde Rosmarin (Ledum palustre) trägt die erste Hälfte seines Namens wahrscheinlich nach seinem stark aromatischen Geruche, die zweite hat nach vorherrschend niederdeutscher Weise das r eingebüßt; 'Porst', früher 'Pors', lautete im Mhd, borse'), Anstatt Sinau, wie die Alchemilla vulgaris insgemein genannt wird, würde wol richtiger 'Sinnau' geschrieben, assimiliert aus 'Sindau' d. h. Sinthau, Immerthau (vgl. Singrün); die Thautropfen nemlich, welche sich in den Falten der breitlappigen Pflanze sammeln, bleiben auch bei Sonnenschein stehen, daher ihr auch der zugleich umgedeutete Name Sonnenthau (engl. sundew) zu Teil geworden ist2). Für das poetische Singrün findet sich der prosaische Name Finkenohren, welcher aus dem lat. Vinca minor entstellt ist3). Aus Abrotanum sind Aberraute, Haberraute, Eberraute, Eberrute, Eberreis, Ebenreis, Eberitz umgedeutscht hervorgegangen; aus Agrimonia 4) Odermennig, Ottomennig, Ottermönch, Odermännchen, Adrianmennig, Ackermennig, Adermennig, Angermennig, Angelmund, Formen die freilich nicht alle in der Schriftsprache heimisch, zum Teil auf verschiedene Dialekte beschränkt sind, Fenum graecum (frz. fénugrec, holl, fijnegriek) ist

stehn aufgeführt in Wagners Arch. f. d. Gesch. deutscher Spr. 1873 S. 285.

<sup>1)</sup> Vgl. Weigand Wtb. 1, 582. Grimm Wtb. 5, 684.

<sup>2)</sup> Weigand Wtb. 2, 709. Vielleicht indessen muß 'Sonnenthau' (Drosera) als selbständige Bildung genommen, mithin von 'Sindau' getrennt werden; s. Regel Mnd. Arzneib. 33.

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 3, 1665.

<sup>4)</sup> von den Franzosen als aigremoine (saurer Mönch!) assimiliert. Lexer Mhd. Wtb. 1, 91 erwähnt der umgedeutschten Form 'argenwan'.

in Fein Gretchen (niederd, fine Grêt, fine Margrêt, fine Greiten) umgewandelt1), Acorus (Kalmus) als Ackerwurz der deutschen Sprache vorteilhaft assimiliert worden. Die nach dem Feuer benannte hitzige Wurzel πύοεθοον hat die Gestalt des bekannten Personennamens Bertram<sup>2</sup>) angenommen; der Feldkümmel hieß im Mhd. veltkonele, veltquenel (xoviky, cunila, Ouendel). Unter Degenöl, Degenschwarz wird ein zur Juchtenbereitung gebrauchtes Birkenrindenöl. Birkenteer verstanden: diese Namen, statt deren auch Daggert u. Daggeröl vorkommen, gelten für entstellt aus dem russ, degt, deogt3). Eine zwar formell ziemlich naheliegende, sonst jedoch höchst seltsame Acclimatisation betrifft den Namen der Pflanze Esula minor, welche gewöhnlich Euphorbia esula heißt, insofern daraus Eselsmilch (auch Eselskraut, Eselswurz) gebildet worden ist4). Merkwürdig ist die Uebersetzung der Herba centauria, gr. κενταύοιον (so benannt nach dem kräuterkundigen Kentauren Cheiron). durch Tausendgüldenkraut, als lägen in dem lat. Namen wo nicht tausend, so doch hundert Gülden, centum aurei 5). Aus dem mlat, Namen der Mannstreu, Eryngium, hat sich mit Anlehnung an Ohr (früher Or), da die Pflanze als Heilmittel bei Ohrenleiden angewendet wurde 6), möglicherweise auch an Engel (helfendes Wesen?), die Form Or-

<sup>1)</sup> Volkstümlich heißt es zuweilen 'Faule Grete'.

Bertram gilt auch im Engl., eine alte engl. Entstellung ist Peter;
 Palmer Folk-Etymology 28a. 283a.

<sup>3)</sup> Adelung Wtb. 1, 1370. 1434. Grimm Wtb. 2, 677. 901.

<sup>4)</sup> Regel Arzneib. 15. Diefenbach Mlat. hochd, böhm. Wtb. 111.

<sup>5)</sup> Pott Doppelung 81. Regel Arzneib. 9. Auch in dem polnischen, dem deutschen nachgebildeten Namen der Pflanze tritt die Zahl 'tausend' auf; s. Kuhn u. Schleicher Beitr. z. vergl. Sprachforsch. 6, 302.

<sup>6)</sup> Vergleichbar damit ist der Zulauf zum Orendelsal, der den tauben Ohren Hilfe erweisen könne (Ztschr. f. d. Alt. 7, 558. 559).

engel entwickelt. Bachbohne ist aus Bachbunge (Beccabunga), dessen zweite Hälfte nicht verstanden werden mochte, verderbt worden. Die als Fitzebohne bekannte Bohne heißt keineswegs, wie oft angenommen wird, ursprünglich richtiger Vitsbohne (mit Bezug auf den Kalendertag Vitus), sondern der Name ist aus Fisebohne entstellt hervorgegangen 1); vgl. Fese, dial, fisl, Schale, Hülse. Eine höchst ausgeprägte Umdeutschung zeigt der Name Liebstöckel (vgl. S. 62) mit zahlreichen ältern und neuen Formen 2), entsprungen zunächst aus mlat, levisticum, lubisticum, denen ligusticum (von Ligurien) zu Grunde liegt. Die Aristolochia hat sich zu Osterluzei umgestaltet3), die Betonica und zwar deren Deminutiv Betoniculus zu Batengel (Batenikel), welches man ehedem als βαθίς ἄγγελος gedeutet hat. Nicht unwahrscheinlich im Hinblick auf gamen, gaman (Freude) ist der Name Gamander schon in älterer Zeit dem gr. yauaidorc (eigentlich Erdeiche, Zwergeiche) entsprungen 4). Dem lat. gr. Worte Asphodelus wäre im Deutschen nicht die Form Affodill gefolgt, wenn nicht Assimilation mitgewirkt hätte, mindestens in der zweiten Worthälfte. Der Name Tuberose stammt zwar höchst einfach aus dem lat. Adj. tuberosus (tuber, Höcker, hier Knolle); daß aber der Ungelehrte diese Pflanze zu den

<sup>1)</sup> Frommann 3, 263. 522.

<sup>2)</sup> Schiller Thier- u. Kräuterb. 1, 24. Regel Arzneib. 22. Lexer Mhd. Wtb. 1, 1974. Grimm Wtb. 6, 979. Das Brem. Wtb. 3, 60 und Schambach 123a haben 'leverstock, lewerstock', Goldschmidt Volksmedicin 50 'lippstock'; Lexer Kärnt. Wtb. 177 führt 'luststock', Heyne in Grimms Wtb. 6, 8 'labestock' an (vgl. das. 464 u. 979). Die Volksetymologie in der slav. Form des Wortes bespricht Malinowski Beitr. z. vergl. Sprachforsch. 6, 303.

<sup>3)</sup> Eine merkwürdige Entstellung im Mittelniederd. verzeichnet Regel Arzneib. 18: Aristotelis holwort (Hohlwurz).

<sup>4)</sup> In den ital., franz. und engl. Benennungen dieser Pflanze, calamandra, germandrée, germander, liegt anscheinend eine neue Umdeutung.

Rosen zählt, lehrt die Erfahrung 1). Nach Provins, einem franz. Städtchen mit berühmter Rosenzucht, heißen in Frankreich die roses de Provins; durch fehlerhafte Aussprache oder Verwechselung sind daraus im Deutschen die Provinzrosen geworden 2). Der zweite Teil von Rainfarn (Tanacetum vulgare) ist mit Rücksicht auf die farnähnlichen Blätter aus 'Fahne' entstanden; in der alten Sprache hieß die Pflanze reinvane (Grenzfahne), wie noch heute in Schwaben 'der Fahne' gesagt wird. Die Saffor genannte Färbedistel stammt aus dem Arabischen: schon im ital. asfiori stellt sich 'Blüte' (fiori) dar, und in dem deutschen Worte gleichwie im engl. safflower findet zugleich Anlehnung an 'Saft' (mhd. saf, engl. sap) statt3). Daß Küchenschelle (Pulsatilla), eine Art Anemone, misverständlich aus Kühchenschelle entstanden sei, weil auch Kuhund Kühschelle gesagt werde, dürfte nicht so ausgemacht sein, als von Botanikern geglaubt wird; ebenso wenig befriedigt die Annahme einer Zurechtlegung aus der franz, Benennung coquelourde, da deren zweite Hälfte zu widerstreben scheint, während der Hinweis auf ein dial, kucke, welches sich auf die Form einer halben Eierschale bezieht. alle Beachtung verdient: wie es aber mit dem Worte bestellt sei, 'Küche' wird nicht ursprünglich darin stecken, sondern erst später durch Assimilation hineingetragen sein<sup>4</sup>).

Auf dieselbe Deutung scheint auch die Schreibung 'Tubbe-Rose' in Richeys Idiot. 316 hinzuweisen; 'Tubbe' wird durch 'Botte, Kubel' erklärt. In der Schweiz hört man 'Buberose' sagen.

Mitgeteilt von Cand. Prochnow in Greifswald. Dieselbe Umdeutung findet sich im Engl., Holl., Dän.; s. Pogatscher Volksetym. 11.

<sup>3)</sup> Weigand Wtb. 2, 531.

<sup>4)</sup> Vgl. Schmeller Wtb. 2, 26. Wagner Arch. f. d. Gesch. d. Spr. 1, 261. Weigand Wtb. 1, 646. Grimm Wtb. 5, 2508. 2518. Kluge Wtb. 186b. Eine neue und sehr ausführliche Untersuchung über den Namen der Küchenschelle hat Söhns in der Zeitschr. 'Natur' 1885 Nr. 18 S. 206 fg. veröffentlicht.

Wenn Hederich, mhd. ebenso, zunächst den epheuähnlich kriechenden Gundermann (Hedera terrestris, Glechoma hederacea) und erst später andere Pflanzen bezeichnet hat, so darf wol angenommen werden, daß der Name, mit Benutzung der beliebten Kompositionssilbe -rich (vgl. Wegerich, Weiderich, Knöterich), dem lat. hedera (Epheu) nachgebildet oder aus dem Adj. hederaceus gestaltet worden sei 1). Wallnuß, wie sich oft geschrieben findet, bedeutet welsche Nuß (mhd. welhisch nu3), hat daher ein l zu viel; ob die Doppelung lediglich der Vokalschärfung hat dienen sollen, oder ob zugleich Anlehnung im Spiel gewesen ist2), wird schwer zu entscheiden sein (vgl. Wallfisch). Die Lambertsnuß heißt nicht etwa nach dem Personennamen Lambert3), sondern bedeutet die Nuß aus der Lombardei, welche ehedem wie ihre Bewohner, die Langobarden, Lamparten genannt wurde. Der Name Bucheckern stützt sich nebst dem mehr niederd, einfachen Worte Ecker für Eichel (engl. acorn) auf das got. akran (Frucht), von akrs, Acker 4). Wol vermöge einer falschen Ableitung (apricus? Epiroticum?) hat Aprikose p für b erhalten; vgl. frz. abricot, ital. albercocca, dessen Ursprung im lat. praecoquus (frühreif) zu suchen ist 5). Der Name der kleinen

<sup>1)</sup> Grimm Mythol. 1163. Weigand Wtb. 1, 488. Regel Mnd. Got. Arzneib. 17.

<sup>2)</sup> Vgl. M. Müller Vorles. 2, 346. 347. In der 30. Anm. S. 565 geschieht der engl. Schreibung wallnut st. walnut Erwähnung; vgl. Palmer 425.

<sup>3)</sup> Hare Fragments 1, 17 gründet die Bezeichnung darauf, daß die Frucht um Lamberti reif werde.

<sup>4)</sup> Vgl. Grimm Gramm. 3, 377. Diefenbach Wtb. d. got. Spr. 1, 31. E. Müller Etym. Wtb. 1, 7. Ztschr. f. vergl. Sprachf. 24, 471. Vilmar Idiot. 88. Vielleicht indessen ist das engl. acorn eine assimilierte Zusammensetzung mit dem ags. âc (engl. oak, Eiche) und corn (Korn); vgl. Palmer 2b.

<sup>5)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 13. Scheler Dict. 3<sup>a</sup>. Vgl. Hehn Kulturpflanzen S. 369. Ausland 1874 S. 243<sup>b</sup>. Ztschr. f. Völkerpsych.

gelblichen Pflaume Mirabelle legt die Vermutung eines Zusammenhangs mit dem lat. Adj. mirabilis ziemlich nahe; die ital. und franz. Formen mirabella u. mirabelle sind aber aus den ursprünglich dem Indischen angehörigen Benennungen mirabolano u. myrobalan, welche jenen noch heute zur Seite stehn, durch Umbildung hervorgegangen 1). Die zunächst aus dem Franz. übernommene Benennung einer sehr geschätzten Birne, Bergamotte, hat man bald auf die ital. Stadt Bergamo, bald sogar auf das alte Pergamon bezogen; in der neuern Zeit ist die schon von Menage vorgeschlagene Herleitung aus dem arab. begarmudi, d. h. Königin der Birnen (beg, König; armud, Birne), mit Recht wieder aufgenommen worden 2). Es gibt eine Apfelsorte mit dem Namen Seidenhemdchen, welche sich allerdings durch eine dünne und zarte Schale auszeichnen soll, aber doch von der engl. Stadt Sydenham herrührt3). Kronsbeere, ein anderer Name der Preiselbeere, heißt nach dem niederd, krôn, Kranich, der diese Frucht besonders liebt 4). In Maulbeere liegt wieder, wie in Maulwurf, Maulesel (S. 247), 'Maul' auf der Oberfläche; die nhd. Form des Wortes entspricht dem mhd., mit unorganischem / versehenen Neutrum mûlber (vgl. engl. mulberry), dieses dem ahd. mûrperi, welches aus lat. morum verdeutlicht hervorgegangen ist. Die Weichselkirsche, könnte man denken, stamme von der 'Weichsel', wie ja mehrere unserer Obstnamen, z. B. Pfirsich, Quitte (Persien, Kydon), sich auf einen geographischen Namen gründen; dies ist nun nicht der Fall, sondern das mhd. einfache wihsel (ahd. wihsela), dem roma-

<sup>13, 248.</sup> Vaniček Gr. lat. Wtb. 456. Das Wtb. von Frisch hat nur 'Abricose'.

<sup>1)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 280.

<sup>2)</sup> Vgl. Heyse Fremdw. 108.

<sup>3)</sup> Picks Monatsschr. 4, 90.

<sup>4)</sup> Vgl. Frommann 5, 50. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 1370. Weserzeit. 1878 Dec. 17.

nische und slavische Formen entsprechen<sup>1</sup>), bedeutet schon diese saure Kirsche, so daß das zweite Glied der Zusammensetzung lediglich als Genus zur Verdeutlichung der Species hinzugefügt worden ist. Daß der Gallapfel mit 'Galle' in Verbindung gebracht werde, dürfte um so näher liegen, als dies Gewächs in der That einen herben Geschmack hat; der Name entspringt jedoch aus dem lat. galla, woher das frz. galle und engl. gall-nut<sup>2</sup>).

Mineralreich. Unter den Steinen beruht auf Assimilation der Name des hochroten Karfunkels, aus lat. carbunculus, an funkeln angelehnt<sup>3</sup>). Dem Tufstein (ital. tufo, gr. lat. tophus) sind durch Anlehnung an tauchen, niederd. duken oder ducken (vgl. ital. tuffo, das Eintauchen), einerseits und an Duft anderseits auch die Benennungen Duckstein, oberd. Tauchstein und Duftstein zu Teil geworden <sup>4</sup>). Für die sogenannte Umbererde oder das aus Umbrien stammende Bergbraun wird auch Umbraun gesagt<sup>5</sup>). Der frz. Name eines goldähnlichen Metalls, Similor (Scheingold), hat sich durch einen anscheinend gelehrten Misgriff bei uns in Semilor (Halbgold) verwandelt; beide Ausdrücke gelten nebeneinander. Schon früh ist aus auripigmentum

<sup>1)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 442. Weigand Wtb. 2, 1037.

<sup>2)</sup> E. Müller Et. Wtb. 1, 426.

<sup>3)</sup> Mundarten, z. B. die hiesige, nennen auch den Karbunkel, jenes schlimme Hautgeschwür (vgl. S. 104), 'Karfunkel'. Im jüngern Titurel findet sich für den Stein Karfunkel die Umdeutung 'clärifunkel'; im Sinne von glänzend machen, erleuchten heißt es daselbst 'beklärifunkeln'.

<sup>4)</sup> Weigand Wtb. 1, 262. 2, 922. Wackernagel Umdeutsch. 59. Ztschr. f. d. Alt. 7, 131. Ferner verzeichnet Lexer Mhd. Wtb. 2, 1578 'tupfstein' und 'topfstein'. Pogatscher Volksetym. 14 führt 'Taufstein' als in Steiermark allgemein bekannte Form an, doch werde damit der Speckstein bezeichnet.

<sup>5)</sup> Vgl. Weigand 2, 940. Fuß in Picks Monatsschr. 1878 S. 90.

(mhd. ôrperment, franz. engl. orpiment) Operment (Rauschgelb) umgedeutscht worden.

Naturerscheinungen. Obenan steht die berühmte und unantastbare Umdeutung Sündflut, die als göttliche Strafe für die Sünden der Menschen eingetretene (Noachische) Ueberschwemmung, 'menschlicher sünden sintfluot', wie Frauenlob richtig erklärt 1), hervorgegangen eben aus diesem sintfluot, eigentlich sinvluot, d. h. intensiv und extensiv große und lange anhaltende Flut (ahd. ummegvluot), einer mit der Partikel sin2), welche Verstärkung und Dauer bezeichnet, zusammengesetzten Form. Platzregen gehört nicht zu Platz aus platea, als ob Strichregen verglichen werden dürfte, sondern zu platzen (laut anschlagen). Die Ausdrücke Höhenrauch, Heiderauch, Heerrauch, Hehrrauch und Haarrauch machen sich in der mündlichen und schriftlichen Sprache den Rang streitig; keiner von ihnen trifft das ursprünglich Richtige, nemlich Heirauch, von hei (vgl. xaiw), heißtrocken3). Woran man vormals nicht gedacht hatte, daß Windsbraut (vgl. S. 87) auf mythologischem Hintergrunde wörtlich zu verstehen sei, das ist bekanntlich von J. Grimm 4) als zweifellos aufgestellt und seitdem insgemein anerkannt worden; in der neuern Zeit macht sich mehr und mehr die der ältern Auffassung nahe tretende Ansicht geltend, daß das ahd, mhd. brût in jener Verbin-

<sup>1)</sup> Im 15. Jahrh. und später wurde nochmals zurechtgelegt: Sündfluβ; vgl. Wackernagel Kl. Schr. 3, 56. 57. Schmeller Wtb. 1, 593.

<sup>2)</sup> Vgl. Singrün (Immergrün), zuweilen misverständlich (etwa im Gedanken an 'Sinnpflanze') Sinngrün geschrieben.

<sup>3)</sup> Lexer bei Frommann 2, 515 u. Kärnt. Wtb. 130. Hintner Progr. Wien 1877 S. 106. Duden Rechtschr. 1054. Staatsanz. f. Würtemb. 1878 S. 381; vgl. Schmeller 2, 127. Vilmar Idiot. 157. Grimm Wtb. 41, 2340. 42, 35. 794. Wackernagel Kl. Schr. 3, 53. Woeste Westf, Wtb. 99b.

<sup>4)</sup> Gramm. 3, 391. Myth. 598.

dung nicht 'Braut' bedeute, sondern ein dem mhd. brûs (Braus) ähnliches oder verwandtes Wort sei,). Das Wort Gas ist oft mit 'Gäscht, Gischt, Gest', welche vom altd. jësen (Prät, jas), gären, stammen, zusammengestellt worden; dies beruht auf Irrtum, die Benennung erweist sich vielmehr als eine ziemlich willkürliche Erfindung des Brüsseler Chemikers van Helmont (um 1600), der dabei an 'Chaos' gedacht hat 2). Sehr auffallend scheint es zu sein, daß für Lawine zuweilen Löwin gesagt wird (z. B. in Schillers Berglied); der Vergleich des ahd. levina (mlat. labina, von labi) und des mhd. lewinne (leaena) lehrt jedoch, wie nahe sich die Formen berühren. Obwol Mehlthau (mhd. miltou, engl. mildew) an zwei bekannte deutsche Wörter unmittelbar erinnert, so liegt doch keins von ihnen darin, auch nicht im ersten Teile 'Honig', der zwar im Got, milith lautet, aber hochdeutsch in dieser Form nicht vorhanden ist; die richtige Quelle scheint vielmehr das gr. μίλτος zu sein, welches Rötel, aber auch rubigo bedeutet3). Nach dem engl., mit 'god' und 'samar, simar' (langes, weites Kleid, altfrz. samarre, span. zamarra; vgl. nordd. Samar, Amtskleid der Prediger, Talar) zusammengesetzten gossamer (Gottes Schleppkleid), worunter die im Herbst in der Luft umhersliegenden weißen Fäden verstanden werden, hat es den Anschein, daß in dem deutschen Namen für diesen Begriff, Altweibersommer, das

<sup>1)</sup> Vgl. Adelung Wtb. 1, 1168. 4, 1559. Müller-Zarncke Mhd. Wtb. 1, 273b. Kluge Et. Wtb. 375a. Franck Ztschr. f. d. Alt. 1885 S. 29. Für *Windsbraut* findet sich nicht bloß in ältern Schriften sondern auch in der heutigen tirol. Mundart *Windbraus*.

<sup>2)</sup> Vgl. Grimm Wib. 4<sup>1</sup>, 1429. Büchmann Geflüg. W. S. 195. Whitney Leben u. Wachsen der Spr. 17 (Leskien). Diez Et. Wtb. 4. A. S. 721 (Scheler). Duden Rechtschr. 99<sup>a</sup>.

<sup>3)</sup> Umdeutungen sind mhd. milchtou und nhd. dial. Milbthau (Wackernagel Kl. Schr. 3, 53); bei Schambach 133<sup>a</sup> findet sich nd. meldreck.

Wort 'Sommer' aus jenem 'samar' verderbt worden sei'). Das o des Wortes Morast, welches aus dem Roman. stammt, wo das a des zu Grunde liegenden lat. mare festgehalten ist, rührt vielleicht von einer Anlehnung an das wurzelund begriffsverwandte Moor her. Hier mag auch Essichmutter erwähnt werden, der dicke Bodensatz im Essich (faex aceti), ein widerwärtiges und den Sinn verdunkelndes Wort; gemeint ist das nd. mudder (Schlamm), oberd. motter, verwandt mit Moder und oberd. mud<sup>2</sup>).

Lokalbegriffe. Eiland stammt nicht von Ei, 'wenn schon der Dotter wie eine runde Insel im Eiweiß schwimmt'3), sondern entweder aus mhd. einlant4), d. h. allein liegendes Land (vgl. frz. isoler, isoleren), oder ist auf nordische und niederl. Formen zurückzuführen, denen hochd. 'Auland' (wasserumflossenes Land) entspräche5). Einöde klingt wie Zusammensetzung mit Oede, während im Ursprung eine bloße Ableitung vorliegt6); im Mhd. verhalten sich einoede, einoele wie kleinoede, kleinôt, kleinat7), kleinet, nhd. Kleinod8).

<sup>1)</sup> Weigand Wtb. 1, 33. 2, 152. Im neuen Reich 1877 S. 611; vgl. Müllenhoff Nordalb. Stud. 1, 219 ff. Englische Grammatiker bringen 'gossamer' mit der Sage in Verbindung, daß bei der Himmelfahrt der Mutter Maria Stücke und Fäden ihres Sterbehemds oder Grabtuchs niedergefallen seien; vgl. Adelung Wtb. 3, 71. E. Müller Et. Wtb. 1, 459.

<sup>2)</sup> Das engl. mother heißt außer 'Mutter' auch 'Bodensatz'.

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 3, 105.

<sup>4)</sup> Vgl. eilf aus einlif.

<sup>5)</sup> Grimm a. a. O. Kl. Schr. 3, 121. Diefenbach Vgl. Wtb. 1, 86.

 $<sup>\,</sup>$  6) Vgl. Schmeller Wtb. 1, 66. Lexer Mhd. Wtb. 1, 527. Kluge Wtb. 63.

Diese Form verhält sich zu der vorhergehenden buchstäblich wie das nhd. Heimat zum mhd. heimôt.

<sup>8)</sup> Zusammengesetzt ist dagegen Allod (ôt, Besitztum, Erbgut; vgl. S. 203), mlat. allodium, ganzer Besitz, Vollbesitz, im Gegensatz zum Lehen; s. Grimm Rechtsalt. 492 fg. 950.

Werft, Schiffswerft (engl. wharf) hat mit werfen keine Verwandtschaft, kommt vielmehr von werben (vertere) und scheint zunächst einen Platz zu bedeuten, wo man sich (zum Schiffsbau) drehen und wenden kann; aber Werft in der Weberei (engl. warp) ist von werfen abgeleitet. Die deutsch geformte Benennung Gletscher fußt auf dem franz. glacier, der Gedanke an 'glatt' muß daher fern gehalten werden. Daß Schleuse nicht auf schließen zurückgeht, die Schreibung 'Schleuße' mithin ein arger Misgriff ist, wird durch Formen wie mlat, exclusa, sclusa (v. excludere), frz, écluse, plattd, slüs, deutlich bewiesen. Die besonders norddeutsche Bezeichnung eines abgelegenen, seitwärts unterm Dache befindlichen, vorzüglich zur Aufbewahrung alten Hausrates dienenden Raums durch Abseite (plattd. áfsît), schon mhd, absîte (doch nur in Kirchen), stammt durch das mlat. absida aus apsis (αψις, v. απιω), was eigentlich Fügung bedeutet, jetzt als architektonischer Ausdruck gilt1). Da Karawanserai (Herberge für Karawanen) mit Serai (Serail) zusammengesetzt ist, so stößt das verschiedene Geschlecht der beiden Wörter auf; ohne Zweifel liegt dem Fem, des ersten Wortes der Gedanke an die häufige Endung -ei zu Grunde, wie sich denn auch die Schreibung 'Karawanserei' findet. Eine schöne, zum Herzen sprechende Beziehung hat Friedhof gewonnen, das an sich nur einen eingehegten, eingefriedigten Raum um die Kirche bezeichnet, auch Schutzort, wo dem Verfolgten Schonung widerfährt: das Wort steht, an Friede (vride) angelehnt, für Freithof, was noch im 16. Jahrh. gesagt wurde und in Süddeutschland heute fortlebt, mhd, vrîthof, von vrîten, schonen, got. freidjan 2). Die Formen Wallhalla einerseits

In Siebenbürgen bedeutet, wie mir Direktor Wolff in Mühlbach geschrieben hat, 'ôfsetj' (Abseite) die Schattenseite, im Gegensatze zur Sonnenseite.

<sup>2)</sup> Der Umdeutung in Freihof erwähnen Frommanns Ztschr.
2, 91. Grimm Wtb. 4<sup>1</sup>, 115; vgl. Adelung 2, 297. Bruder Bert-

und Wahlplatz, Wahlstatt anderseits verdunkeln den unmittelbaren Zusammenhang mit Walkure und Walpurgis, da diese Wörter alle mit wal, worunter Niederlage, Kampfplatz, auch die Gesamtheit der Gefallenen verstanden wird. zusammengesetzt sind: Walhalla ist die Halle der Erschlagenen und Walplatz, Walstatt bezeichnen die Stätte blutigen Kampfes. Kirchspiel hat im Ursprunge wol nichts mit Spiel zu schaffen, obschon sich darunter nach der Analogie von Menschenspiel (vgl. S. 248) die Gemeine denken ließe1); gemäß der mnd, Form kirspel (plattd, káspel) wird spel (Rede) zu Grunde zu legen und entweder der Bezirk zu verstehen sein, so weit die Rede der Kirche reicht. oder an Besprechung, Verhandlung der Gemeine gedacht werden müssen2). Das Gebiet einer Stadt wird ihr Weichbild genannt, ein Wort, welches seit längerer Zeit zwiefacher Deutung anheimgefallen ist3); als Ortsbild (wich. vicus). Bild der Ortsgerichtsbarkeit, und als das an den Grenzen aufgestellte Heiligenbild (wich, heilig); die mnd.. Formen wîcbelde, wîcbilde dürften für die erstere Erklärung entscheiden. Die Form Abzucht, welche neben Abzug im Sinne von Kloake vorkommt, hat nur den Schein desselben Ursprungs von 'abziehen'; sie gründet sich auf das lat.

hold meinte, es heiße frîthof, 'da3 er geheiliget und gefrîet sol sîn vor allen boesen dingen'; vgl. Deutsche Orthogr. S. 34. Peters Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1878 S. 756. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Spr. 7, 95. Auch in Freudhof ist Friedhof oder eigentlich Freithof mit Beziehung auf den himmlischen Freudensaal, das himmlische Paradies, welches durch den Tod gewonnen wird, umgedeutet worden; s. Germania 23, 52. 24, 382. 26, 66.

<sup>1)</sup> Woeste bei Frommann 7, 127; vgl. Westfäl. Wtb. 125a.

<sup>2)</sup> Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 825.

<sup>3)</sup> Vgl. Adelung 4, 1444. Grimm Gramm. 2, 641. Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 5, 710. Kluge Et. Wtb. 366. 367, wo außerdem 'Bild' als das Gegenteil von 'unbilde' (Unbill) verstanden und zunächst durch 'Gerichtsbarkeit'. sodann durch 'Gebiet' übersetzt wird.

aquaeductus und wird dem mnd. affetucht, welches aus agetucht umgedeutet ist, nachgebildet sein 1).

Der menschliche Leib. Mit 'Leichnam' wurde ehedem des Menschen Leib überhaupt bezeichnet<sup>2</sup>), ahd. gewöhnlich lîhhamo, wörtlich Körperhülle (lîh, Leib; hamo, Hülle), entweder als Kleid der Seele oder lieber, von dieser abgesehen, als Bedeckung des Fleisches gedacht, also das nach außen Tretende, im Gegensatze zu den innern Teilen 3); das Wort scheint sich mit seinem zweiten Teile seit langer Zeit an ein bekannteres angelehnt zu haben 4), entspricht aber vielleicht richtiger der ahd. Nebenform lîhhinamo f. lîhhinhamo 5). Die altnord. Form lidhamôt, Gliedfügung (môt, Begegnung; vgl. engl. meet und plattd. möten), läßt den Gedanken aufkommen, daß das plurale Gliedmaßen, nd. ledematen, derselben ganz nahe stehe, daß sich folglich 'Maß' auf Assimilation gründe 6); Gliedmaßen denkt man sich als Glieder in gemessener Länge, und der Ausdruck wird wirklich fast nur von Armen und Beinen, Händen und Fingern gebraucht, namentlich in Betreff ihrer

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 1, 160. Schiller u. Lübben 1, 16b. Pick Monatsschr. 3, 457. Aus der gekürzten Form 'Aduch' scheint das hess. 'Erdocke' (Vilmar Idiot, 94) zurechtgelegt, die 'Aduchen' in Frankf. a. M. sollen jetzt 'Antauchen' heißen (Kriegk Frankf. Bürgerzwiste u. Zustände im Mittelalter S. 273; vgl. Andauche in Weigands Wtb. 3. A. 1, 50, Andau bei Kehrein Volksspr. 44); das oldenb. 'Wasserzucht' wird eine Verhochdeutschung sein (Förstemann Ortsn. 76).

<sup>2) &#</sup>x27;Der sterbliche *Leichnam* beschweret die Seele', heißt es Weish. Salom, 9, 15.

<sup>3)</sup> Vgl. L. Tobler Germania 4, 178.

<sup>4)</sup> Ueber mhd. lîchnâme und lîchname ist gestritten worden; vgl. Germania 8, 488. 9, 216. 22, 107.

<sup>5)</sup> Heyne in Grimms Wtb. 6, 625. Kluge Wtb. 200a. Mushacke Progr. Hann. 1883 S. 24.

<sup>6)</sup> Vgl. Grimm Gramm. 18, 505. Diefenbach Vgl. Wtb. 2, 91. 92.

sichtbaren Thätigkeit. Anstatt Eisbein (Hüftbein) würde es richtiger 'Ischbein' (os ischium, loylov, Hüftgelenk) lauten; aber das schriftdeutsche Wort ist der niederd. Form isbên als Uebersetzung gefolgt<sup>1</sup>). Für Schenkel, Lende heißt es mitunter Dickbein; man kann vermuten, daß dies Wort eine Zurechtlegung und Erklärung des nicht mehr verstandenen, mit mhd. diech (femur, Oberschenkel) zusammengesetzten diechbein (Schenkelbein) sei2). Der mhd. Form oucprâ (brâwe, brâ, ἀφρύς) entspricht am genauesten Augbraue; gewöhnlicher ist Augenbraue und vermöge des mhd. Plur. brawen, bran3) weiter entstellt die Augenbraune und das Augenbraun (mit dem Plur, Augenbraunen), wobei an 'braun' gedacht wird. Durch oucprâ, ougbrawa wurde in alter Zeit auch das Augenlied bezeichnet, ein Wort welches leicht zu dem Glauben verführt, zwar nicht daß 'Lied', was sinnlos wäre, wol aber 'Glied' darin enthalten sei4); im Ahd. heißt hlit, ganz unverwandt mit gilit (Glied), Deckel 5), und Augenlied oder, wie es richtiger lautet und allmählich gebräuchlich wird, Augenlid (vgl. engl. eyelid) bedeutet Augendeckel. Obgleich der dens

In engl. Mundarten kommt als gleiche Entstellung ice-bone vor; s. Palmer Folk-Etymology 185<sup>b</sup>. 631. 632.

Frisch Wtb. I, 194<sup>d</sup> erwähnt aus einer Chronik der Form 'deich' f. 'diech' ('er war über den deich oder das dicke bein verwundet').

<sup>3)</sup> Bei Herder findet sich 'Augenbran'; Reuter schreibt gewöhnlich 'Ogenbranen', selten 'Ogenbrunen'.

<sup>4)</sup> Vgl. Adelung Wtb. 1, 563. 2, 721, wo 'Lid' als Gelenk gefaßt und zu 'Glied' gestellt wird; Verwechselung scheint schon früh eingetreten zu sein (Bech Germ. 20, 50), im ältern Hochd. kommt 'Augenglied' vor (Schmeller Wtb. 1, 242. Diefenbach Ztschr. f. vergl. Sprachf. 7, 74). Ueber 'Lid' hat J. Grimm German. 3, 2 fg. ausführlich gehandelt; vgl. Hintner Progr. Wien 1877 S. 143.

<sup>5)</sup> Vgl. schles. 'Fensterlied', Fensterladen (Frammann 4, 167), niederd. 'Krôslid', Krugdeckel (Richey Idiot. 152) und andere Zusammensetzungen mit 'Lied, Lid' (Grimm Wtb. 6, 982).

caninus, wie im Ital. Franz. Engl. Holl. so im Deutschen, als Augenzahn bezeichnet wird, scheint doch die volkstümliche Beziehung gerade dieses Zahns auf das Auge erst eine Folge der Entstellung des Namens zu sein; der Zahn heißt auch 'Spitzzahn' und im Ahd. 'scharphzan', und da in oberdeutschen Mundarten 'Agen' für 'Augen' oft vorkommt, so darf die Vermutung'), daß der erste Bestandteil zur Wurzel ak gehöre, welche die allgemeinen Begriffe 'spitz, scharf' enthält, auf Würdigung Anspruch machen.

Krankheiten und Heilmittel. Weichselzopf. eine Krankheit, die allerdings am häufigsten in Polen auftritt (franz. plique polonaise), heißt doch nicht nach der Weichsel, sondern der Name wird einem poln. Worte desselben Begriffs nachgebildet sein; man sagt auch Wichtelzopf, da nach der Mythologie der Wicht oder Wichtel (Kobold) das Haar verfilzt2). Das Wort Aussatz bezieht sich seinem Ursprunge nach nicht auf das, was aus der Haut hervordringt, sich außen ansetzt (vgl. Ausschlag), sondern ist eine Rückbildung aus dem mhd. û7setze, Aussätziger, der darnach heißt, daß er ausgesetzt, von der menschlichen Gesellschaft abgesondert worden ist3). Scorbut hat sich zuerst in niederd. scharbûk (bûk, Bauch), sodann hochd. Scharbock umgestaltet4). Bei Bauchgrimmen wird wol an grimmige Schmerzen gedacht, allein das Wort ist ursprünlich eher mit krimmen (kneifend packen) als mit grimmen

<sup>1)</sup> Ztschr. f. vergl. Sprachforsch. 24, 437.

<sup>2)</sup> Bernd Deutsche Spr. in Posen 349. Weigand Wtb. 2, 1038. 1071. Simrock Myth. 421. Grimm Myth. 433. 442. 443. In Richeys Idiot. 120 wird die Krankheit 'Mahrklatte' genannt (zu 'Mahr' vgl. S. 136).

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 1, 943. Weigand Wtb. 1, 81. Kluge Wtb. 132.

<sup>4)</sup> Weigand Wtb. 2, 560. 561. Kluge 286a. Palmer Folk-Etymology 343b.

(wüten) zusammengesetzt1). Wie es scheint, muß der studentische Kater, obwol er in kürzerer Weise wesentlich denselben leidenden Zustand bezeichnet wie Katzenjammer (S. 14), formell als Umdeutschung des aus dem griech, stammenden Katarrh angesehen werden: im Schott, wird Katarrh catter genannt, das doch deutlich auf cat (Katze) fußt. Erst im Nhd. hat sich aus Omacht, wie sehr viele noch heute fortwährend sprechen, d. i. mhd. âmaht2), die an ohne angelehnte Form Ohnmacht entwickelt. Nietnagel, auf 'Niet, nieten' (vgl, niet- und nagelfest) verweisend. geht zunächt aus dem niederd. Niednagel (wie Lessing schrieb) hervor, d. i. hochd. Neidnagel, im ältern Nhd. Neidhaken, im Fleisch des Nagels an Finger oder Zehe festgehaltener Nagelsplitter, auch losgerissenes aber haftendes Hautstückchen, nach dem Glauben, daß der damit Behaftete beneidet werde (frz. envie dafür); es findet sich auch mit neuer Anlehnung oder vielmehr Verwechselung Notnagel, Not verursachender Nagel3). Reitersalbe, gewöhnlich Reutersalbe, Salbe wider Hautausschlag, hat den in

<sup>1)</sup> Frisch Wtb. 72° hat 'Bauchkrimmen' u. 'Bauchkrümmen', kein 'Bauchgrimmen' (vgl. niederd. 'dat krimmel im bûk' bei Strodtmann Idiot. Osnabr. 115), während es bei Luther heißt: 'das grimmen und bauchwehe' (Dietz Wtb. 214h). Der gemeine Mann in Oldenburg nennt Bauchgrimmen 'Tramin' oder 'Termin', vielleicht vom lat. tormina (Goldschmidt Volksmedicin 145. Illustr. Sonntagsbl. 1883 Nr. 48 S. 575a).

<sup>2)</sup> Zu dem negativen Präfix â- vgl. Grimm Gramm. 2, 704 fg. Kl. Schr. 4, 262. Hahn Nhd. Gramm. 5. 16. Luther schrieb 'Anmacht, Ammacht', doch neben 'anmächtig, ammechtig' auch 'amächtig'; vgl. Anname im ältern Nhd. (mhd. âname, Beiname, dial. Oname), wofür auch Unname (z. B. bei Goethe) vorkommt.

<sup>3)</sup> Weigand Wtb. 2, 253. Kohl Progr. Quedl. 1869 S. 22. Als F. N. bezeichnet *Nothnagel* einen Menschen, der immer mit Not zu kämpfen hat (Schmeller Wtb. 2, 685), oder einen armen Tropf, der aber doch groß thun will (Frommann 4, 158).

seiner jetzigen Gestalt kaum verständlichen Namen 1) aus dem Holl. empfangen, wo ruitzalf Salbe gegen die Räude (ruit) bedeutet. Räude selbst würde wol nicht so entschieden das ä erhalten haben und bis zur Gegenwart behaupten, wenn nicht der irrige Gedanke an 'rauh' sich aufdrängte; dem mhd. riude, ahd. hriudi (vgl. lat. crudus) sollte im Nhd. 'Reude' gefolgt sein. Ein Mittel bei Augenleiden heißt Nicht und Nichts, das sogenannte Zinkweiß, angeblich entstanden aus dem gr. onychitis, Galmeiflug 2).

Waffen. Eine der berühmtesten und vollkommensten Umdeutschungen ist Armbrust, hervorgegangen aus einer mlat. Zusammensetzung von arcus (Bogen) mit dem aus βάλλειν gebildeten Subst. ballista (Wurfmaschine), nemlich arcuballista, woneben schon im Mlat. arbalista vorkommt, diejenige Form, aus welcher alle übrigen spätern entstanden sind; während das frz. arbalète (früher arbalestre) und engl. arbalist³) dem Ursprunge ganz nahe stehn, sind ältere Formen, die den Uebergang zu unserer heutigen Benennung deutlich erkennen ließen, nicht zu finden. Einige Schriftsteller, z. B. Claudius und W. Alexis, haben sich des sonst nur im gemeinen Leben üblichen Wortes Muskedonner bedient; die Verlängerung und Umdeutung aus

Wie er gleichwol verstanden worden ist, lehrt Stürenburg Ostfries. Wtb. 205<sup>a</sup>, da er 'Offizierensalbe' vergleicht.

<sup>2)</sup> Weigand Wtb. 2, 261. 263, wo der wortspielenden Redensart 'Nichts ist gut für die Augen' gedacht wird; vgl. Grimm Wtb. 7, 712. 727. Goldschmidt Volksmedicin 96. Woeste in Picks Monatsschr. 1877 S. 468. Albrecht Leipz. Mundart 176a. Ins Lat. wurde der Name durch Nihilum misverständlich übersetzt, und für 'weißes Nichts' (Nihil album) heißt es aus Unverstand oder Scherz auch wol 'Weißnichts'. Schmeller Wtb. 2, 675 führt die Form 'Nicks' an; vgl. 'Nischte' bei Frommann 3, 418.

<sup>3)</sup> Im ältern Engl. gab es, weil die erste Silbe misverstanden ward, die auf arrow (Pfeil) bezogene Form 'arrowblaster' für den arcubalistarius oder Armbruster; s. Koch Gramm. 3a, 161. 3b, 31. 58. Palmer 12b.

dem frz. mousqueton (Art Muskete) ist offenbar mit Rücksicht auf 'Donner' eingetreten 1). Aus helmbarte, entweder Barte (breites Beil) zum Durchhauen der Helme, oder Barte mit Stiel2), ist Hellebarde (vgl. frz. hallebarde) entsprungen, wol nicht, nach den ältern Formen zu urteilen, mit Anlehnung, aber doch nicht unbedeutend entstellt und dem Misverstande ausgesetzt3). Vermutlich hat das Wort Degen, welches im reinen Mhd. noch nicht vorhanden war. Form und Geschlecht mit Rücksicht auf die ganz unverwandte persönliche Benennung Degen (Held) erhalten, da es von den roman. Wörtern, denen es entlehnt ist (it. daga, franz. dague), weit absteht. Obgleich unter einem Haudegen ein Krieger verstanden wird, enthält die Zuzammensetzung doch nicht den alten persönlichen Namen, sondern den jüngern der Waffe 4); zu Zeiten wurde für denselben Begriff auch 'Degenknopf' gesagt. Daß Adelung die beiden Spieß, hasta und veru, für dasselbe Wort hielt und mit spitz zusammenstellte, darf ihm nicht übel genommen werden, da dieselbe Ansicht, wie die Erfahrung lehrt, auch heute noch jedem, der keine Veranlassung findet tiefer zu forschen, nahe tritt; das Urteil beruht indes auf einem großen Irrtum, wie aus den mhd. Formen spie7 (hasta) und spi7 (veru) zu ersehen ist 5). Anstatt Pickelhaube, wo man irrig an 'picken' (stechen) gedacht hat, würde richtiger Bickelhaube geschrieben, da

<sup>1)</sup> Zu der Form vgl. Schütze Idiot. 1, 230. 3, 334. Brem. Wtb. 3, 208. Adelung Wtb. 3, 327. Weigand Wtb. 3, A. 2, 161.

<sup>2)</sup> Adelung Wtb. 2, 1101. Diefenbach Vgl. Wtb. 2, 514. Schirlitz Progr. Stargard 1844 S. 12. Grimm Wtb. 1, 1047. 42, 969; vgl. Axthelm (auch F. N.) und ahd. helmachus.

Schottel Haubtspr. 455 erklärt 'Hellebarde als 'Heldenbarte' oder 'Hallebarte' (securis palatina).

<sup>4)</sup> Vgl. S. 235 Anm.

<sup>5)</sup> Vgl. Grimm Gramm. 2, 989. Kluge 323. In Mundarten werden 'Spieß' und 'Spiß' deutlich unterschieden.

das Wort, welches früher beckelhaube (mhd. beckenhûbe) lautete, seinen Namen von der beckenähnlichen Gestalt trägt; vgl. mlat. bacinetum (ital. bacinetto) von bacinum, Becken 1).

Andere Instrumente. Fiedel (mhd. videle) stammt nicht aus lat, fidicula (fides, fidis, Saite, Saiteninstrument), so befriedigend diese Ableitung, der sich auch Grimm überlassen hat, nach Form und Begriff zu sein scheint, sondern nebst dem später durch das Roman, gebildeten Violine2) aus mlat. vitula (Streichinstrument zur Begleitung des Gesanges und Tanzes), von dem bei Plautus vorkommenden Deponens vitulor (laetans gaudeo, ut in prato vitulus 3). Das aus dem Arab, entsprungene frz. luth (span. laud, provenz. laut) ist in die deutsche Sprache als Laute übergegangen, ohne daß man gezwungen wäre Anlehnung an Laut vorauszusetzen. In jedem Falle der Auslegung des ursprünglichen ersten Teiles der Zusammensetzung beruht das Wort Hüfthorn auf Umdeutung (Horn, das um die Schulter hangend auf der Hüfte ruht?); der Frage, ob Hifthorn oder Hiefhorn zu Grunde liege, bedarf es nicht, da die ältern Subst. Hift u. Hief (Stoß ins Horn und der dadurch erzeugte Laut) ohne Zweifel eins sind und zu ahd. hiufan (clamare) gehören. Je weniger geleugnet werden kann, daß in den meisten Gegenden Schlittschuh, nicht Schrittschuh angetroffen wird, um so nötiger ist es wahrzunehmen, daß jene erstere Form aus der andern durch Anlehnung an Schlitten entstellt und umgedeutet worden ist; den Beweis liefern alte Formen wie schriteschuoch, schrittelschuoch, neben welchen niemals eine der spätern

Brem. Wtb. I, 41. Adelung Wtb. I, 1002. Schmeller
 Wtb. 2. A. I, 202. Lexer Mhd. Wtb. I, 264.

<sup>2)</sup> In der Oberlausitz sagt der gemeine Mann mit Vermischung beider Wörter Fideline (Anton im Görlitzer Progr. 1845 S. 16).

<sup>3)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 441. Nagel Franz. engl. et. Wtb. 355. Vgl. kälbern, mutwillig springen, alberne Possen machen.

Umdeutung ähnliche Zusammensetzung auftritt<sup>1</sup>). Der als clavis adulterina oder Nachschlüssel sogenannte Dietrich, niederd. dierk, heißt unbestritten nach dem altd. Personennamen<sup>2</sup>), aber wahrscheinlich mit wortspielendem Bezug auf das Diebeshandwerk, also gleichsam 'Dieberich'<sup>3</sup>); man vergl. den Katzennamen Dietrecht im Tierepos, der an sich gleich Dietperht ist, allein durch die Anspielung auf 'Dieb', welche durch den Ausfall des t begünstigt wird, seine Bedeutung erhält<sup>4</sup>). Mag auch in Betreff des Wortes Messer eine volksetymologische Vermutung weder be-

<sup>1)</sup> Der Niederd. sagt entweder schrittschû, schröttschau (Frischbier Wtb. 2, 317a) oder stridschû, stridschau, aus strîden (engl. stride), welches hochd. schreiten ist. Ueber den materiellen Vorzug des ursprünglichen Wortes Schrittschuh vor jener Umdeutung vgl. meinen Außatz in der Ztschr. f. vergl. Spr. 18, 158; auch in Thüringen, wie mir Prof. Regel schreibt, ist Schrittschuh volksmäßiger Ausdruck, ferner, nach Albrecht S. 207a, in Leipzig. Mit Schlittschuh sind die in rheinischen Mundarten gangbaren Wörter 'Glittschuh' und 'Schleißschuh', welche Kehrein Volksspr. 167 und Nachtr. 47 aufführt, zu vergleichen.

<sup>2)</sup> In alten nieders. Urkunden sowie im heutigen Westfalen heißt dieser Schlüssel Peterken, eine Bezeichnung welche auf den Apostel mit der Schlüsselgewalt hinzuweisen scheint (vgl. Fuß Progr. Bedburg 1877 S. XIII). Am Niederrhein sagt man Klößche, welches wol nicht aus dem lat. clavis verdreht, auch nicht, wie die Köln. Zeit. 1877 Nr. 220 Bl. I vermutet hat, gleich 'Klüsterche' (von klüster, mittelrhein. klauster, lat. claustrum) zu stellen ist, da unter 'Klüsterche' kein Schlüssel sondern ein kleines Vorhängeschloß verstanden zu werden pflegt (vgl. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Spr. 1, 46), vielmehr als eine Verkleinerungsform von Nikolaus zu betrachten sein wird.

<sup>3)</sup> Wackernagel Germania 5, 306.

<sup>4)</sup> So wird auch der Rabe nicht ohne Grund Diezelin genannt; vgl. den Namen des Bockes, Bartolt (wegen des Bartes). Eines Wortspiels zwischen Diebolt und Dietbolt gedenkt Wackernagel Kl. Schr. 3, 107; am ausführlichsten bespricht die in diesen Namen enthaltene Anspielung auf 'Dieb' Hoeser Germ. 2, 171.

kannt sein noch nahe liegen, da die formell freilich leicht sich darbietende Ableitung von 'messen' keinem Sinne begegnet und das dial, 'metzen' (schlachten) ferne bleiben muß: so läßt sich doch voraussetzen, daß die Mehrzahl der Gebildeten, denen der merkwürdige, ja unvergleichliche Ursprung dieses Wortes noch nicht offenbar geworden ist, dasselbe irriger Weise als eine Ableitungsform nach . Art von Hammer, Feder, Becher u. a. m. betrachten: die stufenweise fortschreitende Entwickelung lautet wie folgt: das mit ma; (Speise; vgl. engl. meat) und sahs (zunächst Steinwaffe, dann Schwert, Messer) zusammengesetzte ahd. mezzisahs wird, mit Verwandlung des s in r und Auswurf der Gutturale, zu mezziras, welches sich weiter in mezres, mezers kürzt, worauf endlich in dem mhd. megger auch das auslautende s schwindet, so daß von sahs nur das verwandelte r übrig bleibt 1), wogegen die erste Hälfte des Wortes sich unversehrt erhalten hat 2). Die Thatsache, daß der Niederdeutsche im allgemeinen Knüppel sagt, wo der Hochdeutsche Knüttel (gewöhnlich aber unhistorisch Knittel) braucht, darf nicht zu der Annahme verleiten, daß diese Wörter im Ursprung eins seien: während Knüttel zu 'Knoten' (vgl. Knotenstock) gehört, heißt die dem niederd. Knüppel entsprechende, in der Schriftsprache kaum mehr übliche hochd. Form 'Knüpfel', welche entweder für 'Klüpfel' (von klopfen) steht, wie Kneuel (Knäuel), Knoblauch f. Kleuel, Kloblauch (mhd. kliuwel, klobelouch), oder von 'Knopf' stammt. Staupbesen darf nicht als 'Staubbesen' (vgl. Stäuber) gefaßt oder da-

<sup>1)</sup> Heutige Mundarten lassen auch dies fahren, wodurch Einsilbigkeit entsteht: metz, mest, mes.

<sup>2)</sup> Eine ausführliche Darlegung aller bezüglichen und mitwirkenden Formen s. in Weigands Wtb. 2, 148; vgl. Schmeller Wtb. 2, 632. 3, 193. Wackernagel Kl. Schr. 3, 43. Grimm Wtb. 6, 2124. Lexer Mhd. Wtb. 1, 2131. Kluge Et. Wtb. 224a. Mushacke Progr. Hannover 1883 S. 10.

mit verwechselt werden, was für eine oberflächliche Anschauung und Praxis gleichwol formell nahe liegt, zumal auch die Begriffe (vgl. ausstäuben, ausklopfen) nicht zu widerstreiten scheinen; Staupe, Rute zu öffentlicher Züchgung und Rutenschlag (mhd. stûpe, Pfahl, Schandpfahl), hat das p aus den niederd. Mundarten, woher es stammt, behalten, 'Staub' dagegen lautet im Niederd, 'stoff', steht also etymologisch weit ab. Während hinsichtlich des noch ziemlich jungen Wortes Oxhoft insgemein die Ansicht gilt. daß das holl. oks-, oxhoofd, welches als 'Ochsenkopf' verstanden wird, obgleich der Ochse in dieser Sprache nicht 'oks' oder 'ox' sondern 'os' heißt, zu Grunde liege, ferner daß das entsprechende engl. hogshead (wörtlich Schweinskopf) auf Umdeutung beruhe 1), scheinen die jüngsten Forschungen auf dem Gebiete des ältern Niederd, vielmehr folgendes Verhältnis herausgestellt zu haben: aus dem engl., entweder ursprünglichen oder anderweit entstellten hogshead hat sich durch die niederd, Formen hoggeshovet, huxhovet, uxhoft', welche den heutigen holländ, und nord, begegnen, Oxhoft herausgebildet2). Es gibt manche, die Schatulle so aussprechen wie das frz. chatouille, worunter ein Köderfisch verstanden wird: Schatulle hat mit dem Franz, überhaupt nichts zu schaffen, sondern ist mit Schachtel aus dem mlat, scatula (ital, scatola) hervorgegangen, das seinerseits auf dem got, skatts (Schatz) fußt 3). Näber (Bohrer, Bohre) stammt zwar von Nabe (im Wagenrade), ist aber keineswegs, wie Adelung lehrte, mit der Silbe -er

<sup>1)</sup> Diese Umdeutung, wenn sie stattgefunden h\u00e4tte, m\u00fcste einigerma\u00eden befremden, da dem Engl\u00e4nder, dem der Ochse grade 'ox' hei\u00edt, bei der Uebernahme nichts nat\u00fcrlicher und bequemer gewesen w\u00e4re als die Form 'oxhead', die er im Sinne von 'Oxhoft' nun nicht kennt.

<sup>2)</sup> Vgl. Koppmann Hans, Geschichtsbl. 1874 S. 156. Lübben Ztschr.f. d. Phil. 7, 124. Mnd. Wtb. 6, 165.

<sup>3)</sup> Vgl. Moers Progr. 16.

davon abgeleitet; es liegt vielmehr Zusammensetzung mit gêr (Spieß, hier spitzes Eisengerät) und nabe vor, also nabegêr, nabigêr, wie es ursprünglich hieß (niederd. näviger 1). welchem Worte alsdann eine Buchstabenversetzung stattfand, so daß es nageber2), negeber lautete, worauf zuletzt Kürzung in nagber, näwger und endlich in die jetzige Form erfolgte3). Eine Art Nägel wird Speichernagel genannt; dies ist Uebertragung des niederd. spîkernagel oder bloß spiker, welches auf lat. spica hinweist4). Der Achsnagel am Rade heißt Lünse, nicht Linse, wie man oft in gedankenloser Vermischung mit einem bekanntern Worte sagen hört. Einer formellen Verwechselung unterliegen im Gebrauche die gänzlich verschiedenen Wörter Kardätsche (frz. cardasse, von lat, carduus, Distel), Stallbürste, und Kartätsche (franz. cartouche, von lat. charta, Papier), gefüllte Kanonenpatrone 5). Aus dem franz. caveçon, ital. cavezzone (capitium, v. caput), Zaum mit Nasenband, entspringt zwiefach angelehnt Kappzaum (niederd, kabbesûn). Das Wort Petschaft slavisches Ursprungs (russ. petschat), mhd. noch betschat, hat im Gedanken an das Subst. Schaft (als Griff verstanden) deutsches Ansehn gewonnen. Griffel scheint, wie schon Adelung erkannte, nicht zu Griff u. greifen zu

<sup>1)</sup> Brem. Wtb. 3, 225. Mnd. Wtb. 3, 182a.

Vielleicht ist aus diesem Worte das nhd. Nagelbohr zurechtgelegt hervorgegangen; vgl. im Holst. Idiot. 3. 138 'Navenbaar'.

<sup>3)</sup> Wackernagel Kl. Schr. 3, 50. Wtb. 207<sup>a</sup>. Weigand Wtb. 2, 227. Lexer in Grimms Wtb. 7, 8. Kluge Wtb. 234<sup>b</sup>. Verschiedene von Adelung verzeichnete dialektische Formen zeigen den ursprünglichen Stand des Wortes; vgl. Frommann 4, 37. Peters Progr. Leitmeritz 1864 S. 6. Daß auf das deutsche Wort auch das frz. navrer (durchbohren, verwunden) zurückzuführen sei (Diez Et. Wtb. 1, 288), ist neuerdings bezweifelt worden; s. Scheler Anhang zu Diez Wtb. 4. A. S. 725.

<sup>4)</sup> Frommann 5, 528. Weigand Wtb. 2, 747. Kluge 322b.

<sup>5)</sup> Vgl. Schultze Idiot, der nordthür. Mundart S. 34<sup>b</sup>. Schirlitz Progr. Stargard 1844 S. 25. Frommann 6, 332. Moers Progr. 15.

gehören, sondern aus graphium oder mlat. graphius zu stammen. Was in Mundarten zu Hause ist, Kräusel (niederd, krüsel, küsel), muß als die ursprüngliche Form betrachtet werden, die auf 'Krause' (Krug) zurückführt: Kreisel, das schriftgemäße Wort, verdankt seine Gestalt einer nahe liegenden Anlehnung an Kreis 1). Adelung zwischen Seiger und Zeiger nicht unterschied, sondern geneigt war jenes für eine verderbte Aussprache dieses Wortes zu halten, ebenso herrscht die Vermischung der beiden dem Begriffe nach verwandten, etymologisch weit von einander abstehenden Ausdrücke im Bewustsein der Gegenwart vor: Seiger, mhd, seigaere (zunächst Wage), von sigen, sinken, sich neigen, ursprünglich wahrscheinlich vom Sinken des Sandes und Wassers bei Sand- und Wasseruhren so genannt, wird später den Pendel oder Perpendikel an andern Uhren und erst allmählich eine Uhr selbst, besonders eine Wanduhr, wie es heute in manchen Gegenden der Fall ist, bezeichnet haben2); Zeiger wird nie für eine Uhr gebraucht, was gleichwol an und für sich, wie das frz. 'montre' bestätigt, der Fall sein könnte. Unter den Vermutungen oder Einfällen über die Quelle des Wortes Fidibus, welche zu wiederholen es an Raum gebricht, scheint das, was Schmeller3) als möglich hinwirft, genauerer Beachtung wert zu sein: mit Rücksicht auf das für eine Abschrift benutzte Stück Papier kann Fidibus aus Vidimus, wie die vidimierte Abschrift hieß, entstanden sein. Fächer soll an sich weder mit Fach noch mit fachen zu thun haben, vielmehr f. Focher (focarius), wie man früher sagte, stehn und eigent-

<sup>1)</sup> Weigand Wtb. 1, 635. Grimm Wtb. 5, 2096. 2156. Kluge 182a; vgl. Duden Rechtschr. 116a.

Vgl. Weinhold Beitr, z. e. schles. Wtb. 90. Regel Ruhl.
 M. 270. Krause Hochd. Sprachlehre 90.

<sup>3)</sup> Wtb. 1, 625.

lich Blasbalg bedeuten 1); Anlehnung an 'fachen' hat jedoch stattgefunden, und vielleicht stimmt diese Beziehung auch zu dem Ursprunge<sup>2</sup>). Aus dem mlat, valisia, frz. valise, dem das lat. vidulus (bei Plautus) in demselben Sinne zu Grunde liegt3), ist Felleisen (früher Felleis) vollkommen umgedeutscht hervorgegangen. Wie viele in der lat. Sprache besser als in der franz. Etymologie bewanderte Gebildete mag es geben, die das Fremdwort Equipage, dessen Quelle das deutsche Wort Schiff (vgl. franz. esquif, Boot) ist4), von equus ableiten! Unter Plane oder Plahne (ursprünglich Plahen, Blahen) wird dialektisch grobes Leintuch zum Schutze gegen Regen und Sonne verstanden 5); daher stammen die in manchen Gegenden, namentlich in Berlin, sogenannten Planwagen, deren man sich zu Ausfahrten bedient. Vielleicht gründet sich auf das im Nhd, verschwundene mhd, valtstuol<sup>6</sup>), woher durch das Mlat, das franz, fauteuil entlehnt ist, die Benennung Feldstuhl, zumal da dergleichen Stühle in der That zusammengefaltet oder geklappt werden können. Ottomanne entspringt aus dem franz. Adj. ottoman, welches osmanisch (türkisch) bedeutet (von Otman = Osman, einem türk. Kaiser). Wahrscheinlich ist die in der Schriftsprache allein übliche Benennung Bienenkorb (f. Bienkorb, mhd. selten bîn-, binekorp) aus der schon vom Ahd, her allgemein üblichen, in heutigen Mundarten erhaltenen Form binekar

<sup>1)</sup> Weigand 1, 316.

<sup>2)</sup> Vgl. Franck Ztschr. f. d. Alt. 1885 S. 18.

<sup>3)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 435. Nagel Franz. engl. et. Wtb. 350.

<sup>4)</sup> Diez 1, 370. 371. Vgl. Duden Rechtschr. 92. Das franz. équiper gilt zunächst von der Einrichtung und Ausrüstung eines Schiffes. In Lessings 'Minna von Barnhelm' kommt 'Equipage' in der Bedeutung der ganzen militärischen Ausrüstung vor.

<sup>5)</sup> Schmeller Wtb. 1, 236. Schmid Schwäb. Wtb. 71.

Es findet sich in gleicher Bedeutung auch 'valzstuol' (von valzen).

(kar, Gefäß) entstellt und gedeutet hervorgegangen 1). So nahe sich nach Form und Begriff Pokal und lat. poculum berühren, stammt jenes doch nicht von diesem; die roman, Formen, it. boccale und franz. span. bocal, denen Pokal gleichsteht, leiten durch das Mlat. auf βαύκαλις, βαυκάλιον (Trinkgefäß mit engem Hals) zurück. Schleifkanne (hölzerne Kanne mit Henkel) zeigt Umbildung von Schläufe (sliefen) in Schleife (slîfen); unter Schläufe (vgl. S. 288), mhd. sloufe, wird die Handhabe oder der Griff der Kanne verstanden2). Der Name Kapelle in der Bedeutung von Schmelztiegel, z. B. in der Redensart auf die Kapelle setzen, bringen' (strenge prüfen), steht für Kupelle (frz. coupelle, engl. coppel), vom lat. cupa 3). Phiole, mhd. viole und so auch noch oft im 18. Jahrh, geschrieben, daher von Frisch und Adelung wegen einer gewissen Aehnlichkeit der Form irrtümlich der Viole, d. h. Fiedel, Violine, gleich gestellt, ist das griech. lat. phiala, frz. phiole.

Kleid, Decke, Lager. Wenn auch nicht anzunehmen steht, daß Leinwand aus dem gleichbedeutenden mhd. lînwâl4) unmittelbar hervorgegangen sei, da want (vgl. Gewand), das von winden herrührt, und lîngewant hinreichende Selbständigkeit behaupten; so ist doch richtig, daß jenes lînwâl, dessen zweiter aus wëlen (binden) entsprungener Teil nicht mehr verstanden wurde, durch

Vgl. Leichkorb, dial. f. Sarg, mhd. lichkar (Höfer Et. Wtb. 2, 113. Weigand Wtb. 2, 31. Vilmar Idiot. 193). Zu kar
 Grimm Gramm. 2, 500. 3, 456. Wtb. 5, 202 fg. Schmeller Wtb. 2, 320. Diefenbach Vergl. Wtb. 2, 447. 775.

Vilmar Idiot. 354. Aus dem Jahre 1740 führt Bech Germania 20, 331 Schläufkante an.

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 2, 605. 5, 183. 2756. Kluge Wtb. 152b; vgl. Adelung Wtb. 1, 1301. Ztschr. f. d. Phil. 8, 119. Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 6, 171.

<sup>4)</sup> Luther schrieb 'Linwad', auch 'Leinwad', seltener 'Linwand'; s. Frommann Vorschläge z. Revis. v. Luthers Bibelübers. H. 2 Abt. I (Halle 1862) S. 35.

die äußerlich sehr nahe liegende Form Leinwand völlig verdrängt ward. Die Subst. Zwillich und Drillich beruhen auf vollkommener Umdeutschung der lat. Adj. bilix u. trilix (zu licium, Faden; vgl. Litze) in ahd. bilîh u. drilîh (zweiu, dreidrätig); in ähnlicher Weise ist Sammet, Samt (vgl. S. 143) aus mhd. samît, mlat. samitum (¿ξάμιτον, sechsfädiges Zeug, μίτος Faden) hervorgegangen. Die dem nhd. Worte Köder zu Grunde liegende Form Querder (Quarder. Oueder), ahd, quërdar (Regenwurm, dann Lockspeise), wird in vielen Gegenden Deutschlands allgemein vom Ouersaum an einem Kleidungstück, auch von dem schmalen Lederstreif in der Kappe des Schuhs oder Stiefels gebraucht1); dieses Querder oder Quarder erleidet nicht selten die Umdeutung in Quartier 2). Der in südlichen Gegenden Deutschlands für Tauskleid übliche Name Westerhend hat natürlich mit dem Adj. wester (westlich) keine Gemeinschaft; er gehört zu einem mhd. Fem. wester, welches vom got. vasjan (kleiden) abgeleitet ist3). Ein solches Hemd führt dort auch den Namen Chrisamhemd, weil es dem mit Chrisam (geweihtes Oel, χρίσμα) gesalbten Kinde umgethan wird; zuweilen aber heißt es dafür 'Christenhemd' 4). Der feine Leinenstoff, den wir Kammertuch nennen (engl. cambric), erinnert unwillkürlich an vornehmes Wesen, dem Kammerherren und Kammerjunker angehören 5), heißt aber

Ueber die Identität der den beiden Begriffen nach anscheinend unvereinbaren Wörter Köder und Querder s. Weigand Wtb. 1, 616.

<sup>2)</sup> Adelung Wtb. 3, 875. 884. Schmeller Wtb. 2, 403. Weigand Wtb. 2, 442. Diefenbach Ztschr. f. vergl. Spr. 8, 391.

<sup>3)</sup> Schmeller 4, 192; vgl. Osthoff Ztschr. f. vergl. Spr. 23 (N. F. 3), 315. Albrecht Leipz. Mundart 236.

<sup>4)</sup> Schmeller 2, 395, wo auch 'Christengeld' f. 'Chrisamgeld' (Patengeschenk) verzeichnet steht; vgl. Wackernagel Umdeutsch. 56. Diefenbach Vergl. Wtb. 1, 230.

<sup>5)</sup> Von andrer Art ist mhd. kamergewant (Zeug unter den

nach dem deutschen Namen der Stadt Cambray (kelt. Cameracum), holl. Kamerijk, hochd, Kamerich (Kemmerich). Ein grobes Zeug, Art Rasch, trägt den Namen Grobgrün (niederd, grofgrön), welcher allem Anscheine nach aus dem frz. gros grain (ital. grosso grano) entstellt ist1). Der Name des Kleidungstoffes Casimir ist dem aus dem Slav. stammenden Vornamen bloß homonym; er stützt sich auf Kaschmir, das Land, nach welchem ein anderes, weit feineres Tuch benannt ist2). In öffentlichen Anzeigen findet man sehr oft Buxkin austatt Buckskin (engl. buck, Bock; skin, Haut, Fell) geschrieben; daß dabei zuweilen an das niederd. Bux, Büx, die bekannte Benennung des Beinkleides oder der Hose, gedacht werde, ist nicht unwahrscheinlich. Das Wort Gardine wird in seiner heutigen Gestalt in niederrhein. Gegenden aufgekommen sein, denen das frz. garder (Vorhänge schützen) geläufig war; die Gemeinschaft mit dem frz. courtine, ital. cortina (von chors, Umzäunung), steht durch die Form gordine (holl. gordijn) vermittelt da 3). Zieche, in alter Sprache ebenso, kann

Vorräten der Kammer) und davon wieder verschieden holl. kamergewaad (Nachtkleid); vgl. mnd. kamergewant (Bettzeug) im Mnd. Wtb. von Schiller u. Lübben 2, 422b.

<sup>1)</sup> Frisch Wtb. 1, 374c. Adelung Wtb. 2, 808. Mnd. Wtb. 2, 150a. Koppmann Hans. Geschichtsbl. 1874 S. 158. Wie aus der engl. Benennung dieses Stoffes, grogram, der Name eines auch bei uns wolbekannten Getränkes, Grog, hervorgegangen ist, lehrt E. Müller Et. Wtb. 1, 469; vgl. Büchmann Geflüg. W. 366. Heyse Fremdwörterb. 392a. Heinze Fremdw. 24. Hamb. Corresp. 1878 Beil. Nr. 286. Bonn. Zeit. 1885 Nr. 340 Bl. 1. Herrigs Archiv 76 (1886), 234.

<sup>2)</sup> Der Engländer unterscheidet zwischen 'cassimere' und 'cashmere'.

<sup>3)</sup> In Picks Monatsschr. 4, 91 bemerkt Fuß, daß in Rheinberg ein zur ehemaligen Befestigung gehöriges Werk, die lange Courtine, beim Volke 'die lange Gardine' heiße. Einer andern 'Gardine' mit ähnlicher Bedeutung erwähnt Frischbier Wtb. 1, 217.

nicht von ziehen stammen, die niederd. Form lautet 'teek'. die holl. 'tijk', die engl. 'tick'; höchst wahrscheinlich liegt θήκη zu Grunde<sup>1</sup>). Nach dem holl, hangmac, hangmat heißt es heute Hängematte, aber das holl. Wort (franz. hamac) ist nur Zurechtlegung eines amerikan, Ausdrucks2), In Schlafrock gibt zwar Schlaf einen Sinn, wenn auch keinen ganz befriedigenden; weit besser für den Begriff würde 'Schlaufrock' passen (mhd. slouf, sloufen, nhd. dial. Schlauf, schlaufen, von sliefen, schlüpfen; vgl. dial. Schluffer, Schluppe, Pantoffel), welche Form möglicherweise die ursprüngliche gewesen ist 3). Von demselben sliefen kommt Schleife, Bandschleife, wofür in vielen Gegenden Schläufe (dial. wiederum Schluppe), Bandschläufe gesprochen wird; Abstammung von schleifen stimmt zu dem Begriffe nicht gut, während jede Bandschleife als eine Art Hülle (mhd. slouf, sloufe und sluf; vgl. engl. sleeve, Ermel, und slop, Matrosenkleidung, oberd. Schliefer und Schlupfer, Muff) betrachtet werden kann4). Ueberaus entstellt ist Sahlband (natürliche Tuchkante), durch mitteld. Mischung der Vokale e und a und Anlehnung an Band hervorge-

<sup>1)</sup> Diez Wtb. 2, 417. E. Müller Wtb. 2, 465. Viehoffs Arch. II, 1, 164. Kluge Wtb. 384b. Albrecht Leipz. Mundart 240b. Vgl. chirotheca, Handschuh.

<sup>2)</sup> S. die gründliche Darlegung bei Pott Doppelung 83.

<sup>3)</sup> Vgl. Schlaraffen f. Schlauraffen, insbesondere aber die Formen 'Schlieffrökhel' und 'Einschlaf' (Einschlauf) in Birlingers Schwäb. Augsb. Wtb. 398a und 140a.

<sup>4)</sup> Die mehrsach wahrgenommene Verwechselung von schliefen mit schleisen zeigt sich 2. Sam. 14, 14 auch in dem zusammengesetzten verschliesen. Luther hat geschrieben: 'wie das Wasser in die Erde verschleusst', jetzt steht aber an der Stelle 'verschleist'. Derselben Art ist die von Sanders (Herrigs Arch. 26, 464) in Grimms Wörterbuch bemerkte Verkehrung des seltenen transitiven einsleußet' (zu fließen), welches Luther einmal gebraucht hat, in 'einsleißet', wie von einem sonst unerhörten 'einfleißen' mit der Bedeutung 'einstudieren'.

gangen aus Selbend, Selbende (eigenes Ende), niederd. selfenne, selfkant. Daß Stiefel, mhd. stival, ahd. stiful, kein heimischer, sondern aus dem mlat, aestivale (altfrz, estival), welches ursprünglich leichte Fußbekleidung für den Sommer (aestas) bedeutete, entsprungener Ausdruck sei, leidet keinen Zweifel: allein vermutlich hat der bequeme Anklang an 'stiefeln' (stützen; mhd. stivel, Stütze, Stange zum Stützen), 'aufstiefeln' (aufstützen, z. B. Bohnen und Erbsen), mhd. understivelen, ahd. arstifulên (unterstützen), die Aufnahme begünstigt 1). Obwol sogenannte Klotzen (Klotzschuhe) sich von Galoschen jetzt weit unterscheiden, so vermitteln doch ältere Formen wie 'glotze, gallotze' den formellen Zusammenhang deutlich; es bedarf keines Beweises, wie sehr die volkstümliche Auffassung im Rechte war, als der allgemeinere Begriff eine besondere Gestalt gewann, das fremde Wort in so treffender Weise umzudeutschen, daß es auch der Sprache des Gebildeten, der mit der Bezeichnung 'Holzschuh' nicht völlig ausreichen kann, genehm ist. Die noch immer üblich gebliebene Schreibung 'Vließ' erfordert Berichtigung vorne und hinten: dort zeigt sich der zwar im Mhd, bekannte und regelmäßige, im Nhd. aher unzulässige Anlaut vl, dessen wahrer Grund jedoch in diesem Falle nicht etwa auf Behaltung der ältern Weise beruht, sondern auf der Annahme, daß das Wort vom lat, vellus stamme, und das auslautende ß wird wol einer verkehrten Aussprache, die sich vielleicht gar auf einen Ursprung von 'fließen' stützen will, nachgeschrieben sein: Flies, mhd. vlies (engl. fleece), ist mit 'Flaus' 2) nahe verwandt, verlangt daher dieselben Konsonanten. Im Hinblick auf zwei deutsche Wörter, deren Be-

<sup>1)</sup> Hinsichtlich der Formen beider verschiedenen Wörter s. Lexer Kärnt. Wtb. 241. Weigand Wtb. 2, 807; vgl. Frisch Wtb. 2, 334°. Wackernagel Umdeutsch. 37. Krause Hochd. Sprachlehre § 29. Duden Rechtschreib. 148b.

<sup>2)</sup> Vgl. mnd. 'vlûs, vlûsch' (Schiller u. Lübben Wtb. 5, 289), Andresen, Deutsche Volksetymologie. 5, Aufl. 19

griffe angemessen erscheinen1), hat das slav. wilczur, welches Wolfspelz bedeutet, als Wildschur Aufnahme in der Schriftsprache gefunden, nachdem schon viel früher für dasselbe Fremdwort wintschur<sup>2</sup>) geschrieben worden war. Ebenfalls zwiefach angelehnt ist Blankscheit (Miederstange), aus dem franz. planchette (Brettchen). Die Form Packet, als ob sie von packen herkäme, taugt nichts; nach dem franz. paquet, woher das Wort entlehnt ist, muß Paket geschrieben werden (vgl. piquet, Piket), obgleich paquet mit dem deutschen Pack etymologisch nahe zusammenhängt. Insofern darunter zunächst hochrotes Tuch verstanden wird, reiht sich hier Scharlach an, gekürzt aus scharlachen, welche mhd. Form in schar (v. schërn) und lachen (Laken) zerlegt werden kann3) und wol auch so gedeutet worden ist (geschorenes Tuch), in Wirklichkeit aber sich auf die ältere Form scharlât (mhd. scarlatum, a. d. Oriental.) gründet.

Speise und Trank. Weil die Speise gekostet wird, so scheint es nicht bloß sondern findet sich auch in Büchern ausdrücklich angegeben, daß das Subst. Kost, Lebensunterhalt, zu demjenigen kosten gehöre, welches dem lat. gustare entspricht; überzeugend hat aber Hildebrand<sup>4</sup>) nachgewiesen, daß vielmehr an das andere, dem lat. constare entlehnte kosten zu denken sei, Kost bedeute an sich das, was man aufwendet, wie der Plur. Kosten. Wildbret erinnert nach der gewöhnlichen Schreibung an Bret, während ein ä, dessen organische Länge freilich in der Aussprache verloren gegangen ist, die Herkunft von braten

altköln. 'vloesch' (Frommann 3, 55b), aus dem 16. Jahrh. 'das guldene Flüss' (Gombert Progr. Gr.-Strehlitz 1882 S. 10).

<sup>1)</sup> Vgl. die irrige Erklärung in Schmids Schwäb. Wtb. 483.

<sup>2)</sup> Bei dieser Form dachte Frisch Wtb. 2, 451b an 'Wind' und 'Schur' (Scheuer, Schutz).

<sup>3)</sup> Vgl. oberharz. scharlaken (Herrigs Arch, 60, 4412) und oberd. schartuoch (Schmeller Wtb. 3, 386).

<sup>4)</sup> Grimm Wtb. 5, 1849. Vgl. Kluge Wtb. 178a.

anzeigen würde (mhd. wildbrat, -braete). Unter Bratwurst verstehen wir jetzt insgemein die zum Braten bestimmte Wurst, obgleich die Erfahrung lehrt, daß es Bratwürste gibt, die nicht gebraten sondern anders zubereitet werden: brât bedeutet im Mhd, das weiche Fleisch1), in heutigen südlichen Mundarten ungefähr dasselbe, aber gewöhnlich nur insofern es gegessen werden soll, insbesondere kleingehacktes Fleisch2); folglich ist Bratwurst eigentlich gleich Mettwurst<sup>3</sup>), d. h. Fleischwurst. Norddeutsche Schriftsteller brauchen zuweilen 'Möhrbraten', das Wort steht sogar in einem neuern freilich untauglichen Lehrbuche der Orthographie, wohin es erst recht nicht gehört; da das Adi. 'murbe' im Niederd, 'mor' lautet, so heißt die hochd, Form, deren man sich angemessener bedient, 'Mürbebraten'4). Aus Westfalen stammt ein ursprünglich aus kalt gewordener Fleischbrühe und Mehl bereitetes, jetzt gewöhnlich mit gehacktem Fleisch untermischtes, in der Pfanne gebratenes Gericht mit Namen Pannas, besser Panhas oder Pannhas; dies bedeutet nicht, wie man misverständlich übersetzt hat, 'Pfannhase', sondern heißt eigentlich Pannharst und ist von dem mnd. harsten, ahd. harstjan, angels. hearstjan, braten, rösten, herzuleiten 5). Gleichen Ursprung hat Pott-

Vgl. 'Der lewe zarte im cleit unde brât' (zerriß ihm Kleider und Fleisch) im Iwein; 'Brât und lide (Fleisch und Glieder) im tâten wê' im Parzival.

<sup>2)</sup> Schmeller 1, 269. Frommann 4, 209. Hyrtl Kunstworte der Anatomie 108, wo zugleich Leber-, Blut- und Hirnwurst der Bratwurst entgegengesetzt werden.

<sup>3)</sup> Nicht zu vermengen mit 'Mettenwurst', Wurstschmaus nach der Christmette (Schmeller 2. A. I, 1690).

<sup>4)</sup> Schmeller 2, 479 hat 'Mehrbraten' (Lendenbraten, rhein. Lummer), der Ausdruck ist ihm dunkel; es wäre merkwürdig, wenn er nicht gleich 'Möhrbraten' sein sollte.

Frommann 5, 349. 6, 210. Picks Monatsschr. 4, 658. 5,
 470 fg. Bedburg. Progr. 1880 S. VIII. Woeste Westfäl. Wtb. 94.
 95. 194<sup>b</sup>.

hast, wo der Topf (niederd. pott) anstatt der Pfanne steht 1). Weißbrot als 'weißes Brot' im Gegensatze zu Schwarzbrot muß jeden so natürlich und klar wie möglich dünken: wenn aber in Adelungs Wörterb. 'Weißbrot' gar nicht, dagegen wol 'Weizenbrot' aufgeführt steht2), wenn ferner heutige Mundarten nicht bloß 'Weißmehl' im Sinne von Weizenmehl sondern auch 'Weiß' allein für Weizen sagen, so scheint doch die Sache anders, nemlich der bestimmte Grund dafür in der mhd. Form weize (vgl. S. 218) zu liegen, welche sich erst im Nhd, in 'Weize, Weizen' gewandelt hat3): hieraus folgt nun die Richtigkeit der Behauptung, daß Weißbrot ursprünglich nicht weißes Brot, vielmehr Weizenbrot gewesen sei4). Der Zwieback heißt nicht darnach, daß er 'zwei Backen', die zuweilen auch als 'Oberback' und 'Unterback' unterschieden werden, zu haben scheint oder wirklich hat, sondern verhält sich genau wie das franz. 'biscuit' (ital. biscotto, aus mlat. bis coctus, zweimal gebacken). In einem großen Teile Norddeutschlands spielen zu Fastnacht die sogenannten Hedwige (feines Weizengebäck) eine wichtige Rolle; das Wort ist aus dem plattd. Hêtwecken (heiße Wecken) ins Hochd, wunderlich genug übertragen worden<sup>5</sup>). Eine vorzüglich beliebte Art

<sup>1)</sup> Frommann 6, 210. Schiller Progr. Schwerin 1867 S. 13<sup>2</sup>. Pick 5, 470 fg. Woeste Wtb. 204. In vier Formen läßt sich das Wort als heutiger F. N. nachweisen: Pottharst, Potharst, Pothast, Potaβ.

<sup>2)</sup> Das mhd. Wtb. von Müller u. Zarncke I, 264b hat 'wei3brôt', nicht 'wî3brôt', verzeichnet; allein von Weigand Wtb. 2, 1049 ist jenes in dieses geändert worden.

<sup>3)</sup> Vgl. beizen, heizen, reizen, mhd. bei3en, hei3en, rei3en (Grimm Gramm. 12, 412).

<sup>4)</sup> Regel Ruhl. Mundart 281; vgl. Weinhold Die deutschen Frauen S. 315. Im Engl. lautet es 'wheat-bread', nicht 'white-bread'.

<sup>5)</sup> Vgl. Brem. Wtb. 5, 222. Schütze Idiot. 2, 123. Richey Idiot. 92. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Spr. 1, 61. 75. 3, 7. 4, 25. Frischbier Wtb. 1, 283b. Die verhochdeutschte Form scheint

Schwarzbrot ist bekanntlich der westf. Pumpernickel, ein merkwürdiges Wort, worüber, außer der witzigen Deutung eines in Deutschland reisenden Franzosen aus 'bon pour Nicol', mehrere andere unglaubwürdige Vermutungen, welche hier zu wiederholen der Raum verbietet, geäußert worden sind: - die wahre Quelle des Namens liegt außerhalb Westfalens und ist folgende: pumpern (von pumpen, mlat. bombare, aus βόμβος, dumpfer, tiefer Ton; vgl. niederd. bums) heißt 'dumpf tönen', das südd. Adj. 'pumpet' bedeutet untersetzt, vierschrötig, Nickel (aus Nikolaus) hat appellativen Sinn (vgl. S. 242), Pumpernickel meint also einen groben, plumpen Kerl: von der Person ist die Benennung alsdann auf Sachen, z. B. derbe, rohe Lieder, insbesondere aber auf jenes grobe Brot übertragen worden 1). In dem meist pluralen Worte Brosamen, welchem mhd. broseme, brosme (wahrscheinlich mit Ausfall der Gutturale von brechen; vgl. dial. brochseln2) und Brocken) entspricht, scheinen sich Brot und Samen zu begegnen; bei Fischart kommt, aber wol absichtlich zurechtgelegt, Brotsam vor3). Name Lebkuchen läßt nicht ahnen, daß er auf Tautologie beruht, wenn nemlich in seiner ersten Silbe das lat. libum steckt, das Opferkuchen bedeutet; man denkt dabei und bei den mehr dial, Benennungen Lebzelten4), Leblaib

Pfannenschmid (Germ. Erntefeste 215) verführt zu haben, da er 'Heidenwecken' vergleicht und von Götterbildern redet.

<sup>1)</sup> Wackernagel Germ. 5, 350 fg. Woeste in Frommanns Ztschr. 3, 373. 4, 337. Weigand Wtb. 2, 434. Staub Das Brot (Leipz. 1868) S. 119 fg. Hüffer in Picks Monatsschr. 2, 272 fg. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachf. 1, 62. 63. 5, 45 fg. Jütting Essays 46. Vgl. tirol. 'Komissnigkl' (Soldatenbrot) bei Frommann 6, 300.

<sup>2)</sup> Germania 3, 442; vgl. Lexer Mhd. Wtb. 1, 359.

Umständlich spricht über alles, was zu 'Brosmen' gehört,
 Staub in seiner eben genannten Schrift S. 167 fg.

<sup>4)</sup> Stalder Schweiz. Idiot. 2, 162 schreibt 'Lebselten'.

(mnd. levekoke) unwillkürlich an leben, während südliche Mundarten in anders bezeichnender Umdeutung Leckkuchen (vgl. schwäb, Leckerle, schweiz, Leckerli) sagen 1), die ostpreuß, aber 'Leibkuchen'2). Hin sichtlich des Ursprungs der in der Rheinprovinz üblichen Benennung Speculatius für ein bekanntes Kuchengebäck hatte die Ansicht Beifall gefunden. dieselbe stamme vom lat, speculum im Sinne von Bild, Abdruck, und sei zuerst auf die kleinen Conchylien, welche keinen besondern Namen haben, angewandt worden 3): mehr Vertrauen erweckt eine jüngere Nachricht, daß die Form eigentlich 'Speculaties', vorher 'Specaties' gelautet habe und diese Bezeichnung aus der Aufschrift spec. art., d. h. Species artificiales, die sich auf Schubfächern mit Zuckerwerk in Apotheken noch vor 50 Jahren befand, von Kindern gebildet worden sei 4). Was heute in einem großen Teile von Deutschland allgemein Rodonkuchen (runder Kuchen mit einem durchgehenden Loch in der Mitte) genannt wird, dessen erste Hälfte an rund (rotundus) denken läßt, obwol es keine Mundart zu geben scheint, die jene Form rodon kennt und braucht, wird ursprünglich nichts anders sein als das von Weigand verzeichnete Ratonkuchen, zusammengesetzt mit dem franz, raton (Art Kuchen), welches seinerseits aus dem ältern holl, rate (Honigroß), heute raat (honigraat), mhd. ra3, entspringt5). Kugelhopf oder Gugelhopf, ein in Süddeutschland überall bekanntes hauben-

Vgl. Birlinger Wörterbüchl. 57. Grimm Wtb. 6, 467. 486. 487.

<sup>2)</sup> Frischbier Wtb. 2, 19b.

<sup>3)</sup> Rhein. Provinzialblätter 1834 (Bd. IV) S. 277.

<sup>4)</sup> Picks Monatsschr. 5, 115.

<sup>5)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 339. 2, 395; vgl. Grimm Gramm. 3, 464. Moers Progr. 7. Woeste Westfäl. Wtb. 208b. In der Wetterau sowie in Frankfurt a. M. sagt man, wie mir Prof. Regel schreibt, 'Radánkuchen'.

förmiges Gebäck, hängt mit demselben 'Kugel' zusammen, welches S. 226 für eine Reihe heutiger Geschlechtsnamen in Anspruch genommen worden ist: der zweite Teil scheint eine entstellte Bildung aus dem Stamme von 'Hefe' (bair, hepfen) zu enthalten 1). Ein anderes Weizengebäck hat den in manchen Gegenden Deutschlands (z. B. Holstein) ebenso allgemein üblichen Namen Maulschelle<sup>2</sup>) vielleicht einer Zurechtlegung aus den auf das mhd. mutsche (mutze) verweisenden ältern Deminutivformen Mutschel, Muntschel (Mötzchen) zu verdanken, nachdem schon vorher sich die Form muntschelle gebildet hatte 3). Niemand wird so leicht unvorbereitet auf den Gedanken geraten, daß das unter dem Namen Makronen bekannte Mandelgebäck mit dem griech. Adj. μάκαρ (selig) in Verbindung stehe, und doch leidet der etymologische Zusammenhang dieser beiden Wörter kaum einen Zweifel: die nächste Ouelle des im Deutschen eingebürgerten Fremdwortes, das ital maccherone, woher wir Macaroni haben, führt den Namen darnach, daß diese Speise bei den Leichenessen zu Ehren der Verstorbenen (Seligen, μάκαρες), welches noch heute μακαρία heißt, ge-

<sup>1)</sup> Höfer Et. Wtb. 1, 336. Schmeller Wtb. 2, 22. Weigand Wtb. 1, 463. Jahrb. des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande XXVII, 138. Frommann 2, 319. In Siebenbürgen wird 'Kugelappel' gesagt (Siebenb. Tagebl. 1878 Nr. 1524).

<sup>2)</sup> In südlichen Mundarten hört man auch 'Maultasche' sagen.

<sup>3)</sup> F. Bech Progr. Zeitz 1868 S. XII. Im Staatsanz. f. Würtemb. 1878 Beil. 24 S. 381 erwähnt Fischer einer schwäb. Verwechselung von 'Mutschel' und 'Muschel'. J. Grimm Ztschr. f. d. Alt. 7, 562 ist geneigt 'Mutschel' (auch 'Mitschel') gleich dem dial. 'Micke' (Art Weißbrot) von 'credemica (bei Ducange), 'credemiche, credemicke' (klösterliches Weizengebäck), denen lat. credemihi' zu Grunde liegt, herzuleiten; vorsichtiger urteilt Hoefer Germ. 15, 80 über 'Micke', frz. miche (Brot, aus lat. mica; vgl. mie, Brotkrume), und sein Verhältnis zu 'credemica'. Im Mnd. Wtb. 5, 569a lautet es: 'Micke = Wicke d. i. Wecke'.

nossen wurde<sup>1</sup>). In nordd. Gegenden (Hamburg, Holstein) sind kleine Apfelkuchen, die man, ohne zu ahnen, was der zweite Teil eigentlich bedeutet, Apfelförtchen nennt, ein beliebtes Nachgericht; anderswo stehn 'Nonnen' mit Bezug darauf, daß diese jene Kuchen am besten zu bereiten verstanden, an der Stelle von 'Apfel'2): wird nun für niederd. ö und t nach der Regel hochd. ü und z gesetzt, so hat man verschiedene mundartliche Namensformen 3), denen das franz. 'pet de nonne' entspricht. Eine gröbere Art Kochzucker wird hie und da Lumpenzucker genannt, nicht, wie Adelung vermutete, weil er gemeiniglich in Lumpen eingepackt werde; die Bezeichnung ist vielmehr dem engl. lump-sugar (von lump, Klumpen) entlehnt und nachgebildet. Kandel- oder Kandiszucker 4), auch bloß Kandis genannt (vgl. Zuckerkand, fr. sucre candi), hat weder mit dem lat. Adj. candidus noch mit dem Namen der Insel Kandia irgend welchen Zusammenhang, sondern stammt aus Asien und reicht bis ins Indische zurück 5). Die Benennung Zwergkäse geht aus Quarkkäse hervor, mit bekanntem Wechsel zwischen zw und qu, möglicherweise indes umgedeutet, im Gedanken daran, daß diese Käse verhältnismäßig klein sind; im Mhd. hieß es twarc (Plur. twerge), welche Form (twarg) noch heute in Westpreußen angetroffen wird 6).

= Tohan !?

<sup>1)</sup> Liebrecht Jahrb. f. rom. u. engl. Spr. 13, 230.

<sup>2)</sup> Vgl. 'nunnekenfurt' im Mnd. Wtb. 3, 208b. Die hochd. Form dieses Wortes ist in Dialekten zu Hause; s. Spiess Henneb. Idiot. 174. Grimm Wtb. 7, 884.

<sup>3)</sup> Vgl. Schütze Idiot. 1, 341. Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 65<sup>a</sup>. Hönig Wtb. d. Köln. Mundart 119<sup>b</sup>.

<sup>4)</sup> Merkwürdig ist das henneberg. 'Gehandelzucker' (Frommann 7, 272); in Mecklenburg wird 'Kantenzucker' gesagt.

<sup>5)</sup> Diez 1, 108. Weigand Wtb. 1, 201. Kluge 388b.

<sup>6)</sup> Förstemann Ztschr. f. vergl. Spr. 1, 426. J. Grimm Ztschr. f. d. Alt. 7, 469. Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 74<sup>a</sup> teilt mit, daß die Zwerge längs des dortigen Gebirges 'Quargmännlein'

Mostrich ist eine Form, welche eine alte Zusammensetzung mit -hart (mhd. musthart, frz. moutarde, niederd, mustert oder mostert) gegen eine mit -rich aufgegeben hat; der Name, im Ursprung auf die Bereitung mit Most beschränkt, gilt heute da, wo er gebraucht wird, für Senf im allgemeinen. Den Beweis, daß mit Rücksicht auf Bockbier die volkstümliche Vorstellung sich mit dem Bock beschäftigt1), liefern außer andern Erscheinungen, insbesondere in südd. Bierkellern, gelegentliche Verkaufsanzeigen, die von einem Bilde begleitet sind, welches ein von zwei Ziegenböcken in die Mitte genommenes Faß darstellt; unterdessen steht der Bock der Quelle so fern als möglich, diese ist vielmehr die durch Bereitung vorzüglichen starken Bieres ehedem berühmte hannov, Stadt Eimbeck, nach welcher das Bier anfänglich mit Veränderung des Vokals der zweiten Silbe Aimbock genannt wurde 2), was denn leicht die Zerlegung in ein Bock (vgl. franz. un bock, ein Glas Bier) veranlassen konnte<sup>3</sup>). In dem Münchener Kloster der Paulaner

heißen, die Volksetymologie deute den Namen davon, daß sie 3 'Quärge' (Käse) hoch seien; zu 'Quarg' f. 'Zwerg' s. Peters Progr. Leitmeritz 1864 S. 10.

<sup>1)</sup> Im 'Briefkasten' des Hamb. Corresp. 1882 Nr. 67 wird die Vermutung geäußert, der erste Brauer dieses Bieres habe Bock geheißen, die Ableitung von 'Bock' aus 'Einbeck' sei vielleicht nach Analogie von 'Fuchs aus  $\grave{\alpha} \lambda \acute{\omega} \pi \eta_s^{\rm E}$ ' entstanden; die folgende Nummer jener Zeitung bringt aber eine lange Anekdote aus München, in welcher ein Ziegenbock an dem Namen schuld gewesen sei. Diese Erklärungen beweisen auß neue, wie wenig Anhalt und Sicherheit solche Brief- und ähnliche Kasten selbst in den gelesensten Zeitungen und auf Unterhaltung berechneten Zeitschriften ihren Lesern gewähren.

Zwischen -beck und -bock ließe sich als Uebergangsform -böck denken. In Dresden lebt heute eine Familie Einbock.

<sup>3)</sup> Vgl. Schmeller Wtb. 1, 151. 2. A. 1, 205. Gräße Bierstudien 81; Hamb. Corresp. 1878 Beil. 280 (Nov. 24). In Hamburg stand bis zum Mai 1842, wo der große Brand es zerstörte, ein Haus

wurde schon vor mehr als 200 Jahren ein vortreffliches Bier gebraut, welches von den Mönchen, die den Stifter ihres Ordens, Franz von Paula, 'Heiliger Vater' nannten, als 'Heiligvater-Bier' bezeichnet ward; das Volk soll dafür Sanct-Vater-Bier gesagt haben und hieraus Salvator-Bier, wie das beliebte Getränk heute heißt, entstanden sein 1). Dünn- oder Nachbier, Halbbier, ist eine Entstellung von 'Convent' (vgl. franz. couvent), Kloster, und heißt darnach, daß die Klosterbrüder (fratres) dies schwache Bier, im Gegensatze zu dem stärkern ihrer Obern (patres), zu trinken bekamen: allein mit Rücksicht auf die vorwiegende Betonung der ersten Silbe (Kófent; vgl. dag. Convént) und die einzeln nachweisbare Schreibung 'Koffent' scheint zugleich der Gedanke an 'Kufe', wofür auch eine ältere Form 'Koffe' sich findet, im Spiel gewesen zu sein 2). Das bei Seume vorkommende Kleinbier ist vielleicht eins mit Kleienbier. da beide dasselbe, Kofent oder Dünnbier, bedeuten 3). Die Erklärung, welche das Grimmsche Wörterbuch von Breuhahn (Art Weißbier) gibt, daß es wahrscheinlich mit 'breuen' (brauen) und dem 'Hahn des Fasses' zusammengesetzt sei, lautet ebenso wenig annehmlich, als die ältere, die darin den

welches zu vielen wichtigen Verwaltungszwecken diente, das sogenannte 'Eimbeckische Haus', Cellarium Eimbeccense oder Domus Einbeccensis: der Name bezieht sich darauf, daß hier ehedem das berühmte 'Einbecks bier' geschenkt wurde; s. Lappenberg Ulenspiegel S. 256 (vgl. S. 92). — Im Gegensatze zu dem als 'Bock' bekannten Doppelbier wird eine schwächere und süßere Art von den Baiern 'Geiß' genannt (Schmeller 2, 73); früher hieß es: 'cerevisia, cui ab ariete aut capricornio nomen' (Schmeller 2 A. 1, 205).

Illustr. Sonntagsbl. 1878 Nr. 40 S. 476a; vgl. Schmeller Wtb. 1, 45, 637.

<sup>2)</sup> Dunger N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 512. Nach einer in Grimms Wtb. 5, 2531 angeführten Stelle aus der Leipz. Stadtordnung von 1701 wurde der Kofent gewöhnlich in Kufen aus den Brauhäusern geschafft.

<sup>3)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 5, 1086. 1105.

angeblichen Namen des Brauers und Erfinders erblickt: aber auch der Berufung Weigands, welcher Broihahn ansetzt, auf das dän, 'broihan, bryhan', woher ins Deutsche nicht gut Breihahn geraten sei, hält es schwer beizutreten: ist Breuhahn die ursprüngliche Form, so scheint die einfachste Auslegung darin zu bestehen, daß ein Brauer Namens Hahn angenommen werde (vgl. die Namen Braumüller, Braunagel u. Brünagel), nach dem das Bier benannt sei, eine Auslegung, welche von jener ältern insofern bedeutend abweicht, als der Brauer dort wirklich und an sich Breuhahn, hier aber Hahn und nur zur Bezeichnung oder Unterscheidung gelegentlich auch Breuhahn geheißen hat 1). Den student, Ausdruck Stoff für Bier wird wol fast jeder stillschweigends im eigentlichen Sinne als Materie oder Substanz verstehen; dennoch darf der Vermutung Raum gegeben werden, daß ein Flüssigkeitsmaß zu Grunde liege, welches in einigen niederd. Gegenden stôf, in andern stôp, im Engl. stoop lautet, mit 'Stübchen' verwandt ist und auf das altd. stoup (Becher), mlat. stopa, zurückleitet 2). Aus dem mhd. Namen eines vortrefflichen Weines, Reinfal, welcher sich angeblich auf den Ortsnamen Rivoglio gründet3), ist in dem Glauben. daß der Rhein beteiligt sei 4), Rheinfall geworden; die neuere Form Reinfall 5) will diese Anlehnung wieder beseitigen. Ohne Zweifel enthält die Bezeichnung Dreimännerwein ursprünglich eine Umdeutschung aus Traminerwein (S. 104); da aber unter Dreimännerwein keineswegs jene edle Sorte, vielmehr ein elendes Getränk verstanden zu werden pflegt 6),

<sup>1)</sup> Vgl. die F. N. Breuhahn, Breyhahn, Breyhan, nach dem Bier.

Picks Monatsschr. 4, 92; vgl. Adelung Wtb. 4, 397. 461.
 Weigand Wtb. 2, 812.

<sup>3)</sup> Eingehend handelt hierüber Lexer Mhd. Wtb. 2, 392.

<sup>4)</sup> Adelung Wtb. 3, 1097.

<sup>5)</sup> Zarncke zum Narrenschiff 404b. Weigand 2, 482. 492.

<sup>6)</sup> Die drei Männer werden so gedeutet: einer soll trinken,

so scheint der auffallend klingende Name zu einem Scherz oder Spott in Betreff eines schlechten Weins Anlaß gegeben und gereizt zu haben 1). Der Ursprung des Wortes Sekt (süßer span. Wein) verdunkelt sich durch den Zutritt des t zu der ältern Form 'Seck' (engl, sack); zu Grunde liegt das ital, mit 'vino' (Wein) verbundene Adj. secco (trocken), insofern jener Wein, dessen Uebertragung auf den Champagner übrigens der neuern Zeit angehört2), aus beinahe trocknen Beeren gepresst wird3). Die an sich auffallende Beziehung das Begriffes 'trocken' auf die Flüssigkeit des Weines zeigt sich auch in dem Namen Dry Madera, welcher häufig deutsch gesprochen und bisweilen alles Ernstes als Madera, der drei Mal die Linie passiert hat, erklärt wird: die Benennung rührt, wie Kenner dieser Sprache wissen, vom Engl. her, und das Adj. dry (trocken) hat hier, im Gegensatze zu 'sweet' (süß), die Bedeutung von 'herbe' 4). Der gemeine Brantwein oder Schnaps wird zuweilen mit dem sonderbaren, durch die Gaunersprache überkommenen Namen Finkeljochem bezeichnet, dessen zweiter Teil mit Anlehnung an den Eigennamen Joachim auf dem hebr. jajin (Wein) fußt, während in dem ersten wol nicht 'Fenchel', vielmehr das gaunerische 'fünkeln, finkeln' (brennen) enthalten zu sein scheint 5).

ein andrer hält ihn fest, ein dritter gießt ein. Schlechter Wein führt auch den Namen Apostelwein, 'da ihrer zwölf an einem kleinen Seidel zu trinken haben' (Schmeller Wtb. 1, 89).

- 1) Vgl. Frommann 3, 12. Grimm Wtb. 2, 1388. 1389. Kehrein Volksspr. 117.
  - Vgl. Büchmann Geflüg, W. 109. Gombert Progr. Gr. Strehlitz 1877 S. 17.
- 3) Adelung 4, 5. Weigand 2, 670. Genaueres in Betreff nicht bloß der Bereitung sondern auch verschiedener Arten dieses Weines und ihrer roman. Namen s. bei Berg Pharmakognosie (Berl. 1869) S. 360; vgl. Ueber Land und Meer 1882 S. 566. 583 fg.
  - 4) Hoppe in Herrigs Arch. 34, 135. Suppl. Lex. 130b.
  - 5) Grimm Wtb. 3, 1664. 41, 602. 605. 42, 2331. Frommann

Bauwerke. Weil die Fremdwörter Katafalk und Katakombe, welche Adelungs Wörterb, noch nicht kennt, oberflächlich für ursprünglich griech. (vgl. Katalog, Katarakt u. a. m.) gehalten werden mögen, so sei auf die ital. Quelle derselben hingewiesen: hier heißt catafalco Schaugerüst, von catar (schauen) und falco (= palco, Balke), und catacomba bedeutet eigentlich Schaugruft, zusammengesetzt mit demselben catar und einem Subst. comba (Krümmung, Gewölbe) oder cumba, mlat. für cymba 1). Der Name Tafelrunde (des Königs Artus), in welchem an zweiter Stelle unwillkürlich ein Subst. vorausgesetzt wird, ist in mhd. Zeit aus dem franz. table ronde übernommen worden; die Bezeichnung Rundtafel, welche daneben gebraucht wurde, heute aber nur selten erscheint, entspricht dem Gesetze der deutschen Zusammensetzung genau. Wenn gleich Alkoven, von J. Grimm u. a. Alkofen geschrieben, an niederd. Kofen (hochd. Koben) erinnert, fällt diese Aehnlichkeit der Form und des Begriffes, welche in den entsprechenden engl. Wörtern alcove und cove noch stärker auftritt, bloßem Zufall anheim; das deutsche wie das engl. Wort stammen durch das Franz. aus dem Arabischen, wo Al- als Artikel zu verstehen ist, wie in Algebra, Almanach u. a. Mit Benutzung zweier überaus geläufigen Wörter ist das mlat. berfredus (S. 60. 77), dessen Herkunft nicht klar vorliegt, als Bergfriede (mhd. bercvrit, vorher berfrit) gestaltet worden<sup>2</sup>). Weil anstatt

<sup>5, 55;</sup> vgl. Adelung 2, 160. Blätter f. liter. Unterh. 1876 Nr. 31 S. 490b. Frommann 6, 222. Bei Hebel kommt das einfache 'Jochem' f. Wein vor (German. 5, 345).

<sup>1)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 117. 118. Scheler Dict. 53<sup>5</sup>. Anhang zu Diez Wtb. 4. A. S. 715. Weigand 1, 567. Vgl. Diez Rom. Wortschöpf. 10. Weise in Bezzenbergers Beitr. 5, 92. Aus der franz. Form von catafalco, *échafaud* (altfranz. escadafaut), ist *Schafott* (engl. scaffold) hervorgegangen.

<sup>2)</sup> Vgl. v. Cohausen Jahrb. d. V. von Altertumsfreunden

Kaserne nicht nur in deutschen Mundarten 'Kasarme' gesprochen wird, sondern auch in zwei roman. Sprachen ähnliche Formen mit dem m zu Hause sind, hat man sich der Deutung aus casa und arma überlassen und ein ital. casa d'arme als Ursprung angenommen; aus Gründen der Form (es heißt ital. caserma, nicht casarma) und Bedeutung (eine Kaserne ist kein Waffenhaus, sondern eine Soldatenwohnung) scheint jedoch dem n des Wortes, welches nach der Analogie von caverna, taberna gebildet sein mag, in den andern roman. Sprachen, denen die deutsche Schristsprache gesolgt ist, die Priorität zu gebüren 1).

Geld. Von demselben wër (vir), welches in Werwolf (S. 244) steckt, stammt auch Wehrgeld, daher richtiger Wergeld, Mannsgeld, Geldbuße für einen getöteten oder schwer geschädigten Mann<sup>2</sup>). Eine gewisse lästige Abgabe wird in Süddeutschland Umgeld genannt, entstellt aus Ungeld, in der Schweiz bisweilen umgedeutet als Ohmgeld<sup>3</sup>). Die Zusammensetzungen Friedrichsdor, Wilhelmsdor, Christiansdor und ähnliche beruhen auf einem Misgriff, als ob dor eine Münze bedeute, oder sie sind dem ältern Worte Louisdor, dessen s zum Namen gehört, bloß nachgebildet; an 'Friedrichdor' u. s. w. wird man sich nicht gewöhnen wollen, obgleich neben 'Napoleonsdor' auch 'Na-

im Rheinl. XXVIII S. 1 fg. Weigand Wtb. 3. A, 1, 190. Ztschr. f. d. Phil. 1884 S. 127.

<sup>1)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 116. Vgl. Heynatz Antibarb. 2, 173.

<sup>2)</sup> Grimm Rechtsalt, 650.

<sup>3)</sup> Adelung Wtb. 4, 857. Wackernagel Kl. Schr. 3, 47. Birlinger Alem. 4, 48. Vgl. die Geschlechtsnamen Umgelter und Ungelter. — Genau so ist Hiob 12, 24 aus einem Unwege, 'da kein Weg ist' (wie ausdrücklich beigefügt steht), ein Umweg, der hier keinen Sinn gibt, in die Bibel eingeschwärzt worden; s. Jütting Bibl. Wtb. 197. Kiessling Progr. Zschopau 1876 S. 13. Vielleicht muß auch der F. N. Umland, in welchem die Präpos. nicht wol zu verstehen ist, als Unland (gleichfalls F. N.), unbebauter Grund

poleondor' üblich ist 1). Im Mlat. bedeutet nobulus, nobelus, dessen Ursprung, vermutlich unter Einwirkung des lat. Adi. nobilis, die griech. Scheidemunze δβολίς, δβελός zu sein scheint, eine Goldmünze; ins Deutsche gieng das heute fast verschollene Wort als Nobel und mit 'Rose' (wegen des Gepräges) zusammengesetzt Rosenobel (frz. noble à la rose) über, nachdem zuvor die Engländer sich des Namens und der Sache bedient hatten<sup>2</sup>). In einigen Gegenden der Rheinprovinz wurde vor der neuen Münzrechnung das 21/2 Silbergroschen betragende Geldstück sehr häufig Kassemännchen (irrtümlich auch 'Kastemännchen') genannt; der Name rührt daher, daß diese Münzen, worauf das Brustbild eines Mannes (Männchens) geprägt war, meist in die Staatskassen wanderten 3). Für 'Geld' heißt es, nach einem oriental., durch die Judensprache überkommenen Worte<sup>4</sup>), in gewissen Kreisen häufig Moos (Mos); hieraus ist scherzhaft Moses 5) und weiter, mit Anspielung auf Christi Worte Luc. 16, 29, 'Moses und die Propheten' hervorgegangen 6).

Spiel und Kunst. Schönbartspiel (Fastnachtspiel) ist mit Anlehnung an 'schön' aus Schembartspiel entstellt, von scheme, schem (Maske) und bart?). Dammspiel, wie

<sup>(</sup>vgl. Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 50b. Kleemann Progr. Quedlinb. 1882 S. 24b), erklärt werden.

<sup>1)</sup> Vgl. Duden Rechtschr. 97b.

<sup>2)</sup> Weigand Wtb. 2, 509; vgl. Pogatscher 29.

<sup>3)</sup> Woeste Ztschr, f. d. Philol. 10, 114. Westfäl. Wtb. 121b, Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 4, 26. Mit den Kassemännchen sind die Fettmännchen (Fettmannel bei Frisch) oder Fettmönche, geringe altköln. Scheidemünze, zu vergleichen.

<sup>4)</sup> Vgl. Vollbeding Handwörterb. 61. Adelung Wtb. 3, 292. Sanders in Herrigs Archiv 29, 470. Grimm Wtb. 6, 2521.

<sup>5)</sup> Am Niedershein hört man 'he hett vil  $M\~{o}sch\~{e}$ , anderswo wird 'M\"{o}pse' gesagt.

<sup>6)</sup> Büchmann Geflüg. Worte 40.

<sup>7)</sup> Schmeller Wtb. 3, 362. Schmid Schwäb. Wtb. 459. Anz.

nach der in Norddeutschland herrschenden Aussprache oft geschrieben wird (vgl. Dammhirsch S. 244), hängt mit Dame zusammen, weshalb Damspiel oder Damenspiel (franz. jeu de dames) verlangt werden kann, desgl. Dambrett (damier) u. Damstein (dame); der Name rührt nicht davon her, daß etwa Damen dieses friedliche Unterhaltungspiel gerne treiben, sondern von der Bezeichnung eines der Steine, dann einer ganzen Reihe durch Dame 1). Unverständlich klingt die Benennung Kümmelblättchen, jenes Hasardspiel der modernen Bauernfänger, welches in der geschickten Vermischung dreier Karten besteht; das Wort geht unter volksetymologischer, durch die Aussprache gewisser Gegenden unterstützter Gestaltung aus Gimelblättchen hervor, in der Gaunersprache so benannt nach dem dritten Buchstaben des hebr. Alphabets (Gimel), der auch die Dreizahl bezeichnet. Dem Namen eines über ganz Deutschland verbreiteten Kartenspiels, Schnipp-schnappschnurr, folgt während des Spiels in der Regel noch ein Ausdruck, Baselorum oder Basilorum, welcher verschiedenen Deutungen unterworfen worden ist; den meisten Anklang wird die Erklärung finden, Baselorum sei euphemistisch, um die vier Apostel nicht als Kartenspieler erscheinen zu lassen, aus Apostolorum verdreht worden, der volle Name bedeute eigentlich 'Schnipp-schnapp-schnurr der Apostel<sup>2</sup>2). Den Franzosen heißt der sogenannte Blinde oder Strohmann im Whistspiel 'le mort' (der Tote), ebenso im L'hombrespiel der vierte Mann, der sich in der Regel-

f. Kunde d. d. Vorzeit 1877 S. 106. Kluge 304b. Vgl. den F. N. Schombart.

<sup>1)</sup> Schachspiel enthält eine gleiche Beziehung auf Schach, König.

<sup>2)</sup> Vilmar Idiot. 363. Vgl. Weigand Wtb. 2, 620. Ztschr. f. vergl. Sprachf. 14, 397 fg. 17, 396 fg. Kleemann Progr. Quedlinb. 1882 S. 19°, wo neben *Basilorum* auch *Pasterlorum* angeführt wird.

nicht beteiligt, aber unter Umständen das Spiel ergreifen und der vornehmste Spieler sein kann; aus diesem letztern mort ist in Deutschland Mohr geworden, welches genau so flektiert wird, wie das dem lat. Maurus entsprungene persönliche Appellativ. Im Kartenspiel wird ein Stich zuweilen Lese genannt, insbesondere ist dies beim Piketspiel der stehende Ausdruck für das Uebergewicht an Stichen; wie es scheint, beruht das Wort auf Entstellung und Umdeutung aus dem veralteten 'Lässe' (v. lassen), Stich 1). Spielmarken (frz. jetons) heißen in vielen Gegenden Tantes (Dantes) und selbst Tanten, eine Bezeichnung, welche durch das Span., woher manche andere Spielausdrücke stammen, aus dem lat. tantus (zur Bezeichnung einer gewissen Größe, eines gewissen Wertes) entsprungen ist 2). Ein anderer Name der Spielmarke ist Fisch (auch engl. fish), zurechtgelegt aus dem gleichbedeutenden frz. fiche 3); die volkstümliche Vorstellung wird besonders dadurch dargelegt, daß solche Marken nicht selten Fischgestalt tragen. Bekanntlich führt ein Ball im Billardspiel den Namen Karoline, angeblich eine Verkürzung von 'Caramboline' 4). Die Form Rakete (im Feuerwerk) deutet auf französischen Ursprung hin, und wirklich findet sich hier ein Subst. raquette, das aber ein Netz zum Ballschlagen bedeutet, ital. racchetta, vom lat. rete (Netz), und gar nichts mit jenem Worte zu thun hat: in 'Rakete' ist a aus o entstanden, ital. rocchetta (engl. rocket), so genannt, weil ein Stab hindurchgeht und das obere dicke Ende die Form eines Spinnrockens (ahd. roccho, it. rocca) darstellt5); zu der aus dem 17. Jahrh. nachweisbaren deutschen Ent-

<sup>1)</sup> Heyne in Grimms Wtb. 6, 213. 772.

Schmeller Wtb. 1, 448. Weinhold Beitr. 97<sup>a</sup>. Frommann
 2, 245. 247.

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 3, 1681. Palmer Folk-Etymology 121b.

<sup>4)</sup> Heyse Fremdwörterb. 143.

<sup>5)</sup> Diez Et. Wtb. 1, 338. 355; vgl. Grimm Wtb. 8, 74.

stellung können die jenem frz. raquette entsprechenden Wörter Raket (vgl. engl. racket) und Rakette formell mitgewirkt haben. Bei Serenade (frz. ebenso, ital. serenata) lassen sich Lateinkundige an 'serenus' (heiter) erinnern. und diese Ableitung hat sich auf dem Gebiete der roman. Wortforschung auch einiges Schutzes erfreut: allein Diez 1) zieht ungeachtet einer formellen Schwierigkeit der Bedeutung wegen die Herkunst aus serus (spät), woher itsera, frz. soir (Abend) stammen, vor. Für Fangball wird auch Katzball gesagt, nicht von Katze, vielmehr vom holl. kaats, d. i. frz. chasse, Jagd, hier Fleck, wo der Ball aufspringt2), Fuge als Musikstück ist nicht, wie man unwillkürlich voraussetzt und Zelter an Goethe ausdrücklich schreibt. mit fügen verwandt, sondern dem ital, fuga ('vocis quasi fugientis insectatio') entsprungen 3). Max Müller4) erinnert daran. daß der Name Mysterien für jene mittelalterlichen theatralischen Darstellungen aus der biblischen Geschichte, dergleichen heute noch im bair. Ammergau zu sehen sind, eigentlich unrichtig sei, es wären Misterien, von ministerium, welches Dienst, Amt (frz. métier), hier religiöses Amt bedeute : vgl. engl, minstrel aus ministerialis, Spielmann, Sänger.

Zeitbegriffe. Jubeljahr nebst Jubelfest, Jubelhochzeit u. a. gehn mit nahe liegender Anlehnung an Jubel auf das hebr. jobel<sup>5</sup>) zurück, welches zunächst ein musikalisches Instrument, etwa Posaune, mit deren Schall ver-

<sup>1)</sup> Et. Wtb. 1, 378; vgl. dagegen Scheler Anhang 731.

<sup>2)</sup> Umständlich gibt hierüber Bescheid Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 279, 280; vgl. Frisch Wtb. 1, 505c. Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 2, 432b. 436a. Picks Monatsschr. 4, 92, 652 fg.

<sup>3)</sup> Mehr in Grimms Wtb. 41, 383; vgl. Diez Wtb. 2, 28.

<sup>4)</sup> Vorles. 2, 240. Essays 3, 68. Vgl. Ztschr. f. vergl. Spr. 5, 74. Ebel in Kuhns u. Schleichers Beitr. 5, 164. Palmer 250. 251. Im Engl. ist *mistery* zwar auch in *mystery* übergegangen, allein die historische Grammatik (s. Koch 3<sup>b</sup>, 137) hat das Recht beide getrennt vorzuführen.

<sup>5)</sup> In neuern wissenschaftlichen Schriften über biblische Alter-

kündet wurde, dann Feierjahr (nach 50 J.) bezeichnet; es ist das Halljahr der Israeliten, so genannt vom Hall der Hörner. Während insgemein die Form Fasnacht, bei der von mhd. vasen, schwärmen (vgl. faseln), ausgegangen wird, als die eigentliche, Fastnacht als die umgedeutete Form betrachtet wird, haben Grimm, Schleicher und andere die Ursprünglichkeit der Zusammensetzung mit fasten behauptet, die im Mhd, allerdings überwiegende Schreibung vasnaht dagegen aus einem häufig vorkommenden Abfall des t nach s erklärt: Fastnacht, wozu mhd. vastelnaht (dän. fastenat) und niederd. fastelavend (faslavend; vgl. holl, vastenavond) gehören, bezeichne, wie es bei Festen öfters der Fall sei (vgl. Sonnabend, Weihnachtsabend), den Vorabend der Fastenzeit, der natürlich zuletzt noch gehörig ausgebeutet wurde. Anstatt Mittfasten (Mitte der Fasten) hat sich, wol weniger aus Misverstand als durch den Einfluß der aus mittevaste gekürzten Form mitvaste, die Schreibung Mitfasten geltend gemacht, deren Berechtigung indessen kaum eingeräumt werden darf 1). Während es im Süden Deutschlands einen Rosensonntag gibt, den Mittfastensonntag oder Lätare, an welchem weiland der Pabst eine Rose weihte2), spielt in der hiesigen Gegend der Rosenmontag, der Tag vor Fastnacht, eine große Rolle; wird aber nach der Rose gesucht, so kann sie niemand finden: Glauben verdient daher die zugleich auf die strengen Gesetze der mundartlichen Aussprache gegründete Vermutung, daß 'Rasenmontag' gemeint sei 3). Mit dem blauen Montag.

tümer findet sich die Form Jubeljahr; Jean Paul (Titan) spricht von 'Jobelperioden'. Ueber Jubeljahr vgl. Förstemann Ztschr. f. vergl. Spr. 1, 17. Tobler Die fremden Wörter S. 15.

<sup>1)</sup> Weigand urteilt, Mittfasten mit tt sehe pedantisch aus; allein man erlaubt sich heute doch nicht leicht Mitwoch f. Mittwoch zu schreiben, obgleich neben mittewoche früher auch mitwoche vorkam.

<sup>2)</sup> Adelung Wtb. 3, 1161. Schmeller Wtb. 3, 135.

<sup>3)</sup> Prof. Eckertz in Köln schreibt mir: '1720 kommt der

zu dessen Erklärung früher allerlei Verkehrtheiten, deren Anführung erspart werden kann, ans Licht getreten sind, verhält es sich so: ursprünglich ist bloß der arbeitsfreie Montag vor Aschermittwoch (also der eben besprochene Rosenmontag) gemeint, an welchem die Altäre in den Kirchen mit blauen Decken behängt sind; später wurde die Bezeichnung 'blau' auf jeden Montag übertragen, der zum Vergnügen statt zur Arbeit bestimmt wird. Ouatember in den beiden letzten Silben buchstäblich mit. dem Monatsnamen 'September' zusammentrifft, ist barer Zufall: Quatember geht gekürzt aus dem mitteld. quatertemper hervor, d. h. quatuor tempora, vier Zeiten oder Tage der strengen Fasten, dann in weltlicher Uebertragung, besonders mit Rücksicht auf Abgaben und andere Zahlungen. gebraucht 1). Die Wochentage Dienstag und Freitag sind zu Zeiten als Tage des Dienstes und der Freiheit ausgelegt worden, beides nicht im Einklange mit der eigentlichen Bedeutung: Freitag ist der Frîa, altn. Frigg (Gemahlin Odins) geweiht, mhd. vrîtac; Dienstag, durch Nasalierung entstellt aus mitteld. diestag, mit Erweichung des Anlauts gleich nieders. tiesdag (angels. tivesdäg, engl. tuesday), welchen Formen hochd, ziestac gegenübersteht2), ist der Tag des Kriegsgottes, der im Altnord. Tŷr, im Hochd. Ziu hieß3). Die Voraussetzung, 'Montag' stehe für 'Mondraesende Montag vor (s. Gesch. der Familie Schenk von Nydeggen

p. 13)'; vgl. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 3, 68. Laut Firmenichs Germ. Völkerstimmen 1, 469 heißt es auch 'der unsinnig Montag' (s. Schmeller Wtb. 3, 258); ferner soll es ein Adj. 'rosig' f. 'rasend' geben (Schmeller 2. A. 2, 137). 'Rose' wird am Niederrhein meist wie 'Ruse', 'rasen' dagegen meist wie 'rosen' gesprochen.

<sup>1)</sup> Vgl. Adelung 3, 887. Lexer Mhd. Wörterb. 2, 316. Pfannenschmid German. Erntefeste 119. 424 fg.

<sup>2)</sup> Vgl. Schmeller Wtb. 1, 95. Grimm Rechtsalterth. 818. Mythol. 113. Frommann 3, 223.

<sup>3)</sup> Ueber Dienstag habe ich in der Ztschr. f. d. Alt. 30-

lag'1), trifft nicht zu; der Mond hieß im Mhd. mane, womit mantac, Montag, zusammengesetzt ist, wogegen 'Mond' selbst sich auf eine alte Form von 'Monat' gründet. Da kein deutsches Wort heute mit ch anlautet, so begreift sich die Schreibung Charfreitag, Charwoche, welche noch immer als üblich bezeichnet werden muß, wol nur daher, daß man diese Wörter als Fremdwörter betrachtet hat2), während in ihnen das echtdeutsche kar, Klage, Trauer (vgl. engl. care) enthalten ist; in neuerer Zeit sind mit Recht Karfreilag, Karwoche an Stelle jener Formen als allgemein verbindlich bezeichnet worden. Der Donnerstag der Karwoche, der Tag der Einsetzung des Abendmahls, hieß im Lat. des Mittelalters dies viridium, eine Benennung, die nicht von den grünen Kräutern oder dem grünen Gemüse herrührt, welches an diesem Tage gegessen wurde und hie und da noch heute gegessen wird, vielmehr in geistigem Sinne als der Tag der nach der öffentlichen Buße von der Sünde Befreiten, rein und frisch, gleichsam wieder jung und grün3) Gewordenen zu verstehen ist; eigentümlich genug

<sup>(</sup>N. F. 18), 414 fg. ausführlich gesprochen. Das niederd., früher auch holländ. dingsdag lehnt sich an ding (Gericht) an, im Oberd. wird sistag (zistig) bisweilen gleichfalls durch Nasalierung in zinstag (dies census) umgebildet. Daß die Form Dinstag in der hochd. Schriftsprache Tadel verdiene, muß nach wie vor behauptet werden. Die beharrlichen Verteidiger des bloßen i scheinen nicht zu wissen, daß in Norddeutschland überdies fast allgemein die erste Silbe des Wortes gerade so gedehnt gesprochen wird wie in 'Dienst'. Die Brüder Grimm haben sich ausdrücklich für die Form 'Dienstag' erklärt (s. Myth. 1, 113. Wtb. 2, 1120); vgl. auch Duden Rechtschr. 89a.

<sup>1)</sup> Adelung hielt diese letztere Form für eigentlich richtiger.

<sup>2)</sup> Vgl. χάοις und lat, charus f, carus. Daß sich, wie Grimm lehrt, das strengalthochd. chara bewahrt habe, scheint wenig glaublich zu sein; vergebens würde nach dem Grunde solcher Auszeichnung geforscht werden. Ueber den Namen Karfreitag wird in der Kreuzzeit. 1877 Sonntagsbeil. Nr. 12 umständlich gehandelt.

<sup>3)</sup> Ein Schriftsteller des 15. Jahrh. bemerkt: 'viridis, ein

hat man nun dies viridium in Gründonnerstag übersetzt 1). Von den vielen Deutungen des Namens Hornung für den Februar<sup>2</sup>) scheint den gebildeten Laien diejenige am meisten. anzusprechen und vollständig zu befriedigen, welche sich darauf bezieht, daß gegen Ende jenes Monats der Hirsch das Geweih (Horn) abwerfe<sup>3</sup>); diese Auslegung kann, von andern Bedenken abgesehn, deshalb nicht richtig sein, weil auch der Januar 'Horn' und zwar im Gegensatze zum 'kleinen Horn', dem Februar, der 'große Horn'4), zuweilen gleichfalls 'Hornung' genannt wurde; zu der patronymischen Bildung des über tausend Jahre alten Wortes hornunc stimmt die Benennung 'kleiner Horn' gegenüber dem eigentlichen 'Horn', dem Januar, sehr gut5); es kommt also nur auf die Beziehung des Ausdrucks an, und da dürfte sich Weinholds Vermutung wol empfehlen, daß 'Horn' und 'Hornung' nach dem hornharten Frost, der in jenen Monaten häufig herrscht, benannt seien6). Gemäß der ursprünglichen sinnlichen Bedeutung von 'Wonne' als 'Weide, Weideoder Wiesenland'7) meint 'Wonnemonat', wie seit Karl dem Großen der Mai genannt wird, an sich nichts als 'Weidemonat'8); heute fassen wir 'Wonne', wie überhaupt so in

grunender, der då ôn sunde ist, grun'. Vgl. den alten volkstümlichen Namen im Engl., *Sheer-Thursday*, und dessen Erklärung bei Palmer 353.

Eingehend handelt von dem Namen und seiner Entstehung.
 W. Grimm im d. Wtb. 2, 1252. 1253; vgl. Weigand Wtb. 1, 461.
 Jütting Bibl. Wtb. 81.

<sup>2)</sup> Weinhold Die deutschen Monatnamen S. 45. 46.

<sup>3)</sup> Ueber Land und Meer 1878 Nr. 18 S. 397c.

<sup>4)</sup> Beide Bezeichnungen finden sich noch heute im Oberharz; s. Herrigs Archiv 60, 433a.

<sup>5)</sup> Vgl. Grimm Gramm. 2, 360.

<sup>6)</sup> Vergleichen läßt sich der Name des Kornelbaums, lat. cornus (von cornu, Horn), deutsch mitunter 'Hörnerbaum' und 'Hornkirsche'-

<sup>7)</sup> Vgl. die alliterierende Verbindung . 'Wonne und Weide'.

<sup>8)</sup> Weinhold Monatnamen S. 63, 64. Grimm Gesch, d. d.

dieser Zusammensetzung, als den abstrakten Begriff hoher Freude und hohes Genusses, fühlen auch, daß der Mai es verdient vor allen übrigen Monaten als Monat der Freude und Wonne gepriesen zu werden 1). Der Ausdruck Laubrüst für das Laubhüttenfest der Juden ist umgedeutet aus 'Laubbrust, Laubprost'2), d. i. Laubbruch (vgl. Erdbrust, Wolkenbrust), Laubfall, Zeit des Laubfalls (Oktober), eine Bezeichnung die sodann auf jenes Fest übertragen wurde. Flitterwoche, -monat, -jahr beziehen sich zunächst nicht auf Flitter als Glanz und Putz, sondern stammen von flittern, kosen, flüstern, kichern (vgl. ahd. flitarazan, liebkosen, und mhd. gevlitter, heimliches Lachen); aber Flitter und flittern enthalten im Grunde denselben Hauptbegriff der unstäten, zitternden Bewegung 3).

Zeichen, Wort, Schrift. Da in der ältern Sprache wortzeichen in demselben Sinne wie warzeichen (zu war, Wahrung, Acht), aber häufiger als dieses vorkam, im Alts. allein üblich war, da ferner Formen wie wartzeichen, worzeichen sowol dem einen als dem andern Wort angehören können; so steht zu vermuten, daß Wahrzeichen aus wortzeichen umgedeutet worden ist<sup>4</sup>). Statt Tüttel, Punkt (v. tutte, Brustwarze), wird oft fälschlich Titel gesagt und geschrieben <sup>5</sup>);

Spr. 59. Schmeller Wtb. 4, 94. Weigand Wtb. 2, 88, 1105. Wackernagel Kl. Schr. 3, 39. Nordd, Allg. Zeit. 1877 Nr. 119 (Feuilleton).

In Schwaben hört man ihn mitunter 'Lustmonat' nennen (Grimm Gesch. d. d. Spr. 62).

<sup>2)</sup> Vgl. Weinhold Monatnamen S. 48. Grimm Wtb. 6, 290, 298.

<sup>3)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 3, 1807. 1808. Weigand Wtb. 1, 352. Preime Erklär, deutscher Redensarten Cassel 1875 S. 9. Kramer Progr. Bistritz 1876 S. 26. Illustr. Sonntagsbl. 1882 S. 356a. Vilmar Idiot. 107. 478. Kluge Wtb. 83b.

<sup>4)</sup> Müller und Zarncke Mhd. Wtb. 3, 864°. German. 4, 203. Frommann 5, 522. Schmeller Wtb. 4, 166. W. Schäfer Deutsche Städtewahrzeichen 1, 4. Weigand 2, 1013. Wackernagel Wtb. z. altd. Leseb. 386°. Kluge 362°; vgl. Herrigs Archiv 38, 359.

<sup>1)</sup> Titel oder Tittel des Gesetzes, in Bibelausgaben; 'kein

den Misgriff erklärt die von Frisch, Adelung und andern verschuldete Annahme, Tüttel sei überhaupt kein selbständiges Wort. Die bei den Buchdruckern so genannte Norm, der unten auf der ersten Seite jedes Bogens stehende Name des Verfassers und Titel des Buches, heißt in der Sprache der Setzer hie und da auch Wurm (der sich durch das Buch hinzieht, gleichsam durchkriecht), ein Ausdruck der wahrscheinlich aus dem vorhergehenden fremden entstellt ist. Obleich sich Spitzname wol auf das Adj. spitz beziehen läßt, zumal da man von 'Spitzen' im Sinne von Sticheleien und von 'spitzigen' Reden spricht, in der alten Sprache auch ein Verb spitzen (sticheln, höhnen) gebraucht wurde, verdient doch die Ansicht, daß dem Worte das niederd. spîtsname (spît, Spott, Hohn) zu Grunde liege, alle Beachtung 1). Die nord. Formen aukanafn (von auka, augere), ögenavn2) geben der Vermutung Raum, daß das dialekt. Oekelname dem Ursprunge ganz nahe stehe, Ekelname dagegen hieraus zurechtgelegt sei3). Nicht Sprüchwort, das zugleich falschen Umlaut hätte (vgl. Spruchbuch) muß es heißen, sondern Sprichwort, tautologisch zusammengesetzt mit einem alten seltenen Subst. spriche (Wort). Die verkehrte Schreibung Addresse (und addressieren) läßt sich gewissermaßen eine volksetymologische nennen, jedoch zum Volke diesmal insbesondere diejenigen gerechnet, denen

Titelchen Wahres' bei Bürger. Vgl. dagegen im Henneberg. (Reinwald 1, 175) 'net e Tüttele', nicht das Mindeste. Der Engländer hält tittle und title genau auseinander.

<sup>1)</sup> Schambach Wtb. 205<sup>a</sup>. Frommann 3, 281. Bedburg. Progr. 1880 S. XX; vgl. nd. spîtsch (höhnisch, spöttisch) und engl. spite (Subst. u. Verb.).

<sup>2)</sup> Grimm Wtb. 3, 399.

<sup>3)</sup> Vgl. Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 3, 221<sup>a</sup>. Hoefer Germania 23, 9 fg. Kluge 64<sup>a</sup>. Ueber das engl. *nickname* und dessen ältere Form 'nekename' (vgl. eke, augere) s. Palmer 255. 256. 583<sup>a</sup>. E. Müller Wtb. 2, 129.

mit ad- beginnende Fremdwörter in den Sinn fallen; doch mag es auch einige geben, welche über den nächsten Ursprung (frz. adresse, nicht engl. address) genau unterrichtet sind, aber dennoch sich dem doppelten d überlassen 1). Das Wort Plakat hielt Adelung, was allerdings formell nahe liegt, für entlehnt aus dem Lat., obgleich ihm die Herleitung von niederd, placken (anheften, aufkleben) nicht unbekannt war: daß dieser letztere und zwar durch das franz. placard (engl. ebenso) vermittelte Ursprung der allein richtige ist, leidet keinen Zweifel<sup>2</sup>). Wenn in neuern Zeiten mit Vorliebe darauf aufmerksam gemacht wird, daß das junge Wort Telegramm keine richtige Bildung sondern Wörtern wie Ana-, Epigramm nachgeahmt sei, da von thλεγραφείν (nicht τηλεγράφειν) nur 'Telegraphem' (vgl. Philosophem), das niemand brauche 3), stammen könne; so ist darauf zu erwidern, daß wir jene Benennung, welche in Amerika entstanden ist4), zunächst aus dem Franz, oder Engl, besitzen und somit aller Verantwortlichkeit uns ledig erachten dürfen. Die weit verbreitete und beliebte Erklärung des Wortes Hokuspokus aus der von Gegnern der sogenannten Transsubstantiationslehre verspotteten, von Gauklern und Taschenspielern misbrauchten Abendmahlsformel 'Hoc est corpus (meum)' hat zwar den Vorzug vor einer andern, welche einen Zusammenhang mit 'Ochse' und "Bock' (vgl. Ockes Bockes im 17. Jahrh. bei Schupp) als Namen von Opfertieren annimmt 5), weil aller Wahrschein-

Außer Adelung hält auch Heyse (Fremdwörterb. 19<sup>a</sup>)
 Addresse' für richtig, wagt es aber nicht so zu schreiben.

<sup>2)</sup> Kern Progr. Stuttg. 1858 S. 29 fg. Weigand Wtb. 2, 386. Diez Wtb. 2, 387. E. Müller Wtb. 2, 186. Grimm Wtb. 7, 1882.

<sup>3)</sup> Die Neugriechen schreiben τηλεγομόφημια (Köln. Zeit. 1877 Nr. 220 Bl. 1).

<sup>4)</sup> Büchmann Geflüg. Worte 386. Blätt. f. litter. Unterh. 1876 Juli S. 492<sup>h</sup>. Hoppe Suppl. Lex. 413<sup>h</sup>. Leipz. Ill. Zeit. 1878 S. 6<sup>c</sup>.

<sup>5)</sup> Vgl. Weigand Wtb. 1, 514. Grimm Wtb. 42, 1732. Schmidt

lichkeit nach der Ausdruck in England, wo deutsche Wörter nicht beteiligt sein können, sich herausgebildet hat; allein, wenn man das engl. hocus-pocus mit dem gleichbedeutenden. aber etymologisch, wie es scheint, unerklärt gebliebenen hankey-pankey zusammenstellt, so drängt sich leicht und ziemlich natürlich die Vermutung auf, daß wir es hier mit einem Klang- und Reimspiel zu thun haben, welches sich einer bestimmten etymologischen Auslegung entzieht. Der Ansicht Gottscheds, Meineid sei unmittelbar von 'meinen' abzuleiten und als vermeinter Eidzu erklären, mag auch heute noch mancher entweder mit Bewustsein oder unwillkürlich zu huldigen geneigt sein; das Wort ist aber mit dem alten Subst. oder Adj. mein (Falschheit, falsch) zusammengesetzt, welches sich zwar möglicherweise zu 'meinen' ähnlich verhält, wie lat, mentiri zu mens 1). Wie höchst wahrscheinlich in Kirchspiel (S. 271), ist mit Bestimmtheit in Beispiel ursprünglich spel, Rede, enthalten: das mhd. bîspel, niederd. ebenso, bedeutet Beirede, Gleichnis, belehrende Nebenerzählung (ahd. auch pîwort); aber sehr nahe lag es, zugleich in dem Gedanken an den Begriff der Anspielung, das unverstandene spel in das äußerlich so ähnliche allgemein bekannte spil (Spiel) umzudeuten, zumal da neben spellen, erzählen (ahd, spëllôn; vgl. engl. spell) auch 'spillen' (got. spillôn) in heutigen Mundarten vorkommt2). Der moderne Ausdruck für einen schlechten Witz, Kalauer, welcher an die Stadt Kalau erinnert, die an der Sache wol völlig unschuldig ist, entspringt dem frz. calembourg, das seinerseits auf dem alten Schwankbuche 'der Pfaffe

Progr. Minden 1873 S. 23. E. Müller Wtb. 1, 514. Hoppe Suppl. Lex. 2014.

<sup>1)</sup> Wackernagel Wtb. z. altd. Leseb. 194a.

<sup>2)</sup> Vgl. Weinhold Ztschr. f. vergl. Spr. 1, 251. Wackernagel Kl. Schr. 3, 53.

von Kalenberg' fußen soll 1). Wer durch die Deutung der Bezeichnung Larifari für leeres Gerede, albernes Geschwätz, aus einer Verbindung des holl, larie (Geschwätz) mit dem lat. Inf. fari, sagen 2), sich nicht befriedigt erklärt, dem wird die Rücksicht auf die ital. Notenamen la re fa re3) wol eher passend erscheinen; vielleicht aber bedeutet auch dieser Ausdruck nichts weiter als ein harmloses Klangspiel 4). Ueber die Herkunft des dem Begriffe nach mit dem vorhergehenden verwandten Wortes Gallimathias (verworrenes, unverständliches Gerede, Gewäsch, Unsinn) gibt es eine bekannte und sehr beliebte Anekdote: ein Advokat habe bei einem Prozess über den Hahn eines gewissen Matthias in lat. Sprache anstatt 'gallus Matthiae' stets verwechselnd 'galli Matthias' gesagt; so wenig Glauben diese Meldung verdient, ebenso wenig Anhalt läßt sich für den wunderlichen Ausdruck sonsther schöpfen, so daß die Annahme berechtigt erscheint, Gallimathias, franz, galimatias, sei mit dem frz. galimafrée, engl. gallimawfrey (Mischgericht von Speiseresten, auch ungeordnete, verworrene Erzählung), welches sich ebenfalls einer bestimmten etymologischen Zerlegung weigert, auf gleiche Linie zu stellen5). Leihkauf, Trunk zur Befestigung eines Handels oder Vertrags, in einigen Gegenden Angeld bei Miete der Dienstboten, nötigt mit seinem falschen h an einen Ursprung von 'leihen' zu denken; die bessere Schreibung des übrigens nicht sehr gebräuchlichen Wortes, Leikauf, geht mit Unterdrückung der Lingualis aus lîtkouf (zu lît S. 215) hervor und hat denselben Sinn wie das gleichfalls wenig

Büchmann Geflüg. Worte 204. Grenzboten Jahrg. 36, I,
 132. Vgl. Lappenberg Ulenspiegel S. 306.

<sup>2)</sup> Weigand Wtb. 2, 12.

<sup>3)</sup> Bech Germania 20, 50.

<sup>4)</sup> Vgl. Phillips Urspr. der Katzenmusiken S. 67.

<sup>5)</sup> Vgl. Diez Wtb. 2, 305. E. Müller Wtb. 1, 426. Weigand Wtb. 1, 385. Grimm Wtb. 4, 1179. 1180.

mehr übliche 'Weinkauf' (wînkouf). Wer in Satire und Stil anstatt des i ein y zuläßt, folgt einer irrigen gelehrten Etymologie, die aus dem Griech. schöpft statt beim Lat. zu bleiben: mit den Satyrn hat Satire nicht das mindeste zu schaffen, alles aber mit dem Adj. satur, wonach es ursprünglich satura hieß'); und stilus (Stil) stammt mit nichten aus  $\sigma r v \lambda o c$ , wie noch heute die Mehrzahl urteilt, steht vielmehr für stiglus (vgl.  $\sigma r l \gamma \mu a$ , stimulus, Stichel').

Streit und Strafe. Bei Scharmützel dachte Adelung an Schar und metzeln, dieselbe Vorstellung mag mancher heute noch hegen; das Wort ist indessen überhaupt kein zusammengesetzes, sondern aus dem ital. Deminutiv scaramuccia (frz. escarmouche, engl. skirmish) entsprungen, welches von mhd. schirmen (kämpfen) stammt<sup>3</sup>). Im Holl. heißt Ohrfeige sowohl oorvijg als oorveeg, ohne daß feststeht, welcher von beiden Formen die Priorität einzuräumen sei; leichter fällt es anzunehmen. daß vijg aus veeg (fegen = schlagen; vgl. mhd. ôrslac), als daß dieses aus jenem herrühre<sup>4</sup>). Aehnlich scheint es sich mit dem fast nur pluralen Kopfnüsse zu verhalten, dessen zweiter Teil schwerlich die bekannte Frucht bedeutet, mag auch dem Volksbewustsein vollkommen damit gedient sein<sup>5</sup>), vielmehr auf

<sup>1)</sup> Ueber die Entwickelung der Bedeutung vgl. Weigand 2, 542. Wackernagel Poetik, Rhetorik und Stilistik S. 105.

<sup>2)</sup> Curtius Grundz, d. griech, Etym. S. 214. Fick Ztschr. f. vergl, Spr. 20, 360.

<sup>3)</sup> Diez Wtb. 1, 367; später (Roman. Wortschöpf. 71) hat derselbe umgekehrt das ital. vom deutschen Worte geleitet. Hans Sachs sagt 'Scharmützel', wo er 'Scharnützel', Krämertüte (ital. scarnuzzo, Papiertüte) sagen sollte; vgl. Schmeller Wtb. 3, 402. 403. Auch bei Adelung (Wtb. 3, 1366) lauten beide Wörter noch gleich.

<sup>4)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 3, 1412. 7, 1261. Kluge 245a. Ein Weihnachtspiel aus einer Handschrift des 14. Jahrh. hat zweimal ôrvîge' (Lexer Mhd. Wtb. 2, 174).

Regel Ruhl. Mundart 243 führt die verbreitete thüring. Redensart an: 'Du kriegst Prügel wie ein Nußsack'.

dial. nussen, schlagen (zu ahd. nio;an, stoßen), zurückzuführen sein wird 1). Das volkstümliche bair. Rügegericht, das sogenannte Haberfeldtreiben, bezieht sich vielleicht nicht darauf, daß in ein Haberfeld getrieben wurde; sinnreicher jedesfalls ist die Erklärung, daß eigentlich ein Haberfell (pellis caprina; haber = caper) gemeint und an Tierverkleidung und Tierstimmen zu erinnern sei 2).

Andere abstrakte Begriffe, Die volksetymologische Deutung des Wortes Abenteuer, mhd. aventiure, frz. aventure, vom mlat, adventura 3), hat nachgelassen, seitdem es in der gereinigten Form erneuert worden ist; allein es gibt doch auch jetzt noch manche, welche sich des h nach dem t nicht entschlagen mögen, und einzelne, denen nach dem n noch ein d für unentbehrlich gilt, wodurch denn die Form 'Abendtheuer' herauskommt, deren beide Teile ohne Frage einen angemessenen Sinn darbieten. die Erfahrung lehrt, daß von vielen gebildeten Menschen Mette für eins mit Messe gehalten wird, so muß auf den etymologischen Abstand dieser beiden Wörter aufmerksam gemacht werden: Messe ist aus einem mlat, Subst, missa (Entlassung) entsprungen und bezieht sich darauf, daß die zum Gottesdienst versammelte Gemeinde vor der Abendmahlshandlung vom Priester entlassen wurde (ite, missa est

Schmeller 2, 711. Frommann 3, 191. Grimm Wtb. 5, 1778. 7, 1011. Vgl. Köln. Zeit. 1876 Nr. 146.

<sup>2)</sup> Phillips Urspr. d. Katzenmusiken 14 fg. 73 fg. Simrock Myth. S. 527. Blätt. f. d. bair. Gymn. 1876 S. 173. 174,

<sup>3)</sup> Dies Wort ist schwerlich aus 'ad ventura' (auf das, was kommen mag) zu deuten (Schmeller Wtb. 2. A. I, II), vielmehr aus 'advenire' (f. evenire) gebildet. Der Form 'ofentür' (Aventiure) bei Seb. Brant (Zarncke z. Narrensch. 463b), so auffallend sie uns heute erscheint, wohnt doch kein Nebengedanke bei. Früher hieß es auch 'Ebenteuer', wobei an 'eben' gedacht sein mag, obgleich das lat. eventus zu Grunde liegt. Grimm Wtb. I, 27 bemerkt, das holl. 'avontuur' nehme auf 'avond' (Abend) Bezug.

concio); Mette dagegen, mhd. mettîne (vgl. frz. matines), stammt aus dem lat. matutina (hora). Daß Gelag, Gelage nicht von liegen herkomme, so nahe sich nach Form und Begriff die Wörter berühren, sondern aus gelach, geloch, niederd. gelake, von lâch, lâche (Zeichen, Merkmal) entstellt hervorgegangen sei, wird gewöhnlich angenommen 1); die neueste Erörterung des Wortes und seines Begriffs setzt dagegen entschieden den Ursprung von liegen, legen fest 2). Die Redensart 'zu guter Letzt' pflegt als 'zu gutem Ende' verstanden zu werden; sie heißt aber eigentlich 'zu guter Letz', von letze, Abschied, Abschiedsgeschenk, Abschiedsfest, woher wir 'letzen, sich letzen' haben 3). Da sich die beiden Feminina Diät begrifflich insofern nahe berühren, als sich beide auf die tägliche Kost beziehen lassen, so sei auf ihren ganz verschiedenen Ursprung hingewiesen: das eine ist das griech, δίωτα (Lebensweise), das andre das mlat, diela (Tageslänge, Tagegeld), von 'dies'4). würde daher richtiger 'Diet' geschrieben. Der studentische Comment wird in den üblichen Fremdwörterbüchern als das gleichlautende franz. Fragadverb, welches bekanntlich 'wie' heißt, verstanden; wer dieser Ansicht beizupflichten aus guten und naheliegenden Gründen großes Bedenken trägt, dem wird der Hinweis auf die römischen Fechterschulen,

<sup>1)</sup> Vgl. Schmeller 2, 427. Vilmar Idiot. 235. Bech Progr. Zeitz 1868 S. X. XI. Jänicke Niederd. Elem. 20. Schiller und Lübben Mnd. Wtb. 2, 37b. 608a. Germania 20, 37. Köln. Zeit. 1877 Nr. 220 Bl. 1.

<sup>2)</sup> Grimm Wtb. 41, 2845 fg. Kluge Wtb. 102a.

<sup>3)</sup> Schmeller 2, 529. Regel Ruhl. M. 230. 231. Lexer bei Frommann 3, 312 und Kärnt. Wtb. 178. Thimm Progr. Bartenstein 1874 S. 35 Anm. Lehmann Goethes Spr. S. 247. Grimm Wtb. 6, 822. Leipz. Ill. Zeit. 1881 S. 206. Albrecht Leipz. M. 161b. Kluge 204b.

<sup>4</sup> Weigand Wtb. 1, 244. Auch im Franz. und Engl. lauten beide Wörter gleich: diète, diet, ebenfalls im Ital. und Span.: dieta.

wo das Unterrichten als 'commentieren' bezeichnet wurde, willkommen sein 1), wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß jenes franz. Wort, welches man für die wirkliche Quelle halten mochte, auf die Aussprache eingewirkt haben kann. Der Ausdruck Bocksbeutel für steife, pedantische Bewahrung eines alten Gebrauchs gilt seit langer Zeit als zurechtgelegt aus dem niederd. bôksbüdel, mit Bezug darauf, daß Frauen ihr Gesangbuch in einem Beutel trugen, was man später wunderlich gefunden hat: dieser annehmlichen Erklärung hatte sich Grimm<sup>2</sup>) nicht anschließen wollen, ohne indes erkennen zu lassen, in welchem Zusammenhange das Verhältnis der verschiedenen Bedeutungen des von ihm auf den Bock bezogenen Wortes zu denken sei. Welcher von beiden Ansichten man beipflichten wolle, ob Zierat als Ableitung (vgl. Heimat) oder Zierrat, was nicht wahrscheinlich ist, als Zusammensetzung betrachtet und demnach geschrieben werden müsse3): eine Entstellung hat das Wort, da es in beiden Formen gebräuchlich ist, auf

<sup>1)</sup> M. Jähns Ross u. Reiter 2, 79. Vielleicht liegt das mlat. commentum f. commentarium (Du Cange Wtb. 2, 477°. Ztschr. f. d. Alt. 1878 Anz. S. 167) unmittelbar zu Grunde; vgl. engl. comment (Auslegung, Deutung).

<sup>2)</sup> Wörterb. 2, 206; vgl. Ztschr. f. d. Phil. 6, 473, wo indessen auf Grimms spätere Erklärung (German. 2, 301) verwiesen wird. Beiläufig die Mitteilung, daß nach Schambachs Wtb. 35<sup>a</sup> die Sprache der obrigkeitlichen Erlasse durch 'Bocksbeutel' oft den Lokalnamen Bocksbühel' (Bockshügel) übersetzt. Ausführlich handelt von 'Bocksbeutel' Frommann im Anzeiger f. Kunde d. d. Vorzeit 1877 S. 115. 116; vgl. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 198.

<sup>3)</sup> Wird Armut als 'Arm-ut' oder 'Arm-mut' verstanden? vgl. Grimm Gramm. 2, 256. Wtb. 1, 561. Weigand Wtb. 1, 55. Jütting Essays 150. Wermut (S. 57) ist sicher unzusammengesetzt (vgl. niederd. warmke, würmken); das dial. Wärmde (so heißt es auch für das abstrakte 'Wärme', engl. warmth) legt man in Sachsen als Wärmthee aus.

ieden Fall erfahren 1). Wie Vormund (S. 238), erinnert auch Leumund, dessen Beschaffenheit freilich eine ganz andere ist, an Mund, ja man hat sich darunter wirklich Leutemund und an die Redensart 'in der Leute Mund sein' gedacht 2); unterdessen weicht seiner Bildung nach das mhd, liumunt, aus einem dem got, hliuma (Ohr) und altn. hliomr (Schall, Ruf) gleichstehenden Stamm entsprossen. von Wörtern wie Abend, Jugend nur durch die ältere volle Endung -unt ab, welche in 'verleumden' (vgl. mhd. liumde) nicht mehr offenbar ist 3), Da Miniatur Kleinmalerei bedeutet, so glaubte man auf lat. minor, minus sich beziehen zu dürfen, während in Wirklichkeit minium zu Grunde liegt, nhd. Mennig, die rote Farbe, deren sich die Schreiber der Handschriften zu kleinen Verzierungen bedienten 4). Ein anderer gelehrter Misgriff besteht in der fast allgemein gebräuchlichen Form Repressalien, als stamme das Fremdwort vom lat. repressalia zu reprimere 5), anstatt vom frz. représailles zu reprehendere 6). Da es im Franz.

<sup>1)</sup> Schütze Progr. Gera 1808 S. 7 gesteht, daß er vor Adelung gewohnt gewesen sei 'Zierart' zu schreiben.

<sup>2)</sup> Vgl. Philol. Belustigungen I, 22. 2, 51. Im Leipziger Tageblatt erklärte vor einigen Jahren eine Frau, wenn ihre Nachbarin ihren bösen Leumund nicht bald von selber halte, werde sie ihn ihr durch das Gericht halten lassen (Blätter f. liter. Unterh. 1879 Nr. 10 S. 154b). Aehnlich verstand die Mutter des Dichters Voss den 'bösen Leumund' (Herbst Joh. Heinr. Voss I, 20). In oberd. Mundarten wird auch 'Leumut' gesagt (Schmid Schwäb. Wtb. 366); vgl. Fuß Beitr. z. Volksetym. 11.

<sup>3)</sup> Die Schreibung 'verläumden' verdient Tadel; wer ihr dennoch huldigt, würde folgerichtig auch gegen 'Läumund', wofern ihm der Gebrauch nicht einziges Gesetz ist, nichts einwenden dürfen.

<sup>4)</sup> Wendler Progr. Zwickau 1865 S. 11. Nagel Franz. engl. Wtb. 184. Grenzboten Jahrg. 36, I, 2, 123, wo passend an 'Miniaturausgaben' erinnert wird.

<sup>5)</sup> So Frisch und Adelung in ihren Wörterbüchern.

<sup>6)</sup> Herrigs Archiv 44, 111. Kern Progr. Stuttg. 1858 S. 34. Grenzboten a. a. O. 124. Moers Progr. 15.

avarie lautet, als dessen Quelle die neuesten Untersuchungen das arab. awâr (Gebrechen, beschädigte Ware) bezeichnen, so scheint die dorther entnommene in Deutschland übliche Form Havarie an 'Hafen' angelehnt zu sein').

An der mhd. Form hêrschaft vom Adj. hêr (nhd. hehr) läßt sich sehen, daß das nhd. Herrschaft im Gedanken an 'Herr' abgewandt worden ist. Was in der Jägersprache 'Kette Hühner' genannt wird, wobei die Vorstellung auf den in einer Reihe liegenden Vögeln haften mag, würde richtiger Kütte lauten 2), das süddeutsche Mundarten bewahrt haben, ahd, chutti, niederd, küdde (Schar, Herde). - Wittum mit Witwe3) vereinigen erscheint in jeder Hinsicht bequem, wie das frz. douaire (Wittum, Leibgedinge) und engl. dowager (Witwe mit einem Leibgedinge) desselben Ursprungs sind (lat. dos); allein Witwe entspricht dem lat. vidua, Wittum dagegen ist umdeutende Entstellung aus widum4), einer Nebenform von widem (I.eibgedinge), wozu 'widmen' gehört. Was einer Witwe an Speise gebürt oder zufällt, hieß vor Zeiten musteil (niederd. môsdêl); später ist daraus durch Misverständnis, welches durch die verkehrte Schreibung Muß statt Mus (mhd. muos; vgl. Gemüse) unterstützt wurde, Mußteil geworden, als sei ein Teil gemeint, der geleistet werden muß (Pflichtteil). Anstatt Lebzucht (Lebensunterhalt, auch Leibzucht genannt) wird in den Ge-

<sup>1)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 42, 713. Moers Progr. 13.

<sup>2)</sup> Schmeller 2, 344. Grimm Gramm. 3, 476. Wtb. 5, 2896. Frommann 3, 121. Hintner Progr. Wien 1877 S. 118. Kluge Wtb. 160a. In Thüringen und Schwaben wird 'Kitt' gesprochen.

<sup>3)</sup> Vgl. dialekt. Wittfrau, Wittmann, Wittleute; s. Woeste Ztschr. f. vergl. Sprachf. 2, 87. 4, 507.

<sup>4)</sup> Schottel (Haubt-Sprache 383b) nahm umgekehrt 'Widum' als 'Witwetuhm'; heute heißt es dialektisch 'Widemut' (Frommann 4, 190). Der nahen Verwandtschaft von 'widum' (ahd. widamo) mit 'wette' (Pfand, Kampfpreis) gedenkt Curtius Grundz. 249.

genden, wo das Wort überhaupt gebräuchlich ist, häufiger Lebsucht gesagt und bisweilen geschrieben 1).

Für Bezeigung in der Zusammensetzung z. B. mit Ehre, Gunst, Dank findet sich oft fälschlich Bezeugung. namentlich Ehrenbezeugung 2) für Ehrenbezeigung (vgl. Ehrenerweisung). Ein neues Wort, in welchem eine Bildung aus schliefen Verwandlung in eine aus schleifen erlitten hat (vgl. S. 285, 288), ist Unterschleif für 'Unterschlauf', wie es nach mhd, underslouf (Schlupfwinkel, geheimer Aufenthalt; von undersliefen) hätte lauten müssen und in Mundarten wirklich lautet3). Das plurale Mücken im Sinne von Launen ist aus dem ältern Mucken, das daneben fortdauert, umgedeutet; Mücke, der Name des Insekts, und Mucke, üble Laune, sind verschiedene Wörter 4). Aberacht, mhd, aberâhte, bedeutet nicht wiederholte Acht 5). sondern besteht neben und anstatt Oberacht, mhd. oberahte 6), über jede andere gehende kaiserliche Acht, Wahrscheinlich ist Aberglaube ebenso zu beurteilen?), holl, overgeloof (vgl. lat. superstitio) neben bijgeloof, 'Ueberglaube, bei dem zu

<sup>1)</sup> Schmeller Wtb. 3, 196. 4, 247. 2. A. 1, 1408. Grimm Wtb. 6, 469; vgl. Vilmar Idiot. 243. Umgekehrt leidet im Elsaß 'Sucht' gewöhnlich Entstellung in 'Zucht' (Frommann 6, 10).

<sup>2)</sup> Wagler in Herrigs Archiv 27, 120. Schon Frisch Wtb. 2, 470<sup>a</sup> verwechselte beide Wörter. Goethe schrieb in seinem Alter: 'Alles zeigte von einer verwegenen Lust'.

<sup>3)</sup> Ein Schweizer Blatt schreibt 1881: 'Unterschlauf flüchtiger Attentäter'.

<sup>4)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 6, 2605, 2606, 2609. Kluge 2312.

<sup>5)</sup> Vgl. dagegen Schweiz. Idiot. v. Staub u. Tobler I, 78.

<sup>6)</sup> Lexer Mhd. Wtb. 1, 11. Vgl. Adelung Wtb. 1, 30. Dietz Wtb. zu Luthers Schriften 11b. Als man den Markgrasen Albrecht den Jüngern von Brandenburg warnte, der Kaiser werde ihn in die Acht und Aberacht erklären, entgegnete er lächelnd: 'Habt keine Sorge, acht und aber acht macht sechzehn, mit denen will ich schon sertig werden' ('aber' = wieder, nochmals).

<sup>7)</sup> Lexer 1, 12. Kluge 2a; vgl. Adelung 1, 31. Dietz a. a. O.

viel geglaubt wird'. Daß Gerücht von riechen oder von ruochen stamme, ist unwahrscheinlich; weit mehr hat die Rücksicht auf das mhd. gerüefte (von ruofen) für sich, dessen niederd. Form nach bekanntem Lautwandel eben jenes schriftdeutsche Subst. ist1). Anstatt 'aufs Geratewol' pflegen manche 'aufs Geradewol' zu sprechen und gelegentlich auch zu schreiben, indem sie dabei denken; wies gerade trifft; Geratewol ist eine Imperativbildung (vgl. S. 212). Wie Los (Loos, Loß) in der ältern Sprache Parole, Erkennungszeichen bedeutet, scheint auch das in demselben Sinne beim Militär übliche Losung f. Lohung (mhd. lô sunge) zu stehn, also weder mit losen, hören, noch mit los zusammenzuhangen<sup>2</sup>). Nachdem Adelung das Subst. Kummer mit dem Adj. kaum (vgl. ahd. kûmôn, betrauern; niederd. Adj. küm, krank) verbunden hatte, war diese Zusammenstellung unter Vergleichung der entsprechenden lat, Wörter aegritude und aegre, eine längere Zeit beliebt gewesen; sie ist aber völlig unhaltbar, da Kummer, mhd. kumber (vgl. zimber, Zimmer), zunächst Schutt bedeutet3) und den franz. Wörtern decombres (Schutt) und encombre (Hindernis), die von lat. cumulus (Haufe) stammen sollen, zur Seite steht. Hoffart gleich Hochfart sei, kann leicht erkannt werden; nach Ausfall des ch (vgl. mhd. hôvart u. hôchvart) und Kürzung des o (vgl. Hochzeit) erfolgt die Doppelung des f von selbst, wodurch Anlehnung an Hof sich herausstellt, aber auch der Gedanke an 'Art' leicht veranlaßt wird4).

<sup>1)</sup> Adelung Wtb. 2, 598. Frommann 3, 41. 208. Vilmar Idiot. 332. Jänicke Niederd. Elem. 13. Bech Progr. Zeitz 1868 S. XVII. Rückert Neuhochd. Schriftspr. 1, 96. Franck Ztschr. f. d. Alt. 1885 S. 20.

<sup>2)</sup> Schmeller Wtb. 2, 503. 504. Grimm Wtb. 6, 1156. 1199.

<sup>3)</sup> Der Wagen, welcher den Unrat der Straßen und Häuser wegführt, heißt in einigen Gegenden Kummerwagen.

<sup>4)</sup> Vgl. Axt Progr. Creuzn. 1855 S. 31b. Rumpelt D. Gramm. S. XIV u. 95. Herrigs Archiv 57, 433. 'Die Hoffart wird jetzt

Den Ausdruck 'Bock' für Fehler, Verstoß hat man dem bekannten Tiernamen gleichgestellt und die Redensart 'einen Bock machen' oder 'schießen' aus einer Geschichte erklärt. nach der von einem Edelmann auf der Schnepfenjagd ein aufgescheuchter Ziegenbock unversehens geschossen sei; ferner ist auf ein altes in südlichen Mundarten erhaltenes. mit 'bücken' nahe verwandtes 'bocken' (lat. labi; vgl. lapsus, Verstoß) hingewiesen worden 1): mit mehr Wahrscheinlichkeit wird 'Bock' als Kürzung aus 'Burzelbock' (Bocksprung) betrachtet2), vielleicht aber ist es nur eine scherzhafte Umdeutung von 'Verstoß' 3). Eintracht gehört wol nicht, wie insgemein angenommen wird4), zu tragen, vielmehr zu treffen, da die ahd. Form eintraft zu beweisen scheint, daß das mhd. eintraht mitteld. cht f. hochd. ft (vgl. S. 240) trägt; um Zwietracht steht es ebenso 5). Ein seltsamer Neologismus ist das Wort Unverfrorenheit, im Sinne von Unerschrockenheit, Kühnheit; es wird angenommen, daß das niederd, verfêren (erschrecken) zu Grunde liege. aber mit verfrêren (verfrieren) verwechselt sei; vielleicht hat auch 'unverworren' Einfluß gehabt6). Wenn heute gesagt wird 'die Sucht nach' (z. B. Reichtum), so macht sich insgemein ein unwillkürlicher Drang geltend, den Begriff suchen in dem Subst. vorauszusetzen?); nichts

Hof-Art genannt', heißt es bei einem alten Schriftsteller (Alemannia 5, 153).

<sup>1)</sup> Weigand Wtb. 1, 165.

<sup>2)</sup> Grimm Wtb. 2, 203. 554. Regel Ruhl. M. 169.

<sup>3)</sup> Kluge Et. Wtb. 33a.

<sup>4)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 3, 323. Weigand Wtb. 2, 1171.

<sup>5)</sup> Kluge 63b. 391b.

<sup>6)</sup> Wolff Siebenbürg. Tagebl. 1878 Nr. 1528. Latendorf Niederdeutsch u. Neudeutsch S. 19. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Spr. 2, 95. Xanthippus Mahnwort S. 22. 23. Es gibt Familien, die sich *Ungefroren* und *Unverfehrt* schreiben.

<sup>7)</sup> Linnig Bilder z. Gesch, d. d. Spr. 421 schreibt geradezu:

wäre etymologisch unrichtiger, da im Mhd. suht und suochen weit von einander abstehn und Sucht unter allen Umständen und in jeder Verbindung Krankheit bedeutet <sup>1</sup>). Von der Leidenschaft der Eifersucht gibt es eine geistreiche, angeblich von Schleiermacher herrührende wortspielende Erklärung: 'Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft<sup>2</sup>).

## Verba und Verbalausdrücke.

Großenteils durch den Einfluß formell benachbarter, an sich unverwandter einfachen Verba sind entstanden und erscheinen, entweder bloß im ersten Augenblick und bei oberflächlicher Kenntnis oder fortdauernd und im allgemeinen Bewustsein haftend, als mit ihnen partikelhaft zusammengesetzt eine Anzahl Verba, deren wahre Herkunft ganz anderswo zu suchen ist.

Ein vom lutherischen Katechismus her bekanntes, auch von Lessing gebrauchtes, in heutigen Mundarten noch lebendiges Wort ist abspannen (von ahd. spanan, spuon) in der Bedeutung 'ablocken', abziehen, entfremden<sup>3</sup>), formell angelehnt an spannen (ahd. spannan, spien), davon es ein andres abspannen gibt<sup>4</sup>). Abstreifen (z. B. Blätter, die Haut) darf nicht von demjenigen streifen (mhd. ebenso) geleitet werden, welches 'da und dorthin sich bewe-

<sup>&#</sup>x27;Sucht ist ausschließliches Begehren, ein unerfülltes und nie zu erfüllendes Suchen'.

<sup>1)</sup> Vgl. Paul Principien der Sprachgesch. 2. A. S. 181.

<sup>2)</sup> Büchmann Geflüg. W. 465. Nationalzeit. 1876 Nr. 450 Beibl. 1. Ein ähnliches aber weniger witziges Wortspiel lautet: 'Händelsucht zeigt, wer Händel sucht'.

Vgl. die zugehörigen Wörter Gespenst, abspenstig und widerspenstig, ferner Spanferkel und dial. Spünne (weibliche Brust);
 Schleicher Deutsche Spr. 115.

<sup>4)</sup> Zur Verwandtschaft von spanan und spannan (vgl.  $\sigma\pi\acute{a}\omega$ , ziehe) s. Curtius Grundzüge 272.

gen' bedeutet, sondern steht für 'absträufen' 1), niederd, afströpen, mhd. abe stroufen2), das mit jenem streifen unverwandt zu sein scheint, da es vielmehr die Formel striufan. strouf voraussetzt3). Trotz des Unterschiedes der Konjugationsverhältnisse und der widerstrebenden Bedeutung wird es dem oberflächlichen Beurteiler nahe liegen befehlen und empfehlen auf fehlen zu beziehn, da dergleichen verführerische Gleichklänge, wie die Erfahrung lehrt, einen fast unglaublichen Einfluß äußern : jene beiden znsammengesetzten Verba sind uralt, haben organisches h und hießen im Mhd. bevelhen und enpfelhen (vgl. got. filhan, anafilhan, condere, commendare), während fehlen (mhd. vaelen) aus der Fremde (franz, faillir, lat. fallere) stammt4). Bedauern, mhd. betûren, betiuren (von tiure, teuer), wird das an sich fehlerhafte d wol weniger mit Rücksicht auf das aus dem lat, durare übernommene dauern als durch niederd. Einfluß bekommen haben5). Begleiten ist natürlich nicht mit gleiten zusammengesetzt, sondern aus begeleiten (früher nur beleiten) zusammengezogen<sup>6</sup>). Ebensowenig hat das sel-

I) Woeste Ztschr. f. d. Phil. 4, 110. Vgl. Schmidt Westerw. Idiot. 244. Schmeller Wtb. 2. A. 2, 811.

Vgl. Grimm Gesch. d. d. Spr. 2. A. S. 18. Herrigs Archiv 14, 141. Kluge Wtb. 335<sup>a</sup>.

<sup>3)</sup> Abstreifen für absträufen verhält sich genau wie Bandschleife f. Bandschläufe (S. 288).

<sup>4)</sup> Befehligen gründet sich wahrscheinlich auf das ältere Subst. Befelich (Befelch, Befehl) und hat g erhalten im Hinblick auf die Geläufigkeit der Verbalendung -igen.

<sup>5)</sup> Frisch hielt die beiden homonymen Verba dauern für identisch, während Lessing regelmäßig betauern schrieb, ohne über den Ursprung des Wortes, von dem auch Adelung nichts wuste, unterrichtet zu sein.

<sup>6)</sup> Wäre das Part. 'beglitten' (f. begleitet) bloßer Scherz, dergleichen es manche gibt, so würde kein Grammatiker ein Wort dagegen verlieren dürfen; da es aber manchem voller Ernst damit ist, scheint eine Anmerkung nicht überflüssig zu sein (vgl. Krause Hochd. Sprachl. S. 40). Die unverständige Meinung, der auch gute

tene befahren im Sinne von 'befürchten' mit fahren (fuhr) zu schaffen, gehört vielmehr zu einem andern gleichlautenden schwachen Verb, mhd. vâren (nachstellen; vgl. engl. fear, fürchten). Fast nur noch provinziell gilt der früher von Luther und andern gebrauchte Ausdruck bezähmen (plattd. betemen), besonders in den Verbindungen 'bezähmen lassen' (gewähren lassen) und 'sich etwas bezähmen' (erlauben, zu gute thun); das Simplex ist nicht das trans. zähmen sondern dessen Stammwort, das intrans, zemen (ziemen), altniederd, tëman1), Bei bezüchtigen (Goethe schreibt auch bezüchten) wird vielleicht an ein züchtigen mit Worten gedacht; gleichwol braucht eine Anlehnung nicht notwendig angenommen zu werden, da Verkehrung von i in ü und umgekehrt so häufig vorkommt: bezichtigen, wie es richtig lautet, gehört nebst 'Inzicht' (Beschuldigung) zu 'zeihen', dem auch 'verzichten' entspringt. Durchholen vom Winde<sup>2</sup>) scheint kein Compositum von holen zu sein, obgleich jetzt so verstanden, vielmehr das niederd. dörhalen, vom Adi, hal (halig), trocken (de hale wind, en halig wind); vgl. et halt, es zieht3). Ebensowenig wird

Schriftsteller unterlegen gewesen sind, es müsse heißen: einen Rang, eine Stelle, ein Amt begleiten statt bekleiden, wird heute nicht leicht mehr wiederholt; die Erklärung des richtigen Ausdrucks gibt Grimm Wtb. 1, 1422. Durch einen ähnlichen Misgriff ist das bildlich gebrauchte eintränken (vgl. Grimm Reinh. F. XCV) zu Zeiten in eindrängen verwandelt worden (vgl. eintreiben in gleichem Sinne); s. Adelung Wtb. 1, 1756. Heynatz Antibarb. 1, 332.

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 1, 1794. Frommann 6, 52. Vilmar Idiot. 468. Richey Idiot. 305. 306. Jänicke niederd. Elem. 28. Hoefer Denkmäler niederd. Spr. 2, 181. Jütting Bibl. Wtb. S. 27. Dietz Wtb. zu Luthers Schr. 299b. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 5, 35 fg. 53 fg. Vgl. Herrigs Arch. 20, 197, wo von dem seltenen engl. beteem ausgegangen wird.

<sup>2)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 2, 1629.

<sup>3)</sup> Brem. Wtb. 2, 568. Schambach Wtb. 72. Vilmar Ztschr. f. hess. Gesch. 4, 72. Idiot. 145. Schiller Thier- u. Kräuterb. 3, 13.

einschwärzen im Sinne von 'einschmuggeln' mit 'schwärzen', schwarz machen, zusammengesetzt sein; ein in südlichen Mundarten heimisches 'schwerzen' für schmuggeln mag mit dem rotwelschen Namen der Nacht, swerze, in Verbindung stehn 1). Da es im Mhd. ein intrans. trinnen (tran, trunnen) mit der Bedeutung 'auseinandergehen' gab, woher trennen und abtrünnig stammen, so dürfte die Ansicht, daß entrinnen mit jenem Verb und nicht mit rinnen zusammengesetzt sei, wol zu beherzigen sein2). Erwähnen gehört nicht zu wähnen, sondern stimmt zum gleichbedeutenden mhd. gewehenen, hat also echtes h, während wähnen (mhd. waenen) das dehnende enthält. Das heutige geruhen, wobei wir an die herablassende Ruhe des Fürsten zu denken geneigt sein können3), hat, wie das mhd. geruochen zeigt, mit ruhen, mhd. ruowen, nichts zu schaffen, wird aber die gleiche Form daher entlehnt haben, da es bei organischem Fortschritt hätte 'geruchen' (vgl. suochen, suchen) lauten müssen; ruochen heißt Rücksicht nehmen, sorgen 4), und entspringt aus ahd, rahha (Rechenschaft), wie suochen aus sahha (Sache). Gewähren muß von währen, mhd. wern (dauern), getrennt werden, wie schon der abstehende Sinn der beiden Wörter voraussetzen läßt; dem heutigen

<sup>1)</sup> Weigand Wtb. 1, 280; vgl. Schmeller Wtb. 3, 549, wo mit Rücksicht auf die geschwärzten Gesichter der Schmuggler die Möglichkeit der Verwandtschaft beider Wörter in Betracht gezogen wird. Bei Jókai kommt 'Schwärzer' für Schmuggler vor.

<sup>2)</sup> Vgl. Wackernagel Wtb. z. altd. Leseb. 76a. Ztschr. f. d. Alt. 7, 145 A. 5. Curtius Grundz. 237. Aus der ältern Sprache führt Schmeller Wtb. 2. A. 1, 666 'undertrinnen' im Sinne von 'entrinnen' an; im Mhd. erscheint ein reflexives 'entrennen', sich lostrennen (s. Pfeiffer Jeroschin 296).

<sup>3)</sup> Frankf. Zeit. 2. Apr. 1876. Man vergleiche den Titel Serenissimus, welcher ursprünglich auf heitere Ruhe hinweist.

<sup>4)</sup> Vgl. ruchlos (engl. reckless), unbekümmert um Gott und Menschen, verrucht, von mhd. verruchen, aufhören Sorge zu tragen; s. Bechstein Germ. 8, 345.

gewähren (mhd. gewern, in Besitz setzen) liegt ein anderes wern zu Grunde 1), während das mhd, gewaeren von war stammt. Nicht von ringen (rang) sondern von dem Subst. Ring (vgl. mhd. umberinc, Umkreis) leitet sich umringen, folgt daher der schwachen Konjug.; umrang f. umringte und umrungen f. umringt sind Fehlgriffe. Ueberwinden, unterwinden und verwinden gehören im Ursprunge wahrscheinlich zu winnen (vgl. gewinnen), nicht zu winden, welche letztere Form freilich schon seit vielen Jahrhunderten in jenen Wörtern vorgeherrscht hat: das ahd. winnan bedeutet kämpfen, sich anstrengen, erlangen, Begriffe die hier offenbar weit angemessener erscheinen, als was unter 'winden' je verstanden worden ist2). Von welchem mhd. Worte das heutige versiegen3), das mit siegen (vincere) nur Klang und Schreibung gemein hat, abzuleiten sei, dürfte weniger leicht zu beantworten sein, als angenommen wird: zwar leitet die ältere Nebenform 'verseigen' bequem auf das mhd. versigen (versinken) zurück; daneben aber macht sich, zumal der Bedeutung nach, versihen (vertrocknen) geltend, mit dem Part. versigen, dessen g, wie bei 'schlagen' (mhd. slahen, Part. geslagen), in die Infinitivform gedrungen sein könnte<sup>4</sup>). Vertuschen<sup>5</sup>) würde kaum ein

<sup>1)</sup> Grimm Rechtsalterth. S. 602.

Vgl. das niederd. upwinnen (erwerben) und das gleichbedeutende mhd. erwinnen.

<sup>3)</sup> Aus Unkenntnis bedienen sich dafür einzelne Schriftsteller der Form versiechen (siech); vgl. Herrigs Archiv 60, 126. 469. Der häßliche Fehler steht auch in der Bonn. Zeit. 1882 Nr. 129.

<sup>4)</sup> Vgl. Schleicher Deutsche Spr. 321. Deutsche Orthogr. 35. Zuweilen passt der Begriff 'versinken' nicht, nur 'vertrocknen', namentlich wenn es vom Vieh, das aufhört Milch zu geben, 'versiegen' heißt (Frisch Wtb. 2, 277<sup>a</sup>); vgl. dafür 'verseihen' bei Frommann 4, 308. Die lutherische Verbindung 'versiegene Brüste' (Hosea 9, 14) trifft Form und Bedeutung auss lehrreichste.

<sup>5)</sup> Deutsche Orthogr. 67. Weigand Wtb. 2, 928. 984. From-

Recht haben hier mit aufgeführt zu stehn, wenn nicht die Erfahrung lehrte, daß die volkstümliche Auffassung einiger Ununterrichteten auf das in der Malerei bekannte fremdher entlehnte tuschen (schwarze Farbe auftragen) gerät und sich die Verheimlichung unter dem Bilde einer Uebertuschung vorstellt. Da schleudern in unserer heutigen Schriftsprache nur in einer einzigen Bedeutung gebraucht zu werden pflegt, so begreift es sich, daß diese auch dem zusammengesetzten verschleudern beigemessen wird; allein dies Wort gehört zu einem andern schleudern', niederd, 'sludern', nachlässig verfahren, unter dem Preise weggeben (vgl. Schlaraffe S. 8). Die doppelte Bedeutung unsers jetzigen verweisen, hin- oder wegweisen und vorwerfen oder tadeln, war in der ältern Sprache über zwei gänzlich verschiedene Verba verteilt, deren Mischungen ziemlich früh begonnen haben, verwisen, von dem organisch schwachen wisen (nhd. weisen), und verwizen von dem starkformigen wîzen (holl. wijten, engl. wite), welches mit 'wissen' nahe zusammenhängt; den Uebergang der einen in die andere Form mag neben der formellen Nähe zugleich eine Verwandtschaft der Begriffe, da sich der Verweis als eine Zurechtweisung denken läßt, gefördert haben 1). Die Redensart 'einem etwas zuschanzen' enthält ein Verb, das auf keinen Fall mit schanzen von Schanze in der Kriegswissenschaft zusammengesetzt ist; entweder gehört es zu Schanze frz. chance, oder es entspringt mit Anlehnung aus niederd, toschranzen mit ähnlicher Bedeutung 2).

Es darf wol nicht ablugsen, belugsen heißen, als liege lugen (schauen) zu Grunde, vielmehr, wie schon Wachter

mann 3, 228. Jütting Essays 54. 55. Franck Ztschr. f. d. Alt. 1885 S. 28.

Vgl. Diefenbach Wtb. d. got. Spr. 1, 218. Deutsche Orthogr. 118. Kluge Wtb. 357.

<sup>2)</sup> Brem. Wtb. 4, 691. Adelung 3, 1355. 4, 1770. Weigand 2, 1161. Lexer Kärnt, Wtb. 214.

sah, abluchsen, beluchsen, von Luchs 1). Anberaumen, an Raum erinnernd (als spatium temporis, hier etwa als terminus gedacht), ist das mhd, berâmen (Ziel setzen), von râmen (zielen); die Entstellung, welche zunächst wol von einer dialektischen Eigenheit herrührt, fällt zwar schon ins 17. Jahrh., aber noch im 18. fühlten gute Schriftsteller das Bedürfnis sich ihrer zu erwehren. Wer beschwichtigen mit schweigen zusammenstellt, gibt einer formell und materiell nahe liegenden Vermutung Raum; allein die Quelle des Wortes ist eine wesentlich andere, nemlich niederd, swichten (holl. zwichten), dessen cht hochdeutschem ft entspricht (mhd. swiften, stillen), vorne mit be- zusammengesetzt, hinten durch -igen erweitert<sup>2</sup>). Einem Lieblingsworte Goethes, bethätigen, sieht man es nicht an, daß es mit verleidigen verschwistert ist: beledigen3), von lagedinc, leidinc (Taggericht), welches zunächst 'verhandeln' bedeutete, hat durch Anlehnung an 'thätig' Umbildung erfahren, wobei der eigentliche Begriff der Verhandlung den der thätigen Erweisung angenommen hat, Bewillkommnen anstatt bewillkommen ist unrichtig und wahrscheinlich durch 'vervollkommnen' veranlaßt. Ungemein nahe liegt es emporen von empor abzuleiten, der Möglichkeit indes widerspricht die Quantität der mhd. Wörter enboeren und enbor, ahd, in por (in die Höhe), wo das Subst, por (bor) von përan (bërn, tragen) kommt;

<sup>1)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 1, 75. 1455. Frommann 3, 184. Duden Rechtschreib. 69b. N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 513 fg. Heyne in Grimms Wtb. 6, 1223. 1224. Man sagt: 'Er hat Luchsaugen'. Auf luchsen reimt fuchsen (betrügen, stehlen), das auf gleiche Weise von 'Fuchs' zu stammen scheint (Grimm Wtb. 41, 343); dagegen vgl. Schmeller Wtb. 1, 508. Frommann 4, 263. Gradl Ztschr. f. vergl. Sprachf. 19, 128. N. Jahrb. a. a. O.

<sup>2)</sup> Bei Rückert finden sich beschwichten (niederd, beswichten) und schwichten.

<sup>3)</sup> Schmeller Wtb. 1, 429 hat 'beteidigen'; vgl. 'vertedigen, verthätigen' im ältern Nhd.

bor, woher das mit ent- (en-) zusammengesetzte enboeren abgeleitet ist, heißt Trotz, Widersetzlichkeit 1). Von dem got, dugjan (zeigen), mhd. öugen (ouge, Auge), stammt das reflexive ereugen2), eräugen und mit weiterer Bildung eräugnen, wie noch Lessing schrieb und einzelne allzu eifrige Historiker heute wieder herzustellen sich freilich vergebens bemühen, nachdem dafür mit Veränderung des ursprünglichen Begriffs ereignen festen Fuß gefaßt hat, bei welchem Worte der Gedanke an 'eigen' so berechtigt als möglich ist 3). Wenn für hintansetzen jetzt gewöhnlich hintenansetzen gesagt wird, so soll, wie es scheint, jene ältere Form damit erklärt werden, d. h. 'hintan' als kürzere oder zusammengezogene Form von 'hintenan' gelten; dies ist falsch, da vielmehr 'hintansetzen' überhaupt mit 'hinten' etymologisch nichts gemein hat, sondern das alte hindan, d. i. hin dan (von da hin, von dannen, von der Stelle weg; vgl. her dan, von da her), enthält, aber der Umdeutung zu Gefallen d gegen t vertauscht hat4). Verübeln hat nur den Schein der verbalen Zusammensetzung, ein einfaches 'übeln' wird es zu keiner Zeit gegeben haben; das Wort darf als Ableitung von dem dialekt. 'verübel', d. h. für übel (vgl. verlieb st. vorlieb = für lieb), betrachtet werden 5).

Wirklich oder scheinbar mit einem Nomen zusammengesetzte Verba. In griesgramen (Griesgram, griesgrämisch) ist das erste Wort unkenntlich geworden und hat den

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 3, 435. Weigand Wtb. 1, 289. Kluge 65b.

<sup>2)</sup> Das Simplex erscheint noch heute im Henneberg. Dialekt, wo 'es eigt sich' bedeutet: es geschieht etwas (Frommann 7, 172).

<sup>3)</sup> Eine umständliche Erörterung findet sich in meiner Schrift üb. Orthogr. S. 63. 64; vgl. Schleicher Deutsche Spr. 190. Zu ereignen gehört Ereignis, früher Eräugnis, ahd. aroucnissa.

<sup>4)</sup> Sanders in Herrigs Archiv 22, 460 fg. Heyne in Grimms Wtb. 41, 1404 fg. Vgl. Keller Antibarbarus (Stuttg. 1879) S. 26.

<sup>5)</sup> Frommann 5, 337. 6, 95. 175. Schmeller 2. A. 1, 747.

Schein eines andern angenommen1): mhd. grisgramen, vor Grimm mit den Zähnen knirschen, steht f. gristgramen, von angels. grist (zu grindan), Zerreibung, Zerknirschung<sup>2</sup>). Hohnnecken (verhöhnen) zeigt Zusammensetzung mit necken, während die ältere und bessere Form hohnecken, die indessen vielleicht auch nicht die ursprüngliche ist, auf mhd. ecke (Spitze, Schneide: vgl. ausecken) verweist 3). Wenn 'scheiben' (mhd. schiben). d. h. die Kugel (welche 'gescheibt', rund, ist) rollen lassen, ein unverstandenes Wort geworden war, so lag nichts näher als statt kegelscheiben, wie in Süddeutschland zwar noch gesprochen wird, kegelschieben einzuführen, wobei man sich ein Hinschieben der Kugel auf die Kegel denken mochte und gewiss noch heute denkt 4). Nachdem von einem Subst. weterleich (leich eigentlich Spiel, Tanz, hier Erscheinung) das Verb weterleichen (fulgurare) abgeleitet war. welches noch in manchen Gegenden Deutschlands mundartlich vorhanden ist 5), wurde aus diesem in dem Gedanken an den leuchtenden Blitz die jetzige schriftgemäße Form wetterleuchten gebildet, wozu mitgewirkt haben mag, daß das t der Endung des auf den unpersönlichen Gebrauch eingeschränkten Ausdrucks '(es) wetterleicht' irrtümlich zum Stamme gezogen worden ist 6). Die erste Hälfte von preisgeben wird oft für das Subst, Preis, welches aus dem frz. prix (lat. pretium) stammt, angesehen; der Ausdruck

Vgl. 'Griesgram sieht alles grau' (aus einem bekannten Liede).

<sup>2)</sup> Wackernagel Voces 24. Franck Ztschr. f. d. Alt. 1885 S. 20.

<sup>3)</sup> Das Genauere bei Heyne in Grimms Wtb. 42, 1719. 1725.

<sup>4)</sup> Schmeller 3, 307. Wackernagel Kl. Schr. 1, 255.

<sup>5)</sup> Stalder Schweiz. Idiot. 2, 447. Frommann 3, 532. Wackernagel Kl. Schr. 3, 53. Diefenbach Wtb. 2, 124. Vgl. Alemannia 9, 99 fg. Woeste Westfäl. Wtb. 318b.

<sup>6)</sup> Vgl. Gombert Progr. Gr.-Strehlitz 1879 S. 10. Schiller (die Schlacht) hat sich des Subst. 'Wetterleucht' bedient.

(ital. dar presa) enthält aber das franz. prise im Sinne von Beute, mnd. prîs\*). Den Unterschied zwischen weismachen, eigentlich certiorem facere, ahd. wis (wisi) tuon, niederd. wîs maken, und weißmachen2) kennt jeder; daß wir gleichwol jenes oft wie dieses geschrieben finden, hat seinen Grund zum Teil in einer unrichtigen Ableitung von 'wissen' anstatt von 'weise'3), die im Ursprunge freilich zusammengehören. Schon im Mhd. ist das von wîzac (sapiens) abgeleitete ahd. wîzagôn in das zusammengesetzte wîssagen, wo wise (weise) und sagen sich geltend machen, verwandelt worden; für das Nhd. ergibt sich daraus weissagen, es sei denn daß man es vorzieht das organische Verhältnis, wie es im Ahd. bestand, durch die Form weißagen aufrecht zu halten 4). Wenn Grimm und andere faulenzen als das in der allgemeinen Schriftsprache einzig erhaltene Beispiel der Verbalendung -enzen betrachten 5), die Schreibung faullenzen dagegen daraus erklären, daß man aus Faulenz (Faulenzer) einen faulen Lenz machte, so hält Wacker-

<sup>1)</sup> Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 3, 376b. Nagel Franz. engl. Wtb. 240b. Grimm Wtb. 7, 2090. Kluge Wtb. 258b. Vgl. 'Preisschiff', erbeutetes Schiff, im ältern Nhd. (Frisch Wtb. 2, 70a. Adelung Wtb. 3, 831). Schmeller Wtb. 1, 345 hat die Redensart: etwas preis machen, sich zueignen, besonders gewaltsam; Goethe (Wahrh. u. Dicht.) braucht 'preismachen' im Sinne von 'preisgeben'.

 <sup>&#</sup>x27;Weiß hat Newton gemacht aus allen Farben. Gar Manches Hat er euch weis gemacht, das ihr ein Seculum glaubt'. (Goethe).

<sup>3)</sup> Vgl. Götzinger Deutsche Sprache 1, 634, wo dieser Ableitung Raum gegeben ist.

<sup>4)</sup> Aber weifsagen (st. weissagen) in deutscher Schrist ist unter allen Umständen ein Fehler. — Das Subst. Weissager hat sich der Engländer als 'wiseacre' auffallend angeeignet, während zugleich die Uebersetzung 'wisesayer' gebraucht wird.

<sup>5)</sup> Vgl. die ältern Verba bockenzen, judenzen, fischenzen (Adelung Wtb. 1, 1845. Grimm Gramm. 2, 341). Zu 'fauler Lenz' aus 'Faulenz' s. Heyne in Grimms Wtb. 6, 752.

nagel nach älterm Vorgange umgekehrt die Form mit 11 für die ursprüngliche 1); wie dem sei, auf jeden Fall zeigt eine der beiden Schreibungen Entstellung und Anlehnung. Daß salbadern (Salbader, Salbaderei), wie gewöhnlich angenommen wird, sich auf einen an der Saale wohnenden Bader gründe, der sich durch seine stets wiederholten schalen Witze bekannt gemacht habe2), dürfte sehr fraglich sein: Beachtung verdient eine andere Ansicht, daß das Wort aus salvatern, mit dem Heiland (salvator) um sich wersen, entstanden sei3). - Unter den Verben, welche von einem zusammengesetzten Subst. abgeleitet sind, gibt es mehrere, deren Konjugationsverhältnisse sich einige unleidliche gewissermaßen volksetymologische oder, so zu sagen, volksgrammatische Verirrungen haben gefallen lassen müssen 4). Nach Art von umrang, umrungen (S. 320) findet sich ratschlägt (H. Sachs, Goethe, J. Grimm), ratschlug (Murner, Luther, H. Sachs); verangelassen (Abr. a. S. Clara); radbricht (Platen); willfuhr (Stahr), willzufahren (A. W. Schlegel); handgehabt (Tieck), handzuhaben (Schiller); wettgeeifert (Wieland).

Umschriebene Verbalausdrücke und Redensarten. Der Ausdruck 'einem den Rang ablaufen' vermischt zwei verschiedene Subst.: Rank, dessen Plur. 'Ränke' nebst 'verrenken' bekannte Wörter sind, heißt Biegung, Krümmung; wer einem den krummen Weg abläuft, kommt eher zum Ziel, und doch wie ungezwungen scheint auch in Rang der-

<sup>1)</sup> Germania 5, 346. Vgl. Frisch Wtb. 1, 2522. 6072. Blätt. f. lit. Unterh. 1876 Nr. 31.

<sup>2)</sup> Frisch 2, 144<sup>b</sup>. Weigand Wtb. 2, 533. 534. Büchmann Geflüg. W. 189. Andere Deutungen s. in Heyses Fremdwörterb. 816<sup>b</sup>.

<sup>3)</sup> Bernd Deutsche Spr. in Posen 242. Cholevius Progr. Königsb. 1873 S. 20. Gombert Progr. Gr.-Strehlitz 1877 S. 12. 1882 S. 17; vgl. schles. *jesetn*, Jesus rufen (Weinhold Dialektforsch, 95. Beitr. z. e. schles. Wtb. 38b).

<sup>4)</sup> Vgl. Viehoff Archiv f. d. Unt. im Deutschen II, 2, 15 fg.

selbe Sinn zu liegen! Anstatt 'aufs Spiel setzen' heißt es in einem andern Bilde häufig 'in die Schanze schlagen'. wobei die volkstümliche Vorstellung, namentlich wenn es das Leben ist, was in die Schanze geschlagen wird, sich mit der gefährlichen Erstürmung einer feindlichen Schanze beschäftigen mag: allein hier liegen wieder zwei Homonyme vor, die nicht das geringste mit einander zu thun haben, Schanze (Glückswurf, Glücksfall, Wagnis) aus frz. chance (mlat. cadentia), und Schanze (Befestigung, Wall), vermutlich dem ital. scancia (Gestell) entlehnt 1). Die Redensart 'zu Kreuz kriechen' läßt in ihrer heutigen Abstraktion und Allgemeinheit nur schwach ahnen, daß sie in ihrem Ursprunge sich auf eine Demütigung und Buße vor einem Crucifix bezieht und deshalb auch 'zum Kreuz kriechen' (mehrmals bei Goethe) hieß 2). Zu dem vom Studentenleben herrührenden Ausdruck 'Salamander reiben', der in Betreff seines Ursprunges und der Zeit desselben zu so mannigfachen Behauptungen und Vermutungen, deren keine befriedigt, Anlaß gegeben hat 3), mag es jetzt hinreichen zu wiederholen, was ein besonnener Forscher vor geraumer Zeit öffentlich ausgesprochen hat: 'Vielleicht ist gar keine Erklärung möglich und nötig: studentischer Witz fällt auf Unsinniges gerade, weil es unsinnig ist'. Das bekannte 'ein X für ein U machen' nimmt auf den Zahlenwert der Buchstaben X und V Rücksicht und darauf, daß X aus zwei an der Spitze mit einander verbundenen V besteht. V aber, wie oft, die Stelle des U vertritt; es bedeutet eigentlich doppelt schreiben oder anschreiben, doppelt

<sup>1)</sup> L. Tobler Die fremden Wört, 16, 17. Preime Erklär, deutscher Redensarten S. 3, 4.

<sup>2)</sup> Frommann 6, 303. Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 2179.

<sup>3)</sup> Vgl. Westermanns Monatshefte Jan. 1875 S. 403 fg. Staatsanz. f. Würtemb. 1878 S. 381. Büchmann Geflüg. Worte S. 363. 364. Herrigs Archiv 64, 126. 65, 363. Deutsche Volksetymologie 3, A. S. 149.

rechnen oder anrechnen 1). Was das FF in der Redensart 'aus dem FF verstehn' an sich bedeute, darüber ist mancherlei vermutet worden 2); am meisten befriedigt die Beziehung auf das Zeichen f für fortissimo in den musikalischen Noten. Das zwar weit überwiegend dem gemeinen Leben angehörige, aber unter andern von Bürger und Jean Paul gebrauchte 'kapores gehn' darf nicht für eine Variation von 'kaput gehn' gehalten werden, wenn gleich beides ungefähr dasselbe aussagt; sondern kapores stammt aus der Judensprache, wo es eigentlich 'Sühnopfer' bedeutet3), und kaput ist dem frz. capot entlehnt. Während gewöhnlich gesagt wird: 'ein Paroli bieten' (in gleicher Weise begegnen oder erwidern, vergelten), heißt es wahrscheinlich richtiger: 'ein Paroli biegen', da der Ausdruck vom Pharaospiel herrührt, wo zu einem bestimmten Zeichen an einer Karte gebogen wird 4). Den familiären Ausdruck 'in seinem Esse sein' (sich behaglich fühlen) hat man für Nachbildung des frz. 'être à son aise' gehalten 5), wol mit Unrecht; ältere Beispiele legen es nahe lieber an den substantivisch gesetzten lat. Inf. esse zu denken 6). Die Redensart 'Stein

<sup>1)</sup> Weigand Wtb. 2, 1115; vgl. Germania 13, 270. 20, 8. 383. Sanders Deutsche Sprachbriefe 1, 32. Orthograph. Hilfsbuch (1879) S. 3. Leipz. Ill. Zeit. 1881 S. 5312.

<sup>2)</sup> Vgl. Wander Sprichw. Lex. 1, 1009.

<sup>3)</sup> Tendlau Sprichwörter u. Redensarten deutsch-jüdischer Vorzeit S. 68. Weigand Wtb. 1, 204; vgl. Vollbeding Handwörterb. 49. In der kölnischen Mundart heißt es mit Anlehnung an den bekannten Namen für 'Kohl': 'kappes sin' (Hönig Wtb. 912).

<sup>4)</sup> Vgl. Heyse Fremdwörterb. S. 655a.

<sup>5)</sup> Fuchs Roman. Spr. 180.

<sup>6)</sup> Grimm Wtb. 3, 1159, wo die Bemerkung Platz verdiente, daß der Ausdruck auch von Sachen gebraucht wird, was sich von der franz. Redensart schwerlich behaupten läßt; vgl. Brem. Wtb. 6, 56: 'en ding wedder in sin esse bringen, it is gans ût sin esse'. Hoppe Engl. Suppl. Lex. 140a erwähnt des engl. Ausdrucks 'persons in esse', mit Bezug auf gegenwärtig lebende Personen. In

und Bein schwören' (einen hohen Eid leisten) bedeutet auf Altar und Reliquien (Gebeine verstorbener Heiligen) schwören 1). Das Volk vergleicht das Feuer einem von Haus zu Haus fliegenden Hahn: 'ich will dir einen roten Hahn aufs Dach setzen' ist Drohung des Mordbrenners 2). In dem Ausdruck 'auf den Hund kommen' bezieht sich 'Hund' wahrscheinlich auf die alte Strafe des Hundetragens; mit weiterer Ausführung des Bildes wird auch gesagt: 'Komm ich über den Hund, komm ich auch über den Schwanz', d. h. 'Komm ich über das Schlimmste hinaus, überwinde ich auch die Nachklänge desselben 3). Zur Bezeichnung einer unbedeutenden, wirkungslosen Sache heißt es neben: 'Es kräht kein Hahn darnach' in alliterierender Verbindung auch: 'Es kräht weder Hahn noch Huhn darnach' und endlich: 'Es kräht weder Hund noch Hahn darnach'; daß hier trotz der umgekehrten Stellung, die vielleicht in dem Vorzug der Größe ihre Erklärung findet, 'Hund' aus 'Huhn' verderbt sei, ist wahrscheinlich 4). Der Ursprung des Sprichwortes: 'Er weiß, wo Bartel Most holt' oder: 'Bartel weiß, wo er Most holt', welches verschiedene mehr oder weniger unbefriedigende Deutungen erfahren hatte, ist erst in der neuesten Zeit ermittelt worden 5); es stammt aus der Gaunersprache, die beiden hauptsächlichsten Wörter Bartel und Most sind aus barzel (Eisen, Brecheisen) und moos (Geld: vgl. S. 303) entstellt hervorgegangen. Die familiäre Redensart 'flöten gehn' (sich wegstehlen, verschwinden, verloren

Berlin wird verdreht gesagt: 'Er ist janz in seinen Essich' (Der richtige Berliner S. 17a).

<sup>1)</sup> Schmeller Wtb. 3, 547.

<sup>2)</sup> Grimm Myth. 568. 635.

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 42, 1915.

<sup>4)</sup> Vgl. Latendorf bei Frommann 2, 222. Grimm Wtb. 42, 1912.

<sup>5)</sup> Heyne in Grimms Wtb. 6, 2598.

gehn) erklärte Weigand 1) aus dem jüdisch deutschen 'pleite (sich fortmachen), während Grimm anfangs die Deutung aus dem verhallenden, sich verlierenden Flötenlaut für natürlicher und schöner hielt, später aber wieder aufzugeben geneigt war2); andere haben das niederd. 'vloten' (schwimmen), 'vloten gân' (eine Seereise machen) verglichen<sup>3</sup>), noch andere eine Entstellung aus dem niederd. "vleden (verleden) gân' (verloren gehn, sterben) erkannt 4): vielleicht ist keine von diesen Erklärungen richtig, sondern der Ausdruck, dem nach dem Sprachgebrauch ein gemeiner Beischmack anhaftet, im Ursprung etwa darauf zu beziehen, daß gleichgültige oder trotzige Jungen, welche Schelte bekommen haben, ihrer Stimmung beim Fortgange bisweilen durch Flöten Luft machen. Bekanntlich wird der Begriff 'Mangel am Notwendigsten leiden, sich sehr kümmerlich behelfen' oft durch das Bild 'am Hungertuch nagen' bezeichnet; dafür lautete es früher, z. B. mehrmals bei Hans Sachs, 'am Hungertuch nähen', was sich unstreitig besser versteht und wahrscheinlich als die Ouelle auch des andern Ausdrucks zu betrachten ist 5). Aufmerksamkeit verdient die unlängst aufgestellte Behauptung 6), daß in der Redensart, welche gewöhnlich aus der Kirchenzucht erklärt wird, 'ins Gebet nehmen' (niederd. int Gebett), ins Gewissen reden, 'Gebet' aus 'Gebett' (Gebiß) entstellt und umgedeutet sei:

<sup>1)</sup> Wtb. 1, 354; vgl. Tendlau Sprichwörter und Redensarten S. 119.

<sup>2)</sup> Wtb. 3, 1824. 41, 41; vgl. Schütze Idiot. 1, 326.

Frommann 7, 433. Für 'fortgehn' wird in Berlin 'abschwimmen' gesagt (Der richtige Berliner S. 2<sup>a</sup>).

<sup>4)</sup> Xanthippus Mahnwort S. 11. 12. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 6, 20.

<sup>5)</sup> Vgl. Schmeller Wtb. 2, 666. Uebrigens ist das Hungertuch ursprünglich ein blaues Tuch, womit zur Fastenzeit der Altar und die Altarbilder verdeckt wurden.

<sup>6)</sup> Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 1, 46.

der Bauer nehme sein übermütiges Pferd ins Gebiß, kneble ihm Eisen ins Maul und unterziehe es somit scharfer Zucht Der Ausdruck 'Possen reißen' soll sich dadurch erklären, daß Possen gedrechselte Puppen sind, die an Seilen hangen und geleitet (gerissen) werden 1), während mit mehr Wahrscheinlichkeit unter 'reißen' dasselbe zu verstehen ist, wie in 'Witze, Zoten reißen' 2). Die bildliche Redensart 'über die Schnur hauen', welche bekanntlich 'das rechte Maß überschreiten, des guten zu viel thun' bedeutet, ist von den Zimmerleuten entlehnt, insofern sie bei der Bearbeitung des Holzes mitunter über die Schnur oder Linie hinaus hauen 3). Das Sprichwort: 'Morgenstunde hat Gold im Munde' versteht jeder Gebildete, ohne über die Beschaffenheit des Bildes weiter nachzudenken, und doch ist dieselbe nicht ganz leicht festzustellen: ein historisch mythologischer Hintergrund, aus welchem die Morgenröte als persönliches Wesen mit Gold im Munde hervorträte4), läßt sich nicht klar nachweisen; aber die Deutung von 'Mund' als 'Schutz' (vgl. S. 238) mit der Erklärung: 'Morgenstunde hat Gold in Verwahrung's) scheint zu gezwungen um sich Beifall zu erwerben, während sich alles aufs beste fügen dürfte, wenn das zuletzt genannte 'Mund' in dem ursprünglichen Sinne des lat. manus aufgefaßt und demnach verstanden wird: Morgenstunde hat Gold in der Hand 6). Der allgemein bekannte Ausdruck 'auf großem Fuße leben' soll sich an die

Dietrich Zeitschr. f. d. Alt. 10, 220 ff. Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 3, 391<sup>2</sup>.

<sup>2)</sup> Grimm Wtb. 2, 262. 7, 2013.

<sup>3)</sup> Weigand Wtb. 2, 624; vgl. Müller u. Zarncke Mhd. Wtb. 22, 3848. Vilmar Idiot. 364. Dagegen wird im Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachforsch. 1884 S. 42 'hauen' als 'gehen, treten' erklärt und 'Gassenhauer' verglichen.

<sup>4)</sup> L. Tobler Germania 25, 80 fg.

<sup>5)</sup> Hoffmann Rhetorik (Clausthal 1867) 2. Abt. S. 4.

<sup>6)</sup> Germania 26, 348 fg.

im Mittelalter üblich gewesene Sitte der großen d. h. langen oder besser langgespitzten Schuhe lehnen 1): das kann unmöglich richtig sein und würde für ebenso allgemein gebräuchliche Verbindungen wie 'auf gutem, vertrautem, freundschaftlichem, demselben, dem bisherigen Fuße' eine neue Erklärung nötig machen; in allen diesen und ähnlichen formelhaften Ausdrücken hat 'Fuß' vielmehr die zuerst im 17. Jahrh. auftauchende Bedeutung von Grundlage, Maß, Regel, Stand, Art und Weise'). In der alten Sprache bedeutete 'zu baren (baaren, barn) treiben' das Vieh in den Stall zur Krippe (mhd. barn) treiben; hieraus wird die Redensart 'zu Paaren treiben' entstanden sein 3).

Einfache Verba. Dem mhd. bliuwen (got. bliggvan, schlagen) entspricht nhd. bleuen, nicht bläuen, wie gleichwol im Gedanken an das unverwandte Adj. blau (vgl. braun und blau schlagen) gewöhnlich geschrieben wird<sup>4</sup>). Zu der Entstellung von gleisen (simulare), mhd. gelichesen (geliche tuon; geliche, gleich), später (mit Ausfall des ch) glisen<sup>5</sup>), in gleisen, das 'glänzen' bedeutet, mag eine gewisse Begriffsnähe mitgewirkt haben, da es Gleisnern eigen ist blendenden Schein statt der Wahrheit an den Tag zu legen; unterdessen verdient der organische Unterschied auch in der Praxis aufrecht gehalten zu werden<sup>6</sup>). In dem Ausdrucke 'das Blut stillen' hat stillen vielleicht Umbildung

<sup>1)</sup> Ueber Land und Meer 1878 S. 417.

<sup>2)</sup> Weigand in Grimms Wtb. 41, 1006. Vgl. Münzfuß, Zinsfuß.

<sup>3)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 1, 1138. 3, 328. 7, 1391. Lexet Kärnt. Wtb. 16. Leipz. Illustr. Zeit. 1881 S. 598b. Adelung gibt als eigentliche Bedeutung an; 'die getrennten Paare einer Prozession durch Gewalt wieder herstellen'.

<sup>4)</sup> Grimm Kl. Schr. 3, 127. Frommann 2, 413.

<sup>5)</sup> In Beheims mitteld. Evangelienbuch (14. Jh.) von Bechstein S. 258a findet sich: glisen, glisnêre, glisenerie; vgl. Weigand Wtb. 1, 443.

<sup>6)</sup> Vgl. Duden Rechtschr. 38 u. 102a.

aus stellen erfahren, das früher daneben gebräuchlich war und heute noch in einigen Gegenden gehört wird 1). Da kehren in der Bedeutung von 'fegen' nicht ohne Wendungen des Besens oder eines andern Werkzeugs, mit dem gekehrt wird, stattfindet, so liegt es ziemlich nahe vorauszusetzen. daß das Wort eins sei mit kehren im Sinne von 'wenden'; dies ist aber nicht der Fall, und im Mhd. waren kern, verrere, und kêren, vertere, welche im 17. Jahrh, von einigen 'keeren' und 'kehren' geschrieben wurden, genau unterschieden. Adelung hielt 'schmälen' für ein Deminutiv von 'schmähen' und daher auch die Schreibung 'schmählen' (vgl. schmählich von Schmach) für berechtigt; die ältere Sprache (mhd. smeln, verkleinern) lehrt jedoch deutlich den Ursprung von schmal (mhd. smal), nur scheint das Wort seine transitive Kraft, welche in 'schmälern' lebendig ist, verloren zu haben. Wäre 'täuschen' eine Ableitung von 'lauschen', wie sich der Form nach ohne Widerspruch von Seiten der Bedeutung wol annehmen ließe, so müste es jünger sein als dieses; es findet sich aber schon im Mhd. (tiuschen, tûschen), während 'tauschen' erst im Nhd. auftritt: 'täuschen' scheint mit 'tuschen' (vertuschen), dial. 'tüschen', und dem partizipialen Adj. 'verdutzt' (vgl. 'bedutzt' bei Goethe) demselben Stammverb anzugehören. dem das mhd. tû3en (sich leidend still verhalten) entsprungen ist2). Nachdem als Ursprung des Wortes fahnden früher bald fahen (fangen) bald Fahne angenommen war,

I) Jänicke Ztschr. f. d. Gymn. 1871 S. 756; vgl. Adelung Wtb. 4, 380. In einem alten tirol. Gartenbuch heißt es: 'Coriander-samen angezindt stöllt (stellt, stillt) die Catär und fliss'.

<sup>2)</sup> Vgl. Wackernagel Wtb. z. altd. Leseb. 303b. 338a. Weigand Wtb. 1, 117. 2, 868. 928. Frommann 3, 228. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 558. 628. Die gewöhnliche Schreibung 'täuschen' für 'teuschen' verhält sich wie 'bläuen' f. 'bleuen', 'Räude' f. 'Reude'; vgl. Deutsche Orthogr. 67. Duden Rechtschr. 51 und 150a.

haben die Formen fandôn (alts.), fantôn (ahd.), fandjan (ags.), vanden (mnd.), welche visitare, tentare, explorare bedeuten, die Abstammung von finden deutlich offenbart; das Misverhältnis der Schreibung zwischen finden und fahnden dauert jedoch fort. Daß lecken in der berühmten. später allgemein sprichwörtlich gewordenen Bibelstelle: 'Es wird dir schwer werden wider den Stachel zu lecken' (πρὸς κέντρα λακτίζειν) häufigem Misverstand anheim fällt, scheint durch die Worte eines Zeitgenossen Adelungs; Meinet ihr, daß dem die Zunge und das Herz nicht bluten. der beständig wider den Stachel lecket?' hinreichend bewiesen; um Vermischung mit lecken (lingere) zu verhüten, sind für ienes lutherische lecken (springen, hüpfen, ausschlagen) ohne zwingenden Grund, zumal da es noch ein drittes lecken zu berücksichtigen gibt, teils läcken teils löcken vorgeschlagen worden 1). Für ein anderes Wort der lutherischen Bibel, äfern (mhd. aferen, repetere, iterare; von afar, aber), ist sehr bald das ganz abstehende, eine andre Konstruktion erfordernde eifern durch Misverstand eingetreten2). In der Stelle Matth, 23, 24: die ihr Mücken seiget und Kamele verschlucket' haben, wie Adelung bemerkt, die meisten ältern Herausgeber 'seigen' in 'säugen' verwandelt und dadurch zu unrichtigen Auslegungen Anlaß gegeben; seigen hat sich durch niederd. Einfluß für und neben seihen geltend gemacht, wird aber jetzt

<sup>1)</sup> Jänicke Niederd. Elem. 28. Vgl. Jütting Bibl. Wtb. 114. Ztschr. f. vergl. Sprachf. 24, 483. Grimm Wtb. 6, 480 fg. Unter dem Stachel ist der mit einer Spitze versehene Stecken zu verstehen, womit der an den Pflug gespannte Ochse angetrieben wurde.

<sup>2)</sup> Vgl. Spr. Salom. 17, 9: 'Wer aber die Sache eifert' (äfert, wieder aufrührt); s. Frisch Wtb. 1, 13. Adelung Wtb. 1, 173. Grimm Wtb. 1, 182. Jütting S. 1. Frommann 2, 186. 4, 59. Dietz Wtb. zu Luthers Schr. 45<sup>h</sup>. Eines andern 'eifern', bair. 'äufern' (vermehren, fördern), zu mhd. üfen (aufbringen, häufen), gedenkt Diefenbach Vergl. Wtb. 1, 64; vgl. Schmeller 1, 32.

gemieden. Man darf darauf wetten, daß die Worte des vom Evangelisten Lucas geschilderten ungerechten Haushalters 'Graben mag ich nicht' von fast allen Bibellesern, denen bloß die heutige Bedeutung von 'mögen' im Bewustsein haftet, misverstanden werden; der Gedanke ist: 'Zu graben vermag ich nicht, besitze ich nicht die Kraft' (oùz λοχύω), wie denn Luthers Sprache 'mögen' sehr oft in dem ursprünglichen Sinne von 'vermögen, können' gebraucht. Misverständnisse veranlaßt auch die Veraltung des dem engl. 'dare' entsprechenden anomalen durren, wagen, sich unterstehen, sich getrauen, mhd. turren, und sein Zusammenfall mit dem ursprünglich ganz verschiedenen, aber begriffsverwandten dürfen; zahlreiche Beispiele finden sich in neuern Bibelausgaben, und andere Schriftsteller kennen den Gebrauch ebenfalls1). Vom Flachs wird von vielen misbräuchlich rösten gesagt für rößen, in Fäulnis bringen, mhd. roe3en (engl. ret), Causativ von rô3en (engl. rot), wozu rotten gehört 2). Das Schifferwort löschen, ein Schiff ausladen, könnte als löschen im Sinne von auslöschen verstanden werden, insofern die Ladung, wenn sie nicht mehr da ist, gleichsam ausgelöscht ist, wie man einen Namen, der getilgt wird, löscht; da indessen die niederl, und niederd. Mundart für denselben Begriff lossen sagen, d. i. hochd. lösen, so läßt sich annehmen, daß hieraus, vielleicht mit Anlehnung an das homonyme Wort, löschen entstanden sei. In den beiden Verbindungen 'ein Schiff lichten' und 'die Anker lichten' sollen zwei verschiedene ursprünglich niederd. Verba enthalten sein, von denen das eine leicht machen (mhd. lîhten) bedeutet, das andere, wie man glaubt, für lüchten (vgl. plattd. uplüchten,

<sup>1)</sup> Grimm Wtb. 2, 1722. 1729. 1743. Jütting 190. 191. Dietz 473.

Vgl. Vilmar Idiot. 331. Bech Progr. Zeitz 1868 S. XVI.
 XVII. Diefenbach Ztschr. f. vergl. Spr. 10, 74. Kluge 275.

vom Boden heben, aufheben), hochd. lüften (engl. lift), steht; nach aller Wahrscheinlichkeit aber beruht die letztere Annahme auf Irrtum, und lichten ist in beiden Ausdrücken ein und dasselbe Wort<sup>1</sup>). Die volkstümliche Vorstellung pflegt schlingen, verschlingen so aufzufassen, daß die Nahrung schlingend, windend in den Schlund hinabgleitet; sie verwechselt damit zwei heute zwar in jeder formellen Hinsicht übereinstimmende, im Ursprunge jedoch grundverschiedene Verba, welche im Mhd. slingen (woher Schlange) und slinden (woher Schlund) lauteten, von denen das letztere im Mittel- und Niederd. vermöge eines bekannten dial. Lautwechsels2) die Gestalt des ohnehin nahe liegenden andern angenommen hat. Obgleich ahnen (praesagire) und ahnden (vindicare) wurzelverwandt sind und beide auf das got. anan (spirare; vgl. lat. animus) zurückleiten, darf doch ihre Verwechselung, wie sie vielfach angetroffen wird, nicht gerechtfertigt erscheinen; selbst für den Fall, daß die ursprüngliche Identität beider Wörter mit Sicherheit nachgewiesen werden könnte, bleibt der mhd. Unterschied zwischen anen (unpers.) und anden auch für das Nhd. vorteilhaft 3). Wie verzichten zu verzeihen, könnte sich sichten zu seihen verhalten4); es liegt aber vielmehr sieben (cribare) zu Grunde, dessen niederdeutsche, durch ableitendes t erweiterte Form siften (engl. sift), als wäre

Heyne in Grimms Wtb. 6, 640. 881; vgl. Kluge 205<sup>b</sup>. Behaghel Deutsche Spr. 61.

<sup>2)</sup> Vgl. Hung, Kinger f. Hund, Kinder, namentlich Schlung oder Schlunk f. Schlund; s. Adelung Wtb. 3, 1546. Schmidt Westerw. Idiot. 192. Kehrein Volksspr. 354. Der richtige Berliner S. 55<sup>b</sup>. Göpfert Progr. Annaberg 1873 S. 10. Frommann 5, 459. Lexer in Grimms Wtb. 7, 3. Kluge 297<sup>a</sup>. Frischbier Wtb. 2, 290<sup>b</sup>.

<sup>3)</sup> Grimm Wtb. 1, 193. 194. Weigand Wtb. 1, 21. Vgl. Kluge 4.

<sup>4)</sup> Grimm Gramm. 2, 211. Frommann 7, 188. 189.

sie hochd., zu sichten geworden ist. An den engl. Formen thaw und dew ersieht man die Verschiedenheit der beiden heute gleich geschriebenen Wörter thauen, regelari, und thauen, rorescere 1), von denen jenes für 'dauen' (vgl. verdauen) steht, aber die tenuis möglicherweise durch Einfluß des andern Wortes erhalten hat. Nachdem es in der ahd., sodann strengmittelhochd. Mundart stets eiscon, eischen (niederd. eschen 2), engl. ask) gelautet hatte, ist zwar schon vor Beginn der nhd. Periode ein ungehöriges h vorgetreten, so daß daraus heischen unter Einwirkung des sinnverwandten aber etymologisch abliegenden heißen3) entstanden ist. Im ersten Augenblicke kann man geneigt sein kapern vom lat. capere abzuleiten, und einzelne zumal ältere Sprachforscher haben diesen Ursprung angenommen; da das Wort aber von den Holländern stammt, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit das dem mhd. kapfen, nhd. gaffen, entsprechende mittelniederl. kapen im Sinne von 'lauern' als Quelle zu betrachten sein<sup>4</sup>). Wenn vom Federwechsel der Vögel mausen oder mausern gesagt wird, so geschieht dies vielleicht nicht in irgend einem klaren Gedanken an Maus und das davon abgeleitete mausen, wol aber mag die formelle Nähe dieser Wörter zu der Gestaltung beigetragen haben; die richtigen Formen maußen, maußern folgen dem mhd. mûzen (aus lat. mutare). So natürlich und angemessen stänkern auch im figürlichen Sinne von Stank abgeleitet wird, scheint doch beachtenswert, daß das dialektische

Grimm Gramm. I<sup>2</sup>, 252. I<sup>3</sup>, 479. Kl. Schr. I, 300. 3, 125 fg.

<sup>2) &#</sup>x27;Eschen' ist in manchen Gegenden Norddeutschlands noch heute stehender Ausdruck bei gerichtlichen Ladungen; vgl. Strodtmann Idiot. Osnabr. 50. Brem. Wtb. 1, 320. Adelung Wtb. 2, 1087.

<sup>4)</sup> Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 184; vgl. 41, 1136.

stankern zunächst 'mit der Stange worin rühren', dann allgemein 'worin wühlen' bedeutet'); vgl. niederd, stakern, upstakern (Staken = Stange). Aehneln, erst nhd., wird dadurch entstanden sein, daß man die erste Silbe des Adi. ähnlich als einen Stamm betrachtet hat, von dem sich, zumal im Hinblick auf das l jenes Adj., ein Verb auf -eln, wie in andern Fällen, bilden ließ2). Merkwürdig verhält es sich mit zackern, abzackern (pflügen, abpflügen), die zwar wenig üblich sind aber doch der Schriftsprache angehören: Adelung nennt 'zackern' ein Iterativ von 'zacken', das von 'ziehen' stamme, was beides falsch ist; zackern kommt zunächst von 'zacker', welches in der Verbindung 'ze acker gân' aus 'ze acker' (zu Acker) zusammengezogen ist3). Da die Zwiebel Thränen aus den Augen lockt, so heißt, meint Adelung, jemand zwiebeln ihn hart behandeln, ihm gleichsam Thränen auspressen4); gefälliger klingt eine andere Deutung, der zufolge zwiebeln aus dem dial. zwirbeln (circumagere, drehen, quälen), einer Ableitung vom mhd. zwirben (herumdrehen), entstellt sei5). Wackernagel betrachtete die Herleitung des Wortes hänseln von Hanse als zu edel für den Begriff und wollte sich lieber auf den

<sup>1)</sup> Schmid Schwäb. Wtb. 507. Weinhold Dialektforsch. 83 und Beitr. z. e. schles, Wtb, 93; vgl. Hennig Preuß, Wtb, 262.

<sup>2)</sup> Früher leitete man wirklich 'ähneln' von 'Ahnen' (Vorfahren); s. Bernd Schles. Idiot. 5. In Königsberg gilt 'ähnen' für 'ähneln' (vgl. Cholevius Progr. S. 2. Frischbier Wtb. 1, 17b); in der Schweiz heißt es 'anleichen' (Diesenbach Vergl. Wtb. 2, 134). Luther hat einmal 'ähnlichen', nie 'ähneln' gesagt (Diez Wtb. 49b).

<sup>3)</sup> Dieser Vorgang hat seines Gleichen in dem bei Hans Sachs vorkommenden Subst. 'Zimes', aus 'ze Imes', heute schwäb. 'Zimmes, Zimis', d. h. zum Imbiß (dial.Immes, Ims); ferner in dem Straßb. 'Zowe, Zowenesse' (Abendessen, von Owe, Abend).

<sup>4)</sup> Mundarten unterscheiden zwischen beiden Wörtern: Zipolle (Zwiebel) und zwibbeln (zwiebeln).

<sup>5)</sup> Diefenbach Vergl. Wtb. 2, 598.

Namen Hans beziehen, hänseln sei zum Hans haben 1); dagegen stellen ältere Beispiele, in denen die Wörter erscheinen, es als zweifellos dar, daß hänseln und hansen zuerst in eine Hanse aufnehmen, darauf allgemein in eine Genossenschaft feierlich und unter oft lächerlichen Gebräuchen aufnehmen bedeutet, endlich den Sinn von aufziehen, foppen, verhöhnen, zum Narren haben bekommen hat2), Schurigeln (plagen, quälen), was man früher als Zusammensetzung von Schuh und riegeln gefaßt und zunächst auf die Fesselung gefangener Missethäter bezogen hat, entspringt wie das dial, schurgeln, woher es unmittelbar gebildet ist, aus schurgen, schürgen, schiebend fortbewegen, forttreiben (vgl. Schurgkarren), einer Ableitung von schüren, welches im Ursprunge 'heftig bewegen' bedeutet haben wird3). Aus dem mhd. hêrsen (ahd. hêrisôn), hërsen (von hêr, hehr) ist mit Anlehnung an das Subst. Herr im Nhd. herrschen (vgl. S. 321 Herrschaft und S. 355 herrlich) geworden; durch die in neuern Zeiten zuweilen geforderte Schreibung herschen (vgl. birschen, forschen) soll jene Anlehnung wieder beseitigt werden. Blinzen stammt schwerlich von blind, wie nicht bloß Adelungs sondern auch Grimms Wtb, lehrt; es wird vielmehr eine Kürzung sein aus 'blinkezen' (vgl. blitzen aus blickzen, schmatzen aus smackezen), mithin zu blinken gehören 4). Ueber die Herkunft von hantieren gibt es schon seit langer Zeit zweierlei Ansichten: entweder vom deutschen Hand mit Behaltung des alten t,

<sup>1)</sup> Germ. 5, 320. Kl. Schr. 3, 132; vgl. Frommann 5, 448.

<sup>2)</sup> Brem. Wtb. 2, 593. Adelung Wtb. 2, 970. Weigand Wtb. 1, 479. Frommann 2, 403. 516. Vilmar Idiot. 149. 150. Grimm Wtb. 4<sup>2</sup>, 464. Picks Monatsschr. 4, 93. An zwei verschiedene Wörter denkt Kluge Wtb. 123<sup>b</sup>.

<sup>3)</sup> Vgl. Frommann 5, 477, wo zugleich die Form 'schuhringeln' aus einem Aussatze von Schücking nachgewiesen wird.

<sup>4)</sup> In der Ruhlaer Mundart (Regel 165) lautet das Wort noch mit 'ks'.

oder vom franz. hanter (oft besuchen) mit späterer Anlehnung an 'Hand'; die letztere Annahme verdient deswegen den Vorzug, weil die fremde Verbalendung -ieren weit überwiegend an Fremdwörtern haftet, vorzüglich weil der Ausdruck hantieren zunächst nicht auf Beschäftigungen mit der Hand, sondern auf den Verkehr hausierender Kaufleute und Gewerbtreibenden angewandt wurde. Wer obenhin das Fremdwort regalieren betrachtet, wird, wenn er latein versteht, leicht den Gedanken an eine königliche Bewirtung bei sich beherbergen; allein das frz. régaler, dem das Wort entlehnt ist, soll nach Diez 1) mit regalis nichts zu schaffen haben, vielmehr aus dem span, port. regalar, vom lat. regelare, aufthauen, erwärmen, entsprungen sein. Statt vidimieren (vgl. S. 283) schreibt Abr. a. S. Clara 'fidimieren', was kaum erwähnenswert wäre, wenn nicht heute hie und da, namentlich aus dem Munde von Juristen, die mit dem technischen Ausdruck 'in fidem' (zur Beglaubigung) täglich verkehren, die irrige Ansicht vernommen würde, daß die richtige Form fidemieren sei. Liegt es gleich der volkstümlichen Auffassung nahe fallieren von fallen abzuleiten2), zumal da der Sprachgebrauch dieses Wort mitunter für jenes verwendet 3), so berühren sich doch beide Wörter etymologisch in keiner Weise: fallen ist urdeutsch, fallieren durch das Ital. aus dem gleichnamigen mlat. fallire (frz. faillir), welches auf lat. fallere zurückweist, entlehnt. Die Erfahrung lehrt, daß die beiden Fremdwörter fixieren und vexieren im täglichen Sprechen manchmal insofern verwechselt werden, als jenes für dieses gesagt wird; gedruckt fällt der Fehler natürlich mehr

<sup>1)</sup> Et. Wtb. 1, 345. Dagegen vgl. Bech Germ, 19, 46. Heyse Fremdwörterb. 779b. Scheler Anhang 728. Palmer Folk-Etymology 320b.

<sup>2)</sup> Diese Herkunft findet sich auch gedruckt, z. B. in Kehreins Onomat, Wtb. S. 1101.

<sup>3) &#</sup>x27;Das Handlungshaus ist gefallen' (Grimm Wtb. 3, 1282).

auf<sup>1</sup>). Das unter andern von Wieland und Schiller gebrauchte haselieren (sich närrisch, toll gebärden, toben, schelten) lehnt sich an Hase an <sup>2</sup>), gründet sich aber nach aller Wahrscheinlichkeit auf das frz. harceler (zwacken, quälen). Schwadronieren, ein Wort, welches Adelung noch nicht kennt, erinnert unwillkürlich an Schwadron, stammt jedoch nicht daher, obwol sich eine passende Beziehung denken ließe, sondern von einem dialektischen schwadern <sup>3</sup>), plaudern, schwätzen, ursprünglich rauschen, plätschern <sup>4</sup>).

## Adjectiva.

Daß steil, mhd. steigel, mit steigen zwar zunächst aber nicht im Ursprunge zusammenhängt, wird durch die ältern Formen ahd. stächal, mhd. stächel und stickel, welche von stechen stammen, ungefähr bewiesen; aus dem Spitzen geht das jäh Ansteigende hervor, eine steile Anhöhe wird in südd. Mundarten noch heute Stich genannt<sup>5</sup>). Das aus dem Niederd. stammende, vorzüglich in Norddeutschland gangbare, in der hiesigen Gegend unbekannte Adj. schier (rein, unvermischt, glatt; vgl. engl. sheer und got. skeirs), z. B. schieres Fleisch (ohne Knochen), schiere Butter, ein

<sup>1)</sup> Kern und Willms in der Schrift 'Ostfriesland wie es denkt und spricht' schreiben: 'Brühst du mi, brüh (fixire) ik di wer'. Dieses niederd. 'brüen' oder 'brüden' heißt 'necken, narren, vexieren, plagen' (Schambach Wtb. 33b).

<sup>2)</sup> Vgl. häseln in ähnlicher Bedeutung (Grimm Wtb. 4<sup>2</sup>, 533). Bei Hagedorn heißt es: 'Kaum können Hasen selbst im Busche haselieren' (s. Adelung Wtb. 2, 991).

<sup>3)</sup> Vgl. schwaderhaft, plauderhaft, in Schmids Schwäb. Wtb. 485. Nach einer oberflächlichen Analogie hat sich auch ein Subst. 'Schwadronör' (s. Heynatz Antibarb. 2, 401) gebildet.

<sup>4)</sup> Frisch Wtb. 2, 239°. Schmeller Wtb. 3, 529. Frommann 5, 432. Lexer Kärnt. Wtb. 228. Kluge 310.

Kuhn Ztschr. f. vergl. Spr. 10, 392. Vgl. Schmeller 3,
 Frommann 6, 39, 485. Schambach 210b. Vilmar Idiot. 400.

schieres Gesicht, darf dem gleichlautenden Adv. (mhd. schiere, bald), wie von Adelung geschehen ist, etymologisch nicht gleichgestellt werden. Von dem aus dem lat, fixus übernommenen 'fix' (z. B. fixe Luft, fixe Idee), welches dem gemeinen Manne so gut wie unbekannt ist, pflegt ein andres fix' im Sinne von hurtig, bereit (vgl. fix und fertig), dessen sich die Volkssprache gerne bedient, insgemein getrennt und bald mit dem altn. 'fika' (eilen) in Verbindung gebracht, bald einem ahd, fizes, fizus (gescheit, verschlagen), unter Hinweis auf die formelle Entwickelung des Wortes 'Hexe' aus dem nhd, hazes, hazus, gleichgestellt zu werden; sollte man indessen als vornehmsten Grund gegen die ursprüngliche Identität der beiden Wörter anführen wollen, daß sich die Begriffe nicht wol einigen lassen, so muß im Gegenteile behauptet werden, daß derjenige, der fest (fixus, firmus) ist, auch entschlossen (promtus) und hurtig (agilis, celer) sein oder werden kann 1). Die Entstehung des selten gewordenen, beinahe veralteten Adj. frohn (herrlich, heilig) sucht ihres Gleichen: das schliessende n ist allem Anscheine nach aus dem alten Gen. Plur. frônô (von frô, Herr; vgl. S. 80), der sich mit Substantiven oft verband, entstanden; später hat man das Wort misverständlich als Adv. gefaßt und endlich zum Adj. erhoben 2). 'Krass' stammt zwar vom lat. crassus (dick), scheint sich aber mit 'graß', mhd.

<sup>1)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 3, 1696. Zur Unterstützung darf auch das Englische herangezogen werden, wo es z. B. heißt 'We'll finish our pipes, it will be about time to fix ourselves' (daß wir uns fertig machen); s. Herrigs Archiv 60, 368. In der holstein. Mundart gibt es ein Adj., welches das Gegenteil von 'fix' mit Rücksicht auf die beiden genannten Vorstellungen bezeichnet: 'lösig', von 'los'; dem 'fixen' Kerl steht der 'lösige' (schwache, unentschlossene) Mensch gegenüber.

J. Grimm Bericht d. Berl. Akad. 1849 S. 340 fg. Wtb. 4<sup>1</sup>, 230 fg.; vgl. Weigand Wtb. 1, 370 fg. Wackernagel Kl. Schr. 3, 37. Kluge 90<sup>b</sup>.

gra3 (woher gräßlich), vermengt zu haben 1). Das Verhältnis von wirsch zu unwirsch, die beide, was zunächst auffallen muß, einen übeln, der Hauptsache nach sogar übereinstimmenden Begriff bezeichnen, klärt sich durch folgende Auseinandersetzung auf: unwirsch ist aus dem mhd. 'unwirdisch' (unwürdig) zusammengezogen, und wirsch darf nicht für den dem engl. 'worse' (schlimmer, übler) entsprechenden alten mhd, Komparativ 'wirs' gehalten werden, sondern ist erst aus 'unwirsch' entstanden, obwol unter Einfluß von 'wirs' und daher mit Wegwurf der negativen Vorsilbe 2). 'Bieder' klingt und sieht aus wie eine der vielen Ableitungen auf -er, während Entstellung aus biderb. biderbe (mit dem b des got. thaurban, nhd. bedürfen) vorliegt; die schon im ahd, piderpi herrschende Betonung der ersten Silbe, d. h. der Partikel pi- (bi-, be-), hat später den Abfall der dritten Silbe veranlaßt, und durch die Schreibung mit ie ist das ursprüngliche Präfix vollends unkenntlich geworden 3). Weder mit Nacht noch mit dem lat. nochurnus (nächtlich) scheint nüchtern (ahd, nuohturn) etymologisch zusammenzuhangen, ansprechender wird ahd, uohla, mhd. uhte, nhd. Ucht (Morgenfrühe), als Ursprung angenommen und das anlautende n aus der Präp, in (vgl. Nüchtland und Uechtland, südd, Nüchtweide, Weide am frühen Morgen) erklärt4); gleichwol verdient die von Wackernagel 5) auf-

<sup>1)</sup> Hildebrand in Grimms Wtb. 5, 2069; vgl. Duden Rechtschreib, 87a.

<sup>2)</sup> Schmeller Wtb. 4, 149. 157; vgl. Diefenbach Vergl. Wtb. 1, 190. Gombert Progr. Gr.-Strehlitz 1879 S. 16. Tadel verdient die Schreibung 'unwirrsch', welche mehrmals und augenscheinlich mit Bedacht, als hienge das Wort mit 'wirren, wirrig' zusammen, von Th. Storm in der Zeitschrift 'Deutsche Rundschau' dem Leser vorgeführt worden ist.

Grimm Wtb. 3, 1810. 1811; vgl. Duden Rechtschr. 78a-Kluge 27a.

<sup>4)</sup> Vgl. die Auseinandersetzung Lexers in Grimms Wtb. 7, 968. 969.

<sup>5)</sup> Wtb. z. altd. Leseb. 217a. Umdeutsch. 58.

gestellte Ansicht, daß in der That nocturnus (ahd. nuohturn) zu Grunde liege, aber mit Rücksicht auf uohta Form und Begriff verändert seien, Beachtung. Mausig in der Redensart 'sich mausig machen' (sich hervorthun, ungebürlich und trotzig betragen und zur Wehr setzen) trägt dasselbe s für ß, wie mausen, mausern (S. 346); der Federwechsel wird sich hier entweder auf das Herausputzen beziehen oder darauf, daß der Vogel in der Mauße ein rauhes, unfreundliches Aussehen hat 1). Während bei Lessing wählig für 'wählerisch' vorkommt, findet sich bei Voss ein gleichlautendes Adj. mit der Bedeutung 'munter, behaglich, mutwillig' genau ebenso geschrieben, was zu der Annahme verleitet hat, daß es gleichfalls von 'Wahl' stamme; allein dies Wort ist niederd., müste welig geschrieben werden (vgl. altsächs, wel = hochd, wol) und entspricht dem seltenen, aber durch Goethes 'Fischer' allgemein bekannt gewordenen hochd, wolig2). Ein wichtiges Wort der lutherischen Bibelsprache ist das von durren, mhd. turren Prät. torste (vgl. engl. dare, durst), stammende dürstig (thürstig), kühn, beherzt3); Verwechselung mit durstig wird dadurch erleichtert, daß beiden Adj, der Begriff des Verlangens und Strebens innewohnt. In der Sprache Luthers kommt ferner häufig ein Adj. freidig vor, mhd. vreidic, wolgemut, audax, eigentlich profugus (von freide, transfuga); sehr bald wurde das unverstandene Wort in freudig geändert, was um so eher geschehen konnte, als auch hier die formelle Aehn-

<sup>1)</sup> Weigand Wtb. 2, 124; vgl. Frommann 2, 180. 4, 4. Grimm Wtb. 6, 1833. Die Beziehung auf eine Maus, die sich keck hervorwagt (Schambach 140b), wäre sehr annehmlich, wenn nicht die ältere Form (mügic) widerstrebte.

<sup>2)</sup> Vgl. Schütze Idiot. 4, 349. Brem. Wtb. 5, 223. Vilmar Idiot. 447. Hoefer Denkmäler niederd. Spr. u. Lit. 1, 78. Woeste bei Frommann 5, 172 und Westfäl. Wtb. 319.

<sup>3)</sup> Die hess. Mundart kennt dorst in demselben Sinne (Vilmar Idiot. 76); vgl. 'torsch' (audax) bei Schmeller 1, 458.

lichkeit durch eine gewisse Aehnlichkeit der Begriffe unterstützt wird1). Was Richey2) bemerkt, in etlichen Bibeln stehe (2. Sam. 13, 20) unrichtig: 'Thamar blieb in Absaloms Hause ledig' (für 'leidig', in der Trauer, als eine Witwe), bedarf folgender Aufklärung: Luther selbst hat in den ersten Ausgaben der Bibel 'einsam', in der folgenden Zeit seit 1541 'leidig' geschrieben, das betreffende hebräische Wort ist sowol durch 'ledig' als auch durch 'betrübt' von den Juden und den ältern Exegeten erklärt worden 3). Der familiäre Ausdruck pomadig (langsam, bequem), welcher an ein bekanntes deutsches Fremdwort erinnert, in der Lausitz pomalig, gründet sich auf das schles. pomále (poln. pomálu), langsam, allmählich 4); vgl. die Redensart, 'das ist mir pomade', gleichgültig 5). Schlüpfrig hat keine Verwandtschaft mit schlüpfen, worauf gleichwol Form und auch etwa Bedeutung hinzuweisen scheinen möchten, sondern ist entstellt aus schlipfrig, wie die mhd. Wörter slipferec u, slipfec lehren, die vom Subst. slipf (das Ausgleiten), zu slîfen (schleifen) gehörig, abgeleitet sind. Ohne Zweifel ist häkelig oder richtiger häkelich (bedenklich) durch An-

<sup>1)</sup> Zu dürstig und freidig vgl. Kiessling Progr. Zschopau 1876 S. 13. Jütting Bibl. Wtb. 62. 191. Dietz Wtb. 475<sup>a</sup>. 703<sup>b</sup>. Pietsch Martin Luther u. die hochd. Schriftspr. Breslau 1883 S. 106.

<sup>2)</sup> Hamburg. Idiot. 151.

<sup>3)</sup> Von Prof. Gildemeister mitgeteilt.

<sup>4)</sup> Reinwald Henneberg. Idiot. 2, 98. Frommann 2, 432. 5, 476. Ztschr. f. vergl. Spr. 1, 422. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 391. Grimm Wtb. 7, 1994. In den deutschen Mundarten Ungarns wird 'pameelich', mit Anlehnung an 'mählich', gesagt (Schroer Sitzungsberichte der Wien. Akad. 25, 2422. 27, 1882); Pasch Das Altenburger Bauerndeutsch (1878) S. 90 hat: 'bummahle', allmählich, langsam.

<sup>5)</sup> Ueber den interessanten Ursprung der witzigen Bezeichnung einer Straßenecke in Berlin durch 'Gleichgültigkeitsecke' s. Nationalzeit. 1876 Nr. 450; vgl. Bonn. Zeit. 3. März 1877. Der richtige Berliner S. 47<sup>b</sup>.

lehnung an Haken1) aus dem gleichbedeutenden heiklich hervorgegangen; dies letztere scheint nur eine andere Gestalt von eklich zu sein 2). Gleichwie Herrschaft und herrschen (S. 321, 348) hat herrlich (mhd. herlich) durch Anlehnung an Herr Umbildung und teilweise Umdeutung erfahren. Fast einzig in ihrer Art ist die Entwickelung des Wortes ahnlich, insofern hier eine Prapos, den Schein eines Stammwortes erhalten hat (vgl. ähneln S. 347); nach dem got. analeiks, ahd. anagalîh, mhd. anelîch, wäre bei ungestörtem Fortschritt im Nhd. 'anlich' oder 'angleich' eingetreten3). Das Sprichwort 'ländlich, sittlich' wird häufig falsch angewendet, weil man an Land im Gegensatze zur Stadt denkt; 'ländlich' bezieht sich hier auf das ganze Land im Gegensatze zu andern Ländern und bedeutet 'landesgemäß'. Greulich (mhd. griuwelich, griulich) von gräulich (grau, mhd, grâ) zu unterscheiden hat nicht bloß theoretischen sondern auch praktischen Wert; nichtsdestoweniger wird von sehr vielen jenes Wort wie dieses geschrieben. wodurch die unwillkürliche Vorstellung, daß das Greuliche zunächst in grauer Farbe auftrete, Nahrung gewinnt. Das Adj. scheußlich steht keineswegs für 'scheuselig'. eine Form, die man allerdings im 17. Jahrh, von dem Subst. 'Scheusal' (wie trübselig von Trübsal) gebildet und eine Zeitlang gebraucht hat 4), sondern statt 'scheutzlich' 5), von mhd. schiuze (Abscheu), welches aus schiuheze (schiuhen,

<sup>1)</sup> Vgl. die Redensart: die Sache hat einen Haken.

<sup>2)</sup> Wer heikel ist, empfindet gegen manches Ekel. Im allgemeinen vgl. Frommann 1, 293. Heyne in Grimms Wtb. 42, 102. Hintner Beitr. z. tirol. Dialektforsch. II S. 95. Im Henneberg. Dialekt bedeutet häkelig geradezu 'wählerisch' (Frommann 7, 287).

<sup>3)</sup> Bei Tschudi findet sich 'angelich', im Mnd. 'angelik'.

<sup>4)</sup> Nach Herrigs Archiv 64, 469 hat eine weit verbreitete Zeitschrift im Jahre 1876 'scheusälig' geschrieben.

<sup>5)</sup> Vgl. 'schutzlich' in Schmids Schwäb. Wtb. 484.

scheuen) verkürzt später auftritt 1). Obgleich für die Form lieder lich sich bis jetzt kein faßlicher und befriedigender Wortstamm mit Sicherheit dargeboten hat2), 'lüderlich' dagegen unmittelbar auf 'Luder' bezogen werden kann, so folgt daraus doch nicht, was oft behauptet worden ist, daß 'liederlich' fehlerhaft sei und in 'lüderlich' geändert werden müsse: schon vor 1400 findet sich die Schreibung mit ie, ein altes 'lüederlich' (von luoder) ist dagegen nicht nachweisbar3). Was wir messingische Sprache nennen, ein mit Niederd, gemischtes Hochd. 4), an Messing nur angelehnt, entspringt entweder aus dem franz. messin (metzisch) oder aus meißnisch5). Das Fremdwort bigott, franz, bigot, bei dem es überaus natürlich ist nicht allein an einen Zusammenhang mit 'Gott' zu denken, sondern sich geradezu auf den Ausruf 'bî got' (bei Gott) zu beziehn, stammt doch wahrscheinlich aus rom, Quelle, wo es einen Knebelbart bedeutet<sup>6</sup>). Daß bei dem aus dem Franz, entlehnten mo-

Schmeller Wtb. 3, 339; vgl. Deutsche Orthogr. 116.
 Kluge 290<sup>b</sup>.

<sup>2)</sup> Kluge 206a verweist auf das angels. 'lythre, lyther, elend. schlecht'.

<sup>3)</sup> Vgl. Bech Germ. 20, 51. Lexer Mhd. Wtb. 1, 1904, Weigand Wtb. 2, 49. Grimm Wtb. 6, 987. 990. 991.

<sup>4)</sup> Pfeiffer Jeroschin S. VIII.

<sup>5)</sup> Jänicke Ztschr. f. d. Gymn. 1871 S. 755. Kluge 224. Woeste Westfäl. Wtb. 174<sup>b</sup>.

<sup>6)</sup> Mehr darüber bei Diez Et. Wtb. 2, 218. Weigand Wtb. 1, 252. Aehnlich hat sich bei dem Adj. flämisch, welches zuerst 'flandrisch', sodann mundartlich 'ungeschlacht, derb, zornig, verdrießlich' bedeutet, aus einer äußern Erscheinung der Begriff einer innern Eigenschaft entwickelt; vgl. Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 21b. Weigand Wtb. 1, 346. Schambach Wtb. 271a. Förstemann Ortsn. 292. Auch 'bizarr' kann hier verglichen werden, wenn es mit dem bask. bizarra (Bart), span. Pizarro (der Bärtige), zusammenhängt (Heyse Fremdw. 114a; vgl. Diez Et. Wtb. 1, 71); ferner 'heunisch' im ältern Nhd. (ungeschlacht, grob, unangenehm) gleich 'hunnisch' (Frommann 1, 257. Grimm Wtb. 42, 1291).

dern unmittelbar an Mode gedacht werde, ist so begreiflich wie möglich, dem spätlat. modernus (jetzig, heutig) liegt aber das Adv. modo zu Grunde, während Mode auf modus beruht1). Von den beiden ahd. Adj. langsam, lange dauernd, und langseini2), langseimi, zögernd, deren Unterschied auch im Mhd, besteht, hat mit der Zeit das erste seine Bedeutung und das zweite seine Form verloren, so daß das heutige langsam eine Mischung beider enthält3); es darf also nicht behauptet werden, daß das nhd. langsam aus mhd. lancseime entstellt sei. Anders verhält es sich mit seltsam aus mhd. seltsaene, dessen zweiter Teil, so sehr der Sinn passen würde, nicht wol von 'sehen' herkommen kann<sup>4</sup>), anscheinend dagegen sich zu 'saejen' (säen) verhält wie 'grüene' (grün) zu 'grüejen' 5); hier ist wirklich an die Stelle eines unbekannten -saene das geläufige -sam getreten. Die noch lange nicht, vorzüglich in der mündlichen Rede, aufgegebene Form gescheut für gescheit (mhd. geschide, Verbaladj, wie gevüege u. a.) gründet sich vielleicht nicht ausschließlich auf den freilich sehr verbreiteten, bedeutungslosen Wechsel von ei und eu, sondern mag auch im Hinblick auf scheuen eingetreten sein 6); durch die gleich verwerfliche Schreibung gescheidt hat der Irrtum, daß die Form ein schwaches Part. sei, Stütze gefunden 7). Zu demselben

<sup>1)</sup> Diez Wtb. 1, 280. Weigand Wtb. 2, 182.

Zu ahd. seini, mhd. seine vgl. lat. segnis (Grimm Gramm. 13, 184).

<sup>3)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 6, 179. Kluge Wtb. 1932.

<sup>4)</sup> Grimm Gramm. 2, 653 fg. 664. Weigand Wtb. 2, 10. 688.

<sup>5)</sup> Müller-Zarncke Mhd. Wtb. 2b, 26b. Lexer Mhd. Wörterb. 2, 872.

<sup>6)</sup> Wer gescheut ist, vor dem scheut man sich.

<sup>7)</sup> Ausführlich und gut spricht über das Wort und seine verschiedenen orthograph. Formen Sanders Gegenwart 1875 Nr. 37 S. 166; vgl. Wilmanns Kommentar z. preuß. Schulorthogr. S. 78. Mein Buch über Sprachgebrauch u. Sprachrichtigkeit 5. A. S. 23.

Stamme wie Gerücht (S. 323) gehören ruchtbar und berüchtigt, letzteres eigentlich Part, von berüchtigen, einer Erweiterung von berüchten, die beide als Verba heute nicht mehr gebräuchlich sind; vermutlich muß auch anrüchig. besonders weil daneben früher anrüchtig galt, dahin gezogen und nicht von riechen abgeleitet werden 1). Wer anstatt ungestalt, misgestalt, wolgestalt glaubt sagen zu müssen ungestaltet, misgestaltet, wolgestaltet, verkennt die Beschaffenheit dieser auf den organischen Rückumlaut der ältern Sprache gegründeten Partizipialformen (vgl. mhd. stellen, stalte, gestalt); dagegen muß neben bestalt (von bestellen) auch bestallt, weil sich im Nhd. bestallen (Bestallung) festgesetzt hat, für berechtigt gelten. Schlimmer steht es um die Aenderung des Adj. ungeschlacht (ungeslaht, von slaht, Art, Geschlecht) in das Part, ungeschlachtet2), während behaft (von beheften), wie Luther schrieb, heute nicht mehr zurückgeholt werden kann, sondern dafür behaftet (von behaften) zu gebrauchen ist. Die Form unbaß (unbäßlich), welche von manchen Schriftstellern, sogar von hervorragenden Sprachforschern3) in Anspruch genommen wird, offenbart unbestritten einen Misgriff; es muß unpass (unpässlich) lauten (vgl. franz. passer, von lat. passus), womit der Ausdruck 'zu Pass' (niederd, to pass) übereinstimmt 4). Nicht

I) Adelungs Wtb. hat nur anrüchtig, nicht anrüchig; vgl. mnd. anruchte (böser Ruf), anruchtich im Wtb. von Schiller u. Lübben I, 100<sup>b</sup>.

<sup>2)</sup> Vgl. Kohl Progr. Quedl. 1869 S. 20. Mundartlich heißt es nachschlachten, nach einem schlachten (arten). In Schwaben ist das mhd. geslaht als 'gschlacht', gut geartet, noch allgemein üblich; s. Staatsanz. f. Würtemb. 1878 S. 382.

<sup>3)</sup> Schleicher Deutsche Spr. S. 338b. Scheler Anhang zu Diez Et. Wtb. 4. A. S. 723.

<sup>4)</sup> Mehr hierüber in meiner Schrist üb. deutsche Orthogr. 91 und von R. v. Raumer in der Ztschr. s. d. österr. Gymn. 1856 S. 241. 242; vgl. Diesenbach Wtb. d. got. Spr. 1, 289. Schmeller Wtb. 2. A. 1, 408. Duden Rechtschr. 154a.

beredtsam mit ungehöriger Rücksicht auf beredt (beredet), vielmehr beredsam (von bereden) ist zu schreiben. bresthaft (vgl. Gebresten, Gebrechen; mhd. brest, Mangel) hat sich presshaft gestaltet, höchst wahrscheinlich mit Anlehnung an pressen, insofern Mangel und Gebrechen drückend sind. So angemessen im ersten Augenblicke die zweite Silbe des Adj. urbar für die Bedeutung zu sein scheint, wird ihr doch dadurch, daß die erste keinen Wortstamm enthält, sondern nur eine alte Präpos. bezeichnet, eine wesentlich andere Beziehung beizumessen sein: in der That ist bar nicht die abstrakte Kompositionssilbe, wie in 'tragbar und 'fruchtbar', sondern behauptet den Begriff des zu Grunde liegenden Verbs bern (tragen), urbar (aus 'urbor') heißt ertragbar, zinstragend (vgl. mhd. erbern). Abgemergelt und ausgemergelt sind nicht von Mergel herzuleiten, vielmehr auf Mark (medulla) zu beziehen, welches für Marg steht, mhd. marc Gen. marges, ahd. marag, womit das niederd. 'sik afmarachen' (sich abarbeiten, abplagen) zusammenhängt1). Der von Grimm aufgestellten Ansicht, daß abgeschmackt an sich das mit Rückumlaut versehene Part, von 'abschmecken' (den Geschmack verlieren) sei, darf vielleicht eine andere, nach welcher dem alten Adi, 'abgeschmack' ein / angefügt ist, den Rang streitig machen 2). Mischung von heischen und heißen (vgl. S. 346) zeigt sich in der Form anheischig, insofern es dafür eigentlich antheißig hätte lauten sollen, vom mhd. Subst. anthei3 (Verheißung), zu enthei3en (verheißen). Als noch weit überwiegend allmälig geschrieben wurde, herrschte die Meinung, daß Mal das entscheidende Wort und -ig die Endung sei, obgleich schon Adelung den

<sup>1)</sup> Vgl. Weigand Wtb. 2, 145, gegen 1, 6 und 80. Grimm Wtb. 1, 78. 917. Frommann 6, 356. Nach Schmidts Idiot. 114 wird auf dem Westerwalde eine große magere Person 'Märgel' genannt.

<sup>2)</sup> Vgl. Schmid Schwäb. Wtb. 469. Schmeller 3, 462. Weigand 1, 4.

richtigen Weg gewiesen hatte; heute leidet die berichtigte Form allmählich, d. i. allgemächlich, ganz gemächlich 1), keinen Widerspruch. Für das Verständnis des im gewöhnlichen Leben beinahe veralteten, sprachlich interessanten Wortes männiglich kommt es auf die richtige Abteilung der Kompositionsglieder an; der volkstümliche Ausleger wird hinten die der Zusammensetzung dienende Silbe -lich vermuten und das erste Wort etwa mit mannig, manch in Verbindung bringen; dagegen weist die wissenschaftliche Etymologie ein ahd, mit dem Gen. Plur. von man (mannô) und dem Adj. gilîh (gleich) zusammengesetztes mannôgilîh, manniclîh nach, welches der Männer (Menschen) Gesamtheit, jedermann, bedeutet2). Durch Misverstand, als ob Geld in dem Worte stecke, wird häufig (seit Adelung) unentgeldlich geschrieben, anstatt unentgeltlich, ohne Entgelt (Bezahlung). Stattlich ist keineswegs, wie Adelung lehrt, aus 'staatlich' entstellt, gründet sich vielmehr mit dem mhd. Adv. statelîche, welches ein Adj. statelîch voraussetzt, auf das in mehrern abstrakten Bedeutungen sehr gebräuchlich gewesene Subst. state, stat, von dem wir noch den Dat. Plur. in den präpositionalen Ausdrücken von Statten' und 'zu Statten' besitzen. Da es früher ehrbietig hieß, mag daraus durch einen Fehlgriff ehrerbietig entstanden sein; vgl. die ältere Schreibung 'eerbietig' 3). Das Adj.

<sup>1)</sup> Vgl. allein = ganz ein, ganz allein. Ueber allmählich und allmälig in orthogr. Hinsicht spricht einsichtsvoll Duden Rechtschreib. S. 48; vgl. Sprachgebr. u. Sprachrichtigk. S. 23.

<sup>2)</sup> Ueber ahd. -gilth und -lth in der Bedeutung 'jeder' vgl. Grimm Gramm. 2, 569. 570. Wackernagel Wtb. 99. 179<sup>5</sup>. Paul u. Braune Beitr. 5, 51 fg. Im Mhd. finden sich vrouwengeltch (jede Frau), riterlich (jeder Ritter), ding lich (jedes Ding, alles) und andere Beispiele; als heute auf dem Oberharz üblich wird 'gewandlich' in Herrigs Archiv 60, 430<sup>5</sup> angeführt. Vielleicht ist 'täglich' ebenso zu verstehen (Kluge 339<sup>2</sup>).

<sup>3)</sup> Luther hat einmal ehrerbietig geschrieben, sonst ehrbietig (Dietz Wtb. 486b. 1771b).

selbständig gibt zu zweierlei Betrachtungen Anlaß: die Form selbstständig, welche sich daneben findet, würde, auch wenn Zusammensetzung mit selbst, anstatt mit selb, erweislich wäre. Empfehlung nicht verdienen, weil der Wolklang die Unterdrückung eines der beiden st mit Recht verlangen könnte: ferner scheint es, daß der zweite Teil des Wortes, welcher auf das Subst. Stand hinweist 1), vielmehr aus dem Part. Präs. (vgl. selbstende, selbstehend, a. d. 14. Jahrh.) hervorgegangen und mit 'lebendig' zu vergleichen ist 2). Kostspielig kann von Spiel, wie wenn 'Kostenspiel' (Menge Kosten) zu denken wäre, nicht wol herrühren; dagegen gibt die aus dem vorigen Jahrh. nachweisbare Form kostspillig (kostenspillig) den guten Sinn 'Kosten verschwendend', von niederd. spillen (verschütten, verlieren, vergeuden), engl. spill, ahd. spildan3). Die heutigen Adj. wahnsinnig, wahnwitzig werden uwillkürlich auf das Subst, 'Wahn', mhd. wân, bezogen und Ableitung von 'Wahnsinn, Wahnwitz' vorausgesetzt; allein beides entbehrt der Richtigkeit, da vielmehr ein veraltetes Adi, 'wahn', d. h. wan, (vgl. engl. want), mit der Bedeutung 'leer, mangelnd', zu Grunde liegt und ferner im Ahd, und Mhd, nur das Adj, wanawizi, wanwitze vorkommt, welches im Nhd. durch -ig erweitert zu 'wahnwitzig' wird, während 'wahnsinnig' und die beiden entsprechenden Subst. 'Wahnwitz, Wahnsinn' jüngere Bildungen

<sup>1)</sup> Vgl. inständig, verständig, zuständig.

<sup>2)</sup> Weigand Wtb. 2, 686.

<sup>3)</sup> Vgl. 'kosspillig' in Hönigs Wtb. d. Köln. Mundart S. 99a. Zu gewissen Zeiten wurde das Wort als 'kostbillig' gefaßt; s. Wackernagel Kl. Schr. 3, 55. 422. Bei J. Paul findet sich die Umdeutung 'kostensplitterig'. Die aus Rosenblüt in Frommanns Ztschr. 1, 258 angeführte und als 'kostspielig' verstandene Form 'kosperlich' gehört nicht hierher, sondern steht für 'kostbarlich'. Ueber das, was Xanthippus Mahnwort S. 23 vorbringt, 'kostspielig' scheine eine merkwürdige Metathesis des niederd. kôpselig' (Mnd. Wtb. 6, 183) zu sein, braucht kein Wort gesagt zu werden.

sind 1). Wenn gleich als barmherzig derjenige bezeichnet werden kann, der ein Herz für die Armen hat (vgl. ahd. armherzi und lat, misericors), so ist doch das Wort höchst wahrscheinlich nicht aus 'bearmherzig' hervorgegangen, überhaupt 'arm' nicht in demselben enthalten, sondern mhd. barm (Busen, Schoß), woher 'barmen', heute 'erbarmen, stammt 2). Das seltene mableidig enthält vorn ein im Nhd. nicht mehr gebräuchliches Wort, altd. ma3. Speise (S. 280), und ist, wie mitleidig von Mitleid, abgeleitet von einem Subst. Maßleid (mhd. ma3leide), welches zuerst Ueberdruß am Essen, dann Ueberdruß im allgemeinen bezeichnet 3). In der Sprache jüngerer Geschäftsleute und auch sonst tritt häufig ein Adi. pickfein oder piekfein auf, dessen erster Teil aus dem holl. puik (ausgezeichnet) entstellt ist; besser lautet es in nordd. Gegenden pükfein, in Holstein bloß pük, namentlich vom Anzug. Obgleich windschief am meisten mit Beziehung auf Bretter und Verschläge gebraucht wird, die durch den Einfluß der Witterung eine schiefe Richtung bekommen haben, und aus diesem Grunde der Gedanke an Wind unwillkürlich aufstößt, findet die Zusammensetzung doch nicht mit diesem Subst. statt, vielmehr mit einem aus winden stammenden Adj. wind, dessen nordische Formen vindr, vind lauten und 'schief' bedeuten 4). Blutarm mit dem

<sup>1)</sup> Diefenbach Vergl. Wtb. 1, 163. Weigand Wtb. 2, 1010.
1011. Frommann 3, 187. Hoefer German. 23, 5 fg. Paul Princip.
d. Spr. S. 181. Kluge Wtb. 361. Behaghel Deutsche Spr. 73.

<sup>2)</sup> Ausführlich handelt über alles, was hierher gehört, Grimm Wtb. 1, 1134. 1135. Vgl. Weigand 1, 106. Kluge 18.

<sup>3)</sup> Diefenbach Wtb. 2, 55. Grimm Wtb. 6, 1747. 1748. Im bair. oberpfälz. Dialekt bedeutet 'maßleidig' grämlich, verdrießlich (Zaupser 50).

<sup>4)</sup> Frommann 5, 181. Diefenbach Wtb. 1, 143. Weinhold Beitr. z. e. schles. Wtb. 82b. Schmeller Wtb. 4, 108. Weigand Wtb. 2, 1085. 1087. Die rhein. u. westfäl. Mundart haben windsch'

Begriffe 'ganz arm' ist im Ursprunge mit 'Blut' wahrscheinlich nicht zusammengesetzt 1), vielmehr mit dem dial. blutt. welches nicht allein der Bedeutung sondern wol auch der Form nach an sich gleich bloß ist, sodann aber der Verstärkung dient; derselben Art scheinen blutfremd, blutjung, blutsauer, blutselten, blutwenig zu sein. Unter 'platideutsch' darf nicht plattes d. h. niedriges, gemeines, unedles Deutsch (vgl. 'platter Ausdruck') verstanden werden, sondern 'platt' bezieht sich auf die niedrige, flache Gegend (vgl. 'plattes Land') Norddeutschlands, das daher auch Niederdeutschland heißt, im Gegensatze zu 'hoch' in 'hochdeutsch' 2). Zur Erklärung von 'windelweich' in der Verbindung 'windelweich schlagen' (prügeln) bedarf es, wie es scheint, keiner weither geholten Vermutungen über Ursprung, Bedeutung oder Beziehung des ersten Wortes3); der Ausdruck wird in der Volkssprache entstanden sein, wo es noch andere Verstärkungen von 'weich' gibt, wie 'butter-, feder-, seidenweich'4), und daß eine Windel weich ist, kann nicht geleugnet werden. Zwar läßt sich, wie 'pudelnärrisch', auch 'pudelnaß' auf Pudel als Tier beziehn, insofern diese zur Wasserjagd abgerichtete kraushaarige Hundeart oft durchnäßt aus dem Wasser herauskommt 5); annehmlicher aber lautet die Vermutung Weinholds 6), daß die Form aus in demselben Sinne (Bedburg, Progr. 1880 S. XXIX. Woeste Wtb. 325b); vgl. 'windisch' S. 107. 189.

<sup>1)</sup> Grimm u. Weigand erklären: 'arm bis aufs Blut'.

Weigand 2, 391; vgl. Jahrb. d. V. f. niederd. Spr. 1875
 II4 fg. Nerger zu Eggers Tremsen 3412. Grimm Wtb. 7, 1906.

<sup>3)</sup> Vgl. Schambach Wtb. 299a. Kehrein Onomat. Wtb. 269.

<sup>4)</sup> Frommann 1, 2322. 5, 194.

<sup>5)</sup> Weigand Wtb. 2, 432; vgl. L. Tobler in Frommanns Ztschr. 5, 22.

<sup>6)</sup> Beitr. 69. Hierzu stimmen die oberd. und mitteld. Ausdrücke 'pfütz-, pfutsch-, pütsch-, putschnaß (vgl. Weigand 2, 376. Vilmar Idiot. 301) und das niederd. 'miss-, messnatt', hochd. gleich-sam 'mistnaß' (Grimm Gramm. 2, 572. Schambach Wtb. 1342).

'pfudelnaß' (oberlaus, 'pfitzefudelnaß'), von 'pfudel', Pfütze, Lache (vgl. oberlaus. 'fudel', Mistlache), verderbt sei. 'kreuzbrav, kreuzfidél' wird das steigernde 'Kreuz' ursprünglich als christliches Symbol der Beteurung zu verstehn sein 1). Den mit selig zusammengesetzten Adjektiven friedselig, glückselig, gottselig u. a. steht eine äußerlich völlig gleiche, an sich gänzlich verschiedene Klasse von Wörtern zur Seite, die auf Ableitung von -sal beruhen, wie mühselig, saumselig, trübselig. Das Wort naseweis (mhd. nasewîse, feines Geruches, spürkräftig) dürfte hier nicht in die Reihe treten, wenn die Schreibung naseweiß nicht auf mehr als bloßer Nachlässigkeit beruhte; in der That fehlt es nicht an Beispielen ernsthafter Beziehung auf das Farbadjektiv, wie denn noch unlängst ein berühmtes Unterhaltungsblatt die von einem Bilde begleitete Bemerkung macht: 'Dem Mohren fällt es schwer sich naseweiß zu zeigen<sup>2</sup>). Wenn man, besonders häufig in Niederdeutschland, sagen hört: 'er ist reintoll, reintaub, reintot' u. dgl. 3), so tritt einem von selbst der Gedanke nahe, daß rein hier für völlig, gänzlich stehe, grade wie auch heil (plattd. hêl) gebraucht wird (z. B. heilfremd, heilfroh, heillang); allein wenn nicht zwei im Ursprunge verschiedene Ausdrücke angenommen werden sollen, was nicht ratsam erscheint, so leidet es keinen Zweisel, daß rein aus dem steigernden ragin (S. 201) entstanden ist, wie noch heute in der Schweiz regenblind für 'kurzsichtig' gilt 4). Ungelehrte Bibelleser stutzen vor den Formen rosinfarb, rosinrot (schar-

<sup>1)</sup> Frommann 5, 19.

<sup>2)</sup> Soll es ein Witz sein, so ist er schlecht und übel angebracht.

<sup>3)</sup> Vgl. Richey Idiot. 209. Weigand 2, 482. Frommann 5, 289. 290.

<sup>4)</sup> Stalder Idiot. 2, 267. Grimm Gramm. 2, 553. Frommann 5, 24. Strackerjan Progr. Jever 1864 S. 11. Vgl. J. Grimm Ztschr. f. hess. Gesch. 2, 145. Diefenbach Wtb. 2, 155.

lachrot), welche Luther einigemal gebraucht, und wirklich haben ältere Sprachforscher dabei an die hochrote Farbe gewisser Rosinen erinnert<sup>1</sup>); das mhd. Adj. rosîn (roseus) mit der bekannten Ableitungsendung -în (nhd. -en) klärt besser auf: jene Wörter bedeuten und heißen im jetzigen Deutsch rosenfarb (-farbig), rosenrol. Anstatt schloßweiß<sup>2</sup>) wird oft schlohweiß gehört und gelesen, eine verwerfliche Form mit irreleitendem h, vermutlich hervorgegangen aus dem nd. 'slöwit' d. i. slötewit<sup>3</sup>); die mundartlichen Formen 'schlotteweiß' und 'schlorweiß<sup>2</sup>) enthalten ein anderes Wort, welches in 'schlohweiß' nicht steckt.

Auf dem Gebiete der Adj. gibt es mancherlei Schreibungen, die aus der Neigung zur Assimilation und volkstümlichen Auslegung entsprungen, den historisch gesetzmäßigen Formen gegenüber zum Teil einen sichern Stand behaupten. Dahin gehört todt, als ob es Part. eines Verbs 'toden' wäre, für tot'); ferner adelig, billig, unzählig und einige andere Adj. mit wurzelhaftem / mehr<sup>6</sup>), weil man ableitendes -ig, nicht die Kompositionssilbe -lich (mhd. adellich, billich, unzählich) in ihnen voraussetzte, statt adelich, billich, unzählich; größte, damit das ß des Positivs groß nicht geopfert werde, was gleichwol bei beste (von baß) allgemein geschieht, für gröste (mhd. groeste

<sup>1)</sup> Vgl. Gombert Progr. Gr.-Strehlitz 1877 S. 9. 10.

<sup>2)</sup> Vgl. mhd. 'wtjer dan ein sloj' (Hagelschlosse), ferner niederd. 'hagelwitt' (Richey Idiot. 84), nhd. 'hagelweiß' (Grimm Gramm. 2, 564) und nochmals verstärkt dial. 'schneehagelweiß' (Frommann 1, 2312. Schambach Wtb. 199).

<sup>3)</sup> Schambach 193b; vgl. Adelung Wtb. 3, 1538. Woeste Westfäl. Wtb. 241b.

<sup>4)</sup> Schmeller Wtb. 3, 461. Dunger N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1877 (2. Abt.) S. 515. Peters Progr. Leitmeritz 1866 S. 2 fg. Vgl. Albrecht Leipz. Mundart 202b.

<sup>5)</sup> Wilmanns Kommentar S. 78.

<sup>6)</sup> Vgl. Grimm Gramm. 2, 305.

aus groe3iste). Dagegen verdient die schon von Adelung gerügte, aber noch immer nicht gänzlich aufgegebene Schreibung ächt, als ob achten zu berücksichtigen sei, den allerschärfsten Tadel; längst hätte mindestens das Resultat der Ableitung des Wortes echt (Zusammenziehung aus dem niederd, êhacht = hochd, êhaft, rechtmäßig) Gemeingut aller Gebildeten werden müssen. Nicht minder verwerflich ist die gleichfalls sehr verbreitete Form tödtlich (tötlich) für tödlich, da Zusammensetzung mit dem Subst. Tod, was schon Adelung wuste, nicht mit dem Adj. todt (tot) vorliegt; auch muß es todkrank, todmüde (zum Tode) lauten, nicht todtkrank, todtmude (totkrank, totmude). Daß es fehlerhaft sei mannichfach, mannichfaltig statt mannigfach, mannigfaltig zu schreiben, lehrt der Vergleich der mhd. Formen manecvach, manecvalt, auch die Rücksicht auf das Subst. Menge, welches von manec (got. manags) abgeleitet ist; Berufung auf das Adj. manch der heutigen Schriftsprache reicht nicht hin, da dieses durch Einfluß des Niederd, durchgedrungene Wort zwar das an sich richtigere 'mannig' verdrängt'), aber nicht sich zu den Verbindungen 'manchfach, manchfaltig', wie es denn doch mindestens eher hätte heißen müssen, hergegeben hat.

## Adverbia.

Aus dem mhd. anderweide, zum zweiten Male, wiederum²), ist mit Anlehnung an weit und damit zusammenhängender Veränderung des Sinnes, die sich auch dem Worte ander mitgeteilt hat, insofern der Begriff von alter

<sup>1)</sup> Ausnahmsweise heißt es bei Goethe: 'durch mannigen Sieg'.

<sup>2)</sup> Nach der abgeschwächten Bedeutung 'Fahrt' drückt weide mit Zahlwörtern verbunden den abstrakten Begriff 'Mal' aus (vgl. driweide, dreimal u. a. m.); anderweide steht wie später anderwerbe, wie schweiz. anderfahrt, dän. anden gang, welche sämtlich mit andermal zu vergleichen sind.

in den von alius übergetreten ist, die nhd. Form anderweit (anderwärts) entsprungen 1). Die Verbindung bisweilen läßt keine annehmliche Beziehung des einen auf das andre Wort zu, wenn man nicht die Partikel bis nach Art des Gebrauches der heutigen schwäb. Mundart, in der sie auch auf den Zeitpunkt bezogen wird, beurteilen will2); diese Ansicht gewinnt durch den wahrscheinlichen Ursprung der Partikel aus bi (bei) und entweder ze (zu) oder az (= ad) eine nicht unbedeutende Stütze (vgl. beiweilen im ältern Nhd, und zuweilen im jetzigen) und hat auf jeden Fall mehr für sich als die Vermutung, bisweilen sei geradezu aus beiweilen, nieders, biwîlen (mhd. bewîlen, bî wîlen), entstellt worden 3). Längst und unlängst mit ihrer trügerischen Superlativform sind aus mhd, langes und unlanges hervorgegangen; daher stehen sich dem bloßen Ursprunge nach längst und längs gleich. Das heute in eingeschränkter Beziehung gebrauchte 'weiland' hat man zu Zeiten teils mit 'Land' in Verbindung gebracht, teils für eine Partizipialform, wie 'Heiland'4), gehalten; es ist aber ein subst. Adverb, lautete im Altd. mit an den Dat. Plur. von wîla (Weile) zugetretenem t5) wîlunt (wîlônt), wîlent, deren Kasusvokal sich später in a gewandelt hat 6). Die gegenwärtig zwar fast veraltete Form jetzund (jetzo, jetzt) darf

Das Wort wird auch als Adj. gebraucht (vgl. mein Buch über die Sprache J. Grimms S. 121), und zu diesem Zwecke hat man zugleich die Form 'anderweitig' geschaffen,

<sup>2)</sup> Vgl. Sprachgebrauch S. 384.

<sup>3)</sup> Schmeller Wtb. 4, 57.

<sup>4)</sup> Auch in diesem Worte, wo sich der ursprüngliche Vokal des Part. Präs. erhalten hat (ahd. mhd. heilant, von heilan, heilen), ist früher, beiläufig bemerkt, 'Land' vermutet und das ganze als 'Landheiler' ausgelegt worden; schon Otfrid sagt: 'Er geheilit thiz lant, hei3 inan ouh Heilant'.

<sup>5)</sup> Vgl. jemand, niemand (mhd. ieman, nieman).

<sup>6)</sup> Grimm Gramm. 3, 217. Vgl. Jütting Bibl. Wtb. 213. 214.

nicht als je und Stund, was Adelung mit Vergleichung des niederd, upstund (zur Stunde) für unzweiselhaft hielt, verstanden werden: das mhd. iezunt ist nichts als eine Verlängerung von iezo, iezuo 1). Ungefähr hat durch Vermischung der Präp, ohne mit der negativen Vorsilbe unseine heutige Gestalt erhalten; früher wurde ohngefähr geschrieben 2), d. i. mhd. ane gevaere, ane var (varen, nachstellen), welches eigentlich 'ohne bösen Vorsatz' bedeutet. Der in deutscher Rede und Schrift unter Gebildeten bekannte lat. Ausdruck sub rosa, im Vertrauen, soll von einer Abteilung des berühmten Bremer Weinkellers, unter deren Decke eine Rose gemalt ist, herrühren 3), während von anderer Seite4) statt dieses Weinkellers die Speise- und Conventsäle der Klöster für dasselbe Verhältnis in Anspruch genommen werden: diese geschichtlichen Nachweise bei Seite gestellt, genügt es zu wissen, daß die Rose das Sinnbild der Vertraulichkeit ist 5). Die Redensarten 'bis in die Puppen' und 'Das geht über die Puppen' haben folgenden historischen Hintergrund: am sogenannten großen Stern im Berliner Tiergarten standen früher antike Statuen, vom Volke Puppen genannt, jenseits deren fast alles wüste lag; die Entlegenheit des Platzes gab den Berlinern Anlaß den Begriff 'zu weit' durch jenen Hinweis sinnlich zu veranschaulichen 6). Durch das Lessingsche gewandsweise ver-

<sup>1)</sup> Grimm Gramm. 3, 120. 217. Wtb. 42, 2322 fg. Frommann 2, 140.

<sup>2)</sup> Vgl. umgekehrt die unrichtigen ältern Formen ohnlängst, ohngeachtet f. unlängst, ungeachtet.

<sup>3)</sup> Brem. Wtb. 6, 260 ('Dat blift under der Rose').

<sup>4)</sup> Adelung Wtb. 3, 1158. Vgl. Scheible Kloster VI, 733.

<sup>5)</sup> Heyse Fremdwörterb. 8082; vgl. Grimm Rechtsalt. 941. Auch im Engl. ist der Ausdruck vorhanden; in Bulwers Pelham kommt vor: 'under the rose be it spoken'.

<sup>6)</sup> Büchmann Geflüg, W. 413. 414. Der richtige Berliner 48b. Bonn. Zeit. 1880 Nr. 35 S. 139.

anlaßt, hat man den familiären Ausdruck quantsweise als Verderbnis aus jener Form betrachtet 1), während das Verhältnis sich vielleicht umkehrt: gewandsweise scheint in der That Verhochdeutschung des nicht verstandenen niederd. quantswîs (zum Scheine, dem bloßen Ansehn nach) zu sein, welches vermöge der mnl. Form quansîs vermutlich auf lateinischem Grunde (quasi? quam si?) fußt 2), aber deutlich an das Subst. quant, Schein, angelehnt ist 3). Durch die Verwechselung von für und vor, die auch sonst häufig vorkommt, namentlich in Niederdeutschland, wo die Volkssprache beide nahe verwandte Wörter nicht zu unterscheiden vermag, wird anstatt des richtigen 'fürlieb nehmen' (mhd. vür guot, verguot nëmen) fast häufiger 'vorlieb nehmen'4) gesprochen und geschrieben. Die Wörter entgegen, entlang, entzwei sind nicht, wie es den Anschein hat, mit ent- zusammengesetzt, gründen sich vielmehr auf eine Ver-

<sup>1)</sup> Grimm Reinh. Fuchs 281. 282. Weinhold Dialektforsch. 82. Vilmar Idiot, 125. Aus einem ältern Schriftsteller führt Schmeller 4, 103 an: 'Die Jesuwiter haben überall das Prae und sind die *Quantesten*' (Gewandtesten). Ueber *gewandsweise* und *quantsweise* vgl. insbesondere die umständlichen Erörterungen von Regel und Walther im Korrespondenzbl. d. V. f. nd. Spr. 5, 20—24.

<sup>2)</sup> Strodtmann Idiot. Osnabr. 174 bemerkt, daß der gemeine Mann 'quasi vero' in demselben Sinne wie 'quantswîs' brauche; vgl. Richey Idiot. 198.

<sup>3)</sup> Brem. Wtb. 3, 395. Heynatz Antibarb. 2, 53. Schiller Progr. Schwerin 1867 S. 13. Schiller u. Lübben Mnd. Wtb. 3, 395 fg. 6, 239. 240; vgl. verquanten (zum Schein verhehlen) in Stalders Schweiz. Id. 2, 251. In der westfäl, Mundart (Woeste 152a. 294a) heißt es 'verkwans, för quans', in der köln. (Hönig 130b) 'per Quanzius'. Quant hat auch die persönliche Bedeutung von Bursche, Schalk, z. B. ein curioser Quant; vgl. Brem. Wtb. 3, 394. Schmidt Westerw. Id. 152. Frommann 6, 280. Jütting Essays 151. Korrespondenzbl. d. V. f. niederd. Sprachf. 6, 55.

<sup>4)</sup> im gewöhnlichen Leben 'verlieb' (nicderd. verleif) und dafür zuweilen 'verliebt' (Grimm Wtb. 41, 769).

bindung mit der Prap. in 1): entgegen lautet im Mhd. engegen; von entlang (in die Länge, engl. along) stehen altd. Formen nicht zu Gebote; entzwei<sup>2</sup>), mhd, enzwei, heißt im Ahd, in zuei (Teile oder Stücke). In einem andern mhd. Worte ist aus en (in) mit der Zeit hin geworden: denn unbestritten gründet sich hinweg auf enwec; vgl. oberd, 'aweg' und engl, 'away'3). Obwol der Ausdruck 'nach Noten' (tüchtig, stark), z. B. schimpfen, prügeln, als von den musikalischen Noten hergenommen verstanden werden kann<sup>4</sup>), scheint doch die Vermutung Regels<sup>5</sup>), daß nur Anlehnung an 'Noten' stattfinde und im Ursprung ein ahd. 'nach nôtin', gleichsam 'nach Nöten' (vgl. mit nôti, bî nôti, nôtin; nôti, violenter, vehementer), anzunehmen sei, voller Beachtung wert zu sein. Die zwar nur noch in Mundarten recht eigentlich und ungemein lebendige, aber zuweilen doch auch in der vertraulichen Schriftsprache erscheinende temporale Adverbialpartikel als in Beispielen wie: 'Er kommt als Sonntags zu uns' ist aus alles (alle3), Acc. von all, zusammengezogen<sup>6</sup>). Nachdem schon Adelung ein temporales nur (vor einem Augenblicke, ganz eben) in einem Satze wie: 'Nur jetzt erklärte mir der Kriegszahlmeister' (Lessing) von dem ausschließenden nur (ni wâri,

<sup>1)</sup> Vgl. 'Entspekter, entfahmt' (infam) bei Fr. Reuter.

<sup>2)</sup> Einer aussührlichen Besprechung würdigt dies Wort M. Müller Vorles. 2, 234; vgl. 553 Anm. 6.

Vgl. Schmid Schwäb. Wtb. 33. Schmeller Wtb. 4, 45.
 A. I, 91. Behaghel Germania 23, 263. Grimm Wtb. 42, 1535.

<sup>4)</sup> Vgl. Grimm Wtb. 7, 903.

Ruhl. Mundart 244 fg. Vgl. Leipz. Ill. Zeit. 1881 Sept. 17
 246°. Daheim 1888 S. 207.

<sup>6)</sup> Daß 'alls' geschrieben werden müsse, wie außer Adelung auch Weigand Wtb. 1, 30. 31 lehrt, leuchtet nicht ein: der Auswurf des einen Kons. hat genug Analogien, z. B. Abt (mhd. abbet), Wams (früher Wammes), Samt (Sammet), Hans (Johannes), Taft (Taffet); vgl. Sprachgebrauch S. 15.

newaere, enwaere 1), wärs nicht, es wäre denn) getrennt hatte, ist diese Sonderung von Weigand2) umständlich begründet worden: jenes nur scheint durch Zusammenziehung aus nûwer zu entspringen, dem Komparativ des mitteld, nûwe, neu, mithin eigentlich nuper (eben) zu bedeuten. Die Schreibung nehmlich statt nämlich oder nemlich taugt nichts, da das Wort mit nehmen (vgl. dagegen vornehmlich) keine Gemeinschaft hat, sondern von Name, wo kein h am Platz ist, herrührt. Unser heutiges indes, indessen enthält die Prap. in nur scheinbar; die ahd. Form innandes lehrt, daß der erste Bestandteil das Adv. innen, inne ist3). Weil man irrtümlich angenommen hat, indes und unterdes seien verkürzte Formen von indessen und unterdessen, wird weit überwiegend indeß (ss), unterdeß (ss) geschrieben; nun aber weist sich dessen vielmehr als eine erst im Nhd, eingetretene Verlängerung von des aus, dem Gen. von das, der in deshalb, deswegen meist unentstellt bleibt. Wie dessen zu des, genau so verhält sich wessen zu wes; man schreibe daher weshalb, weswegen.

## Andere Wortarten.

Die Konjunktion entweder ist mit Verschluckung des i<sup>4</sup>) aus eintweder<sup>5</sup>), eindeweder (eins von beiden) entstanden, hat also mit der Vorsilbe ent- an sich nichts zu thun<sup>6</sup>).

Obgleich die zur Präposition erhobene Partizipialform während mit dem ital. durante, frz. durant (und pen-

<sup>1)</sup> Schleicher Deutsche Spr. 288.

<sup>2)</sup> Wtb. 2, 287; vgl. Lexer in Grimms Wtb. 7, 1008.

<sup>3)</sup> Heyne in Grimms Wtb. 42, 2083, 2109. Wilmanns Deutsche Gramm. S. 154.

<sup>4)</sup> Vgl. en f. ein in der mündlichen Rede.

Diese Form steht noch in 'Der Teutschen Sprach Ehren-Krantz' vom J. 1644 Vorrede S. IV.

<sup>6)</sup> Grimm Gramm. 3, 38. Wtb. 3, 332. 647.

dant), engl. during, verglichen werden kann, scheint sie diesen Wörtern doch nur nachgebildet zu sein; ihr eigentlicher Ursprung liegt in der Konstruktion des absoluten Partizips, wie: währendes Krieges (Lessing), währendes Druckes (J. Grimm), währender Arbeit (Schleiermacher), indem die Wörter währendes, währender als während des, während der gedacht und so zerlegt wurden 1).

Verglichen mit dem mhd. anderhalp, enthält das nhd. Zahlwort anderthalb zwar unorganisches t, aber nicht dasselbe, welches in meinethalben, deinetwegen steckt, vielmehr ein nach falscher Analogie der Ordinalien (viert, fünst) hinzugefügtes, als ob neben zweit nicht ander sondern andert<sup>2</sup>) das Ordinale der Zweizahl wäre.

Ausrufe<sup>3</sup>). Das dem familiären Tone gewisser Gegenden eigene *mein*<sup>4</sup>) kann nicht für *meine* (ich meine) stehn, weil die Mundarten, in denen das Wort zu Hause

I) Aus präpositionalen Konstruktionen wie 'in währendem Streite, unter währender Mahlzeit' erklärt sich die Rektion des Dat., welcher statt des bessern Gen. mitunter auch bei guten Schriststellern angetroffen wird. Die thüring. Mundart sagt, wie mir Prof. Regel schreibt, 'inwährend dem Regen'; in Leipzig (Albrecht S. 232a) heißt es nach älterer Weise noch 'im währenden Regen'.

<sup>2) &#</sup>x27;Andert' findet sich bei Abraham a. S. Clara und einzelnen andern ältern Schriftstellern, auch heute noch mundartlich ('annert'); s. Schmeller Wtb. 1, 75. Herrigs Archiv 60, 426a. Zu anderthalb vgl. Frisch Wtb. 1, 27c. Jolly Sprachwiss. 84. Der kenntnisreiche Verfasser des Aufsatzes 'Zur deutschen Volksetymologie' in der Köln. Zeit. 1877 Nr. 220 Bl. I führt als ähnliches Beispiel die neuere Uebersetzung des lat. lustrum durch 'Jahrfünft' an, dies Wort sei nach 'Jahrzehnt' gebildet, worin die Ordinalzahl nicht stecke. Die Sache verhält sich so: Jahrzehent ist ein Zehent an Jahren und den Wörtern 'Jahrhundert, Jahrtausend' nachgebildet, die Form Jahrfünft beruht auf Analogie; vgl. Grimm Wtb. 42, 2249.

<sup>3)</sup> Eine reiche Sammlung gibt Stöber in Frommanns Ztschr. 2, 501 fg. 4, 462 fg.

<sup>4) &#</sup>x27;Mein ! sollte wol der Wein noch fließen?' (Goethes Faust).

ist, im Vokalismus widerstreben; der Ausruf, an sich das Possessivpron, der 1. Pers. Sing., wird auf euphemistische Ellipse des Namens Gottes oder des Wortes Eid zu beziehen sein 1). Ueber den Ursprung der Beteurung meiner Six, mein Sixchen haben sich verschiedene Ansichten Geltung zu verschaffen gesucht: während einige ein verkapptes meiner Seel annehmen, wollen andere den Schwur' des Sachsen bei seiner Nationalwaffe, mîn säks, zu Grunde legen; am meisten befriedigt die Erklärung, daß Six aus sechs entstellt sei, wie denn auch meiner Sechs 2) gehört wird, der Ausruf rühre von der sogenannten Besiebnung, (Ueberführung vor Gericht durch sieben Zeugen) her und bedeute 'ich und sechs, ich selbsiebenter'3). In der Versicherung 'bei Leibe nicht' gebürt dem Subst. nicht die heutige Bedeutung, sondern die ältere von 'Leben' (mhd. lîp, alts. lîf); vgl. Leibzucht u. Lebzucht (S. 321) sowie das eigentlich tautologische 'Leib u. Leben' 4). Das 16. und

<sup>1)</sup> Schmeller Wtb. 2, 592. Weigand Wtb. 2, 135. Jänicke Ztschr. f. d. Gymn. 1871 S. 745. Vgl. Gombert Progr. Gr.-Strehlitz 1876 S. 19. Lexer Kärnt. Wtb. 188. Grimm Wtb. 6, 1919, 1920. Anstatt 'mein Eid' heißt es mit absichtlicher Verdrehung auch 'mein Eichel' (M. Höfer Volksspr. in Oesterr. S. 136. Schmeller 1, 18. Frommann 3, 465. Schweiz. Idiot. v. Staub u. Tobler I, 73). Beim engl. Volke findet sich, entsprechend der Erklärung des deutschen Ausrufs, my, oh my (Hoppe Suppl. Lex. 2812. Baumann Londinismen 115b).

<sup>2)</sup> Mit Rücksicht auf diese Form werde noch folgende zwar wenig wahrscheinliche, aber nicht übel klingende Mutmaßung mitgeteilt: 'meiner Sechs' sei nichts als ein schlechter Witz, nemlich eine Doppelung von 'meiner Drei', d. h. nach mundartlicher Aussprache 'meiner Treu'.

<sup>3)</sup> Bacmeister Germ. 12, 476 fg. In Schlesien, wie Lexer Ztschr. f. vergl. Spr. 14, 392 bemerkt, gilt auch 'meiner Sieben'; dasselbe ist in der Oberlausitz der Fall. Vgl. Leipz. Illustr. Zeit. 1881 S. 430°.

<sup>4)</sup> Grimm Wtb. 6, 581, 582. Thimm Progr. Bartenstein 1874 S. 29.

17. Jahrh, kannten einen der Beteurung und nachdrücklichen Hervorhebung dienenden Gebrauch des allein stehenden Subst, Leiden 1), welches an sich das Leiden Christi bezeichnete; da der unverstandene Ausdruck später vereinzelt in 'leider' umgeändert wurde, so scheint es, daß die heutige Verbindung 'leider Gottes' in ihrem Ursprung als "Leiden Gottes' gedacht werden muß2). Fluchende wissen das Wort verdammen, welches ihnen selbst unbehaglich sein mag, dadurch zu verstecken, daß sie auf die Anfangssilbe 'ver' andere unschuldige Wörter folgen lassen, wie: 'Gott ver-Danzig, Gott ver-Danneboom, Gott versorge mich, Gott verdopple mein Traktament'3). Der Name des höchsten Wesens pflegt aus Scheu in Kotz und besonders Potz, z. B. Potz Welt, Potz Element, Potz Wetter 4), statt Gotts Welt (Gotts Allewelt), Gotts Element, Gotts Wetter, welche daneben üblich sind, entstellt zu werden; bei Hans Sachs kommt Potz Leichnam vor, wofür heute in Baiern Gotts Leichnam gesagt wird, eine Beteurung bei des Herrn Leib (vgl. Frohnleichnam) oder der geweihten Hostie (corpus Christi); Luther schreibt Box Marter f, Gottes Marter 5). Potz Sapperment mit zwiefachem Euphemismus bedeutet Gottes Sakrament; auch heißt es allein sackerment und sapperment nebst schlapperment, ferner sackerlot und sapperlot ). Das familiäre O Gitt, auch Egitt, scheint nichts als

<sup>1)</sup> Beispiele in Grimms Wörterb. 6, 667.

Vgl. meinen Aufsatz in der Ztschr, f. d. Alt, 30 (N. F. 18)
 417 fg.

<sup>3)</sup> Zarncke Centralbl. 1879 Nr. 47 S. 1538. Albrecht Leipz. Mundart S. 125. Vgl. Schmidt Progr. Minden 1873 S. 32.

<sup>4)</sup> Vgl. 'Potz Stern, was das für Zeug ist!' (Lessing). Noch andere Verbindungen mit Potz führt Stöber auf in Frommanns Ztschr. 4, 462 fg. 7, 469 fg.; vgl. Weinhold Weihnachtspiele u. Lieder S. 222. Schaible Stich- und Hiebworte S. 42.

<sup>5)</sup> Dietz Wtb. 335b.

<sup>6)</sup> Vgl. Adelung Wtb. 3, 1242. Frommann 2, 280. 3, 185. Gombert Progr. 1877 S. 11. Vilmar Idiot. 337.

ein verhülltes O Gott zu sein1). Wahrscheinlich steckt selbst in dem Ausruf 'meine Güte' ursprünglich 'mein Gott'; vgl. das engl. 'my goodness' (S. 76). Eine Verbindung des Namens Gottes mit dem des Fürsten der Finsternis offenbart der Ausruf Gotts Teufel, wofür aber häufiger Gotts Tausend und mit zwei Glimpfwörtern Potz Tausend2) gebraucht wird; denn daß Tausend hier wirklich den Teufel bedeutet, leidet kaum einen Zweifel, zumal da man neben und anstatt 'der Teufel' häufiger 'der Tausend' und 'daß dich der Tausend' hört. Während J. Grimm der Ansicht war, daß in dem zweiten Teile des Ausrufs Potz Vellen ebenfalls der Teufel stecke, d. h. seine mhd. Benennung vâlant, spricht mehr für eine Beziehung auf den heiligen Valentin, bei dem häufig versichert, der vorzüglich als Helfer in der Fallsucht<sup>3</sup>) angerufen wurde. Die Zahl der sonstigen Verdrehungen des Wortes Teufel ist in Ausrufen, Beteurungen, Flüchen, Verwünschungen ungemein groß, namentlich: Deiker, Deikert, Deuker (niederd. Düker), Deister, Deutscher, Deixel4); jedoch wagen es diese

<sup>1)</sup> Frommann 2, 24 fg. Der Engländer hat das ähnlich entstellte 'Egad'.

<sup>2)</sup> Der gehäufte Euphemismus 'Potz Tausend Sack voll Enten' erscheint 1644 in dem genannten Buche 'Der Teutschen Sprach Ehren Krantz' S. 9, auch bei Moscherosch (Frommann 2, 504), schon früher in den Schwänken des 16. Jahrh. (Goedeke S. 194) und in anderer Verglimpfung 'Potz Tausend Sack am End'.

<sup>3)</sup> das fallende, die Valentinskrankheit, mit wortspielendem Bezug; vgl. Wackernagel Germ. 5, 296. Kl. Schr. 3, 104. Frommann 6, 2 fg. Grimm Wtb. 12, 7.

<sup>4)</sup> Vilmar Idiot. 410. Frommann 2, 298. 3, 252. Grimm Wtb. 2, 824. 910. Schmeller Wtb. 1, 432. Germania 15, 416. Ztschr. f. d. Alt. 11, 170. Auch heißt es Teufhenker, Deubhenker, Deiffenker, Deiphenker, wo sich außer 'Henker', wie es scheint, 'Dieb' einmischt; s. Strodtmann Id. Osnabr. 38. Schmidt Westerw. Id. 253. Stürenburg Ostfries. Wtb. 35b. Frommann 2, 501 fg. 3, 352. Weigand Wtb. 1, 245. Vilmar Id. 68. Kleemann Progr.

Glimpfwörter nur selten in der Schriftsprache aufzutreten. Auch bei dem Namen Jesus finden sich Entstellungen, die wenigstens zum Teil zugleich als Verhüllungen zu betrachten sind 1): neben O Jesses und Herrjes wird häufiger O Je und Herrje gehört; O Jemine ist wol ebensowenig aus O Je min Je oder aus dem lat. O Jesu domine hervorgegangen, wie O Jerum auf den westfäl. König Jerome zu beziehen 2), sondern beide werden euphemistische Variationen von O Jesus sein.

Quedlinb. 1882 S. 23<sup>b</sup>. In Ostfriesland (Kern und Willms S. 121) wird der Teufel Saterdag, d. i. eigentlich Samstag, genannt, wie man merkt, im Gedanken an 'Satan'.

- 1) Vgl. Schmeller 2, 262. Lexer Kärnt. Wtb. 151. Frommann 1, 298.
- 2) Dieser König wurde umgekehrt spottend 'König Jerum' geheißen, z. B. jeden Augenblick in dem Gedichte mit dem witzigen Titel 'die Jeromiade', welches nach dem Sturze jenes Bonaparte herauskam.



## Register.

ā- altd. 275. à bandon altfrz. 40. a pot he carries engl. 69. A Schand is 154. Aalraupe, Aalruppe 252. aamborstig holl. 81. Abacata, Abacate amerik. 146. abandonner frz. 40. A. B. C. frz. 52. Abdecker 127. abe stroufen mhd. 326. Abendtheuer 4. 317. Abenteuer 4. 317. aber 209. 213. 322. Aber 151. Aberacht 322. Aberglaube 322. Aberraute 260. Abessinien 172. abgemergelt 359. abgeschmack 359. abgeschmackt 359. abgewürdigt 125. abgewürgt bair. 125. ablang 101. abluchsen 330. 331. ablugsen 330, 331. Abonnent 243. Abraham, könnt ich dir helfen 151. Abricose 265. abricot frz. 264.

abrutschen 118, Absalom 108, abschwimmen berlin. 339. Abseite 5. 270. absida mlat. 270. absîte mhd. 270. abspannen 325. abspenstig 325. abstreifen 325. 326. Abstreiter N. 218. Abt 370. abtrücken 149. abtrünnig 328. Abyssinien 172. αβυσσος 172. abzackern 347. Abzucht 271. 272. Abzug 271. acat 71. acceptor lat. 34. Accessor dial. 45. Accinse dial. 45. accipiter lat. 34. accise frz. 44. 45. Accisen 45. accord frz. 45. accordare mlat. 45. Achalm N. 170. achat frz. 71. Acherstraße 172.173. Achim N. 188. Achselwurm bair. 143. ächt 366. Achterstraße 172.173. Achtesnicht N. 212. Achtsnick N. 212.

Achtzehn N. 212. Achtzig N. 212. Ackermännchen 7. Ackermennig 260. Ackerwurz 261. acorn engl. 264. âcvern ags. 246. adder nd. 252. Addresse, addressieren 312. 313. Ade Salv nd. 146. Adebar 119. adelich 365. adelig 365. 'Adelgol neugr. 81. Adelschlag N. 197. Adermennig 260. Aderposaune 129. Aderpussade 129. Adler 250. admirabilis mlat, 230. Admiral 230. admiratus mlat, 230. ador lat. 103. Adresse 312. 313. Adrianmennig 260, Aduch 272. advance engl. 54. adventura mlat. 317. advice engl. 67. Advokatenbaum 146. aegre lat. 323. aegritudo lat. 323. aestivale mlat. 289. äfern 343. Aff N. 224. affa 162.

Affalterbach 197. Affe 8. 9. äffen 8. Affenteuer 94. Affenthal 162. affetucht mnd. 272. Affodill 262. afmarachen nd. 359. afströpen nd. 326. agalastra ahd. 253. agaza ahd. 253. -age frz. 135. Agen dial. 274. agestein, agetstein mhd. 85. άγιο πέλαγος neugr. 81. άγιοκλημα neugr. 81. äyros 36. äyrns 36. agnus lat. 36. agnus castus lat. 36. Agrigentum lat. 31. Ahlenstädt 193. ahnden 345. ähneln 347. ahnen 108. 345. ähnen dial. 347. ähnlich 347. 355. ähnlichen 347. Ahorn 254. ahörnern 254. Ahrenhold N. 201. Ahrenholz N. 201. alyis 27. aigremoine frz. 260. Aimbock 297. ak 274. akran got. 264. Akrat bair, 127. Aktenwahr 127. Aktèr bair. 127. Aktzessor dial. 45. ala- 169. alah 188. 193. Alamannen 169. alausa lat. 105. albercocca ital, 264.

Alberto ital. 79. 80. Albrecht Dürer 153. Alchdorf 188. Aldekott N. 221. Aldenau N. 182. Alefeld N. 208. Alemannen 169. Alemannus lat. 169. Alfred 2. Algebra 301. Alkoven, Alkofen 301. alzewy 27. all and some engl. 67. all in-same engl. 67. all plaster engl. 68. 69. all to na nd. 182. allblaster engl. 68. Allbuch 136. Alle Bot santé 132. Allebatterie dial, 142. allein 360. Alleman N. 42. Allemand frz. 42, 169. Allemannen 169. Allendorf 193. Allerding N. 202. alle7 mhd. 370. Allgäu 218. Allgeyer N. 218. Alligator 251. Alligatorbirnen 146. Allkühmisterei 95. allmählich 4. 360. allmälig 4. 359. Allmosen 85. Allod 269. alls 370. Allweh 129. Almanach 301. Almosen 61. 85. almuosen mhd. 85. along engl. 370. Alpnacht N. 194. als 370. Alsatia N. 169. Alse 105. Alsleben N. 188. Altböttcherstraße178. Amidam 180.

Altbußer 216. Altbüßerstraße 178. Altdorf 188. Alte Eh oberd. 146. Alte Liebe N. 160. Alte Pussade 129. Altebettelmönchstra-Be 178. Altebuttelstraße 178. Alteich N. 197. Altekläre mhd. 92. Altena 183. Altenreif N. 189. Altenstädt 193. Altepetristraße 178. Alter Saft dial. 146. Althee 145. 146. Altmann N. 166. Altmühl N. 168. Altmuna ahd. 168. Altnau N. 183. Altona 182. 183. Althort N. 175. Altripp N. 189. Altrock N. 224. Altthee 146. Altweibersommer 197. 198. Altwein N. 201. am 98. Amacht 106. amächtig 275. âmaht mhd. 275. Amakker 106. Amanapure and. 195. amandier frz. 49. Amarantenweg 157. Amazonenberg 166. Amazonenfluß 169. ' Aμαζόνες 28. Amberg N. 186. Amboß 257. amburere lat. 33. Amelungstraße 180. Amen N. 219. Amend 94. Amend, Ament N.219. Ameng N. 219.

amiral 230. amir-ul-ma arab. 230. Amlunggasse 180. Ammann 128, 216. Amme N. 203. Amme dial. 128. Ammfrau dial. 128. Aunoywaros 79. Ammon N. 216. amnistie frz. 50. Amoneburg 195. Amorbach 198. Amoriter 139. Amtfrau dial, 128, äuvlov 180. an 169. Anacker N. 208. analeiks got. 355. aname mhd. 275. anan got. 345. anberaumen 331. anbrechen 22. ancient engl. 66. Andacht 103. andario span. 7. Andau dial. 272. Andauche 272. Andauer N. 219. anden mhd. 345. anden gang dän. 366. Ander N. 207. anderfahrt schweiz. 366. andermal 366. Andernach 194. Anders N. 207. andert 372. anderthalb 372. anderweide mhd. 366. anderweit 366. 367. anderweitig 367. anderwerbe mhd. 366. andrâdan alts. 89. âne mhd. 208. âne gevaere, âne vâr mhd. 368. Anefeld N. 208. anelîch mhd. 355. anen mhd. 345.

anfractus lat. 32. Anfuß 257. angeli u. Angli 86, angelich dial. 355. angelik mnd. 355. Angelika 206, Angelmund 260. Angermennig 260. angeschirrt 124. Anglesea engl. 75. Anglitz 117. Anhalt 96. 106. anheischig 359. Anhelm N. 208. Anhut N. 208. Animus 108. Anklamer 106. anleichen dial. 347. Ammacht Anmacht, 275. Anname 275. anne Wand, anne Där 151. Annegele N. 206. anormal frz. 44. anrüchig 358. anruchte, anruchtig mnd. 358. anrüchtig 358. Ansbach 186. Anschar N. 125. 176. Anschofisch 130. Ansin, Ansinn N. 208. Ansorge N. 208. Anstand 141. anstechen 22. Antauchen dial. 272. Antfelden N. 208. antheij mhd. 359. Arθηνα neugr. 81. ανθόλοψ 248. Antilope 248. Antlitz 83. 117. antlutti ahd. 83. antluzi ahd. 83. Antonomie dial. 132. Antorf N. 98. Antrift N. 168. antwere mhd. 91.

Antwerpen 98. Anwies 120. anygoat engl. 76. anzapfen 22, 23. apen nd. 9. apengeter nd. 9. apenkrôs nd. 9. Apfelförtchen 296. Apfelirang N. 197. Apfrikusen dial. 117. Apollo 155. Apollonienmarkt N. 178. 179. Apostelwein 300. Apostolorum 304. apothecary engl. 69. Apotheken 99. Appelkosen dial. 117. appellieren 107. 108. Appelquint 129. appentis frz. 69. appleplexy engl. 68. Aprikose 117. 264. Aprilwurzel 129. apsis 270. arancia mlat. 43. arbalète frz. 276. arbalist engl. 276. arbalista mlat, 276. arban altfrz. 46. arbour, arbor engl. 67. archal frz. 30. Archenholz N. 201. architectura lat. 32. des Arcs frz. 49. arcuballista mlat. 276. argenwân 260, Argepassarge 129. Aristotelis holwort mnd. 262, Armbrust 5. 100, 276. Armegecken 153. Armejacken 153. Aquérios 29. 30. Armenseul N. 183. armes westf. 85. Armin N. 205. armuosen mhd. 85. Armut 319.

Arnold 201. Arnwaldt N. 201. Arqueneuf frz. 48. Arrestand 235. Arrestant 235. Arrestat 235. arrièreban frz. 46. arrowblasterengl.276. arstifulên ahd. 289. Artoffel dial. 125. des Arts frz. 49. arzatie mhd. 16. arzen 16. Arzenei 16. arzerinne 16. arznen 16. Arzt 16. arzung 16. Ascafa, Ascapha N. 162. 183. Ascalonicum lat. 258. Asche N. 203. -asche, -asch 135. Aschlauch 258. asfiori ital. 263. ask engl. 346. Asmushausen 195. asparagus engl. 57. Assel 143. assise frz. 45. assistieren 99. Astfalk N. 217. Asthöfer N. 213. Asthöwer N. 213. astlâk nd. 258. at a venture engl. 55. at one engl. 54. Αταυβας 30. Atmungsfähre 135. atone, atonement engl. 54. attain engl. 56. attaint engl. 56. Attentäter 243. Atterminz 101. Aubart N. 203. áud got. 203.

-auf in alten N. 204.

äufern bair. 343.

Aufkläricht 100. aufmandeln südd.239. aufstiefeln 289. Augbraue 273. Augenbran 273. Augenbraue 273. Augenbraun 273. Augenbraune 273. Augenglied 273. Augenlid 273. Augenlied 273. Augenzahn 247. áugjan got. 332. augstein 85. Augustus 242. aukanafn nord. 312. Auland 269. aurichalcum lat. 30. aurora lat. 33. aurtigards got. 53. aurum lat. 33. ausecken 333. Ausfahrt dial, 118. ausgemergelt 359. aushunden schweiz. 24. Ausländisch Moos 129. ausreißen 23. Aussats 274. Ausschlag 274. auster lat. 33. Austerhellen N. 219. Austermühle N. 219. Austerwischen N.219. Auswart, Auswärts 118. aut aut 134. aut oder naut 134. autres chiens frz. 51. avancer frz. 54. avantage frz. 54. avarie frz. 321. aver nd. 209. Averbeck N. 209. Averdieck N. 209. avontuur holl. 317. avviso ital, 67. awar arab. 321.

away engl. 370.
aweg oberd. 370.
'Azia neugr. 81.
Axthelm 277.
ayes and noes engl.
64.
ayß dial. 175.

B.

baccalarius mlat. 37. baccalaureus nlat. 37. Bachamsel dial. 6. Bachanten 105. Bacharach 194. Bachbohne 262. Bachbunge 262. bachelier frz. 37. bachelor engl. 37. Bächelsgrün N. 188. bachen 221. Bachenschwans N. 6. Bachhaus N. 221. Bachhus N. 221. Bachofen N. 221. Bachstelze 6. Bachus N. 221. Bachvogel dial. 6. bacillarius nlat. 37. bacinetum mlat. 278. Backe N. 203. Backes N. 221. Backhaus N. 221. Backofen N. 159. Backs N. 221. Badeborn N. 196. Badeleben N. 189. Badenheuer N. 213. Bag of nails engl. 72. baisse frz. 154. Baissemarc 154. Balbuz 109. Baldauf N. 204. Baldewein N. 201. Baldrian 157. Baldus N. 204. Balke N. 203. Ballauf N. 204. Ballerjan nd. 157.

| ballista mlat. 276.<br>balrôse westf. 137.<br>Balschmidder N. 213.                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| balrôse westf. 137.                                                                 |
| Balschmieder N. 213.                                                                |
| Balschmiter N. 213.                                                                 |
| Balschmiter N. 213.<br>balstürig nd. 137.<br>balvavêsei got. 41.                    |
| balvavêsei got. 41.                                                                 |
| Bancos Geist 100.                                                                   |
| Bancos Geist 100.<br>Bandschläufe 288.                                              |
| Randechleife t 288                                                                  |
| Rangenett 122                                                                       |
| Bankier 100                                                                         |
| Banker 109. Bankradz N. 206. Bankrath N. 206. Bankroth N. 206.                      |
| Bankrath N 206                                                                      |
| Bankroth N 206                                                                      |
| banque maritime frz.                                                                |
| 50.                                                                                 |
| bar 359.                                                                            |
| Barbarei N. 171, 172.                                                               |
| Barbus 109.                                                                         |
| Rardenheuer N 212                                                                   |
| Bardenheuer N. 213.<br>zu baren treiben 341.                                        |
| Bärenklau N. 153.                                                                   |
| Barfleur frz. 47.                                                                   |
| hariaildes 07                                                                       |
| barigildus 97.<br>barm mhd. 362.                                                    |
| barmen mhd. 362.                                                                    |
| harmherria 262                                                                      |
| barmherzig 362. barn mhd. 341.                                                      |
| Dart O                                                                              |
| Bartel 338. Bartel dial. 117. 118. Bartholz N. 201. Bartolt N. 279. Bärwald N. 201. |
| Rartel dial 117 118                                                                 |
| Rartholz N 201                                                                      |
| Rariolt N 270                                                                       |
| Räervald N 201                                                                      |
| Rammasser N 226                                                                     |
| Rägnein N 201                                                                       |
| Barwasser N. 226,<br>Bārwein N. 201,<br>Bārwinkel dial, 70,                         |
| Bärwolf 244.                                                                        |
| Baselorum, Basilo-                                                                  |
| ***** 204                                                                           |
| rum <u>304.</u><br>Basiliskenpflaster                                               |
| sächs. <u>145.</u>                                                                  |
| bassen 248.                                                                         |
| Bast N. 207.                                                                        |
| basûne mhd. 88.                                                                     |
| batador span. 57.                                                                   |
| batadour frz. 57.                                                                   |
| Batengel 262.                                                                       |
| bâtiment frz. 57.                                                                   |
| 3/1                                                                                 |
|                                                                                     |

```
battifredo ital. 77.
battle-dore, battle-
  door engl. 57.
battlement engl. 57.
Baucharit 102,
Bauchgrimmen
                 274.
  275.
Bauchkrimmen
                 274.
  275.
Bauchkrümmen 275.
Bauchsack N. 227.
Bauchspies N. 228.
Bauchweizen 57.
Baufalter dial. 144.
Baufink N. 223.
Bauzalis,
           βαυχάλιον
  285.
baumantje, bomantje
  nd. 7.
Baumbast 130.
Baumseide 130.
Bauvogel 7.
Bax N. 221.
B. C. frz. 52.
beaupré frz. 46.
-becher in N. 218.
beckenhûbe mhd. 278.
beckenslaher mhd.
  179.
Beckschlagergasse
  179.
bedauern 5. 326.
Bedburg 196.
bédeau frz. 234.
Bedfordshire engl.
  106.
bedutzt 342.
beefeaters engl. 70.
Beerblank 142.
Beere 142.
Beergrih 142.
Beerhold N. 201,
befahren 327.
Befana ital. 80.
befehlen 5. 326.
befehligen 326.
Befelich 326.
beffroi frz. 77.
begarmudi arab. 265.
```

```
begleiten 326. 327.
beglitten 326.
bégueule frz. 8.
begunde mhd. 93.
behaft 358.
behaftet 358.
Beidermann dial. 13 L.
Beiderwand 131.
Beifuß 257.
Beinfalter dial. 144.
Beinsterz dial. 7.
beipoß oberd. 257.
Beisamen 129.
Beischaf 101.
Beisenherz N. 209.
Beispiel 314.
Beissenhirtz N. 209.
Beiswind 102.
Beiße dial. 258.
beigen mhd. 292.
Beißker 252. 253.
Beißkohl dial. 258.
Beißschaf 101.
Beißwind 102.
Beißwurm 253.
beiweilen 367.
beizen 292.
bejaen 24.
be jahen 24.
bejëhen mhd. 24.
bekannt 122.
bêkesteltje nd. 6.
beklârifunkeln mhd.
  266.
bekleiden 327.
beleiten mhd. 326.
belfredus mlat. 60,
belfry engl. 60.
belhunt mhd. 142.
bell engl. 248.
Bell and Savage engl.
  72.
belle 137.
Belle-Etage 134.
Bellhamer 248.
Bellhammel 248.
Bello N. 142.
Bellrose 137.
beluchsen 330. 331.
```

belugsen 330, 331. Bendorf 189. Beneventum lat. 31. berâmen mhd. 331. Berberei N. 171. Berchtesgaden 188. beredsam 359. beredt 359. beredtsam 359. Benerixa 31. Berenschwerdt 217. berfredus mlat. 60. 77. 301. Bergamotte 265. Bergamottknöpfe 136. Bergeest N. 222. bergeronnette frz. 7. Bergfriede 301. Berglicht N. 194. Berholz N. 201. Berlin 182. bern mhd. 359. Bern mhd. 86. Bernhard 190, 191. Bertel N. 79. Bertram 261. berüchten 358. berüchtigen 358. berüchtigt 358. besace frz. 60. Bescheid N. 190. Beschop N. 216. beschreiten 23. beschwichten 331. beschwichtigen 331. Beseler N. 218. Besen 235. Besenbruch N. 190. Besenhausen 190. bestallt 358. bestalt 358. beste 365. bestreiten 23. bestriden nd. 23. Betabûr altd. 196. betauern 326. Bete 258. betedigen 331.

beteem engl. 327. beteidigen 331. betemen plattd. 327. bethätigen 5. 331. Bethlehem 96. 106. Betist 126. betschat mhd. 282. Bettberg N. 196. Bettelrain 97. Bettenhausen 106. Bettführ N. 209. Bettingen 106. Bettschlagergasse 179. betûren, betiuren mhd. 326. beurré-blanc frz. 142. beurré-gris frz. 142. bevelhen mhd. 326. bewilen mhd. 367. bewillkommen 331. bewillkommnen 331. bezähmen 327. Bezeigung 322. Bezeugung 322. bezichtigen 4. 327. bezüchten 327. bezüchtigen 4. 327. Bibelapthek 123. Biber 257. 258. Biberach 184. Biberius N. 36. Biberklee 257. Biberkraut 257. Bibernelle 258. Biberwurz 257. BiBlos 29. bîbô; mhd. 257. Bibra N. 184. Bîburg 184. Bickelhaube 277. 278. biderb, biderbe 352. Biebrich 184. Biedenkopf N. 187. bieder 352. Biefstück 135. biegen (ein Paroli) 337.

Biensee N. 219. Bienwald N. 219. Bieraustauf 153. Biereule dial. 104. Biergelde 97. Bierhals N. 201. Bierhold 104, 201. Bierholer 104. Bierholz N. 201. Bierlingen 190. Biernoth N. 203. Bierstadt 191. Bieße 258. bieten (ein Paroli) 337. biever mhd. 257. bigott 356. Bild 271. Bilgrinescella 190. bilix lat. 286. billich 365. billig 365. Billig N. 203. billow engl, 161. bîmente mhd. 88. bîminze mhd. 88. binekar mhd, 284, 285. bir mhd. 142. Birne 142. Birneblank dial, 142. Birne-Gries dial 142. Birolf 104. bis 367. bisant mhd. 30. Bisantium N. 30. bischen holst. 125. Bischkop N. 216. Bischkopf N. 216. Bischof 92, 101, 216. bischolf mhd. 92. biscuit frz. 292. bîse mhd. 102. bisen 253. Bismarck 154. bîspel mhd. nd. 314. bissac frz. 60. bissen westfäl. 253. bisweilen 367. Biswurm 253. Bienenkorb 284. 285. Bisschaf 101.

bitesheep engl. 101. Bittation 124. Bitterauf N. 204. Bitterfeld N. 96. Bitterzilje dial. 125. bizarr 356. Blackheath engl. 74. Blackmonster engl. 75. 76. Blamage 135. Blanchminster engl. 76. Blang Dör Beeren nd. 142. Blankbeer 142. Blanke Schwalbe 157. Blankscheit 290. Blasius 106. blasûne mhd. 88. blau 341. der blaue Montag 307. 308. bläuen 4. 341. Blech 22. Bleche-Botz 155. blechen 22. Bleichröder N. 217. Bleichrodt N. 217. Bleichroth N. 217. Bleidorn N. 224. Bleistraße 179. bleu frz. 46. bleu mourant frz. 146. Bleudorn N. 224. bleuen 4. 341. blîde mhd. 179. bliggvan got. 341. blinden Thorwart vom alten Schott 151. blinzen 348. blitzen 348. bliuwen mhd. 341. Bloedel, Bloedelîn mhd. 87. Blöhdorn N. 224. Blokêtel dial, 136. bloody engl. 77.

Bißwurm 253. bitel mhd. 234. blôtmônadh ags. 14. Blume 114. blümerant 146. Blumersheim 191. blutarm 362. 363. Blutegel 4. 252. blutfremd 363. Blutigel 4. 252. blutjung 363. blutsauer 363. blutselten 363. blutwenig 363. blutt 363. bob engl. 71. Bob engl. 71. bobbies engl. 71. Bobstraße 174. bôc ags. 57. bocal frz. span. 285. Bock 297. 324. Bock- in Ortsn. 222. Bockbier 228, 297. bocken 324. bockenzen 334. Bockesel 153. 154. Bockhacker N. 221. 222. Böcklein 102. Bocksbeutel 319. Bocksbühel 319. Bockshammer N. 227. Bockweizen 57. Bodenheim 93. Bodensee 168. Bodman N. 168. Bofink N. 223. Bofist 138. Böfsteg dän. 135. bôksbüdel nd. 319. Bolle dial. 258. bolz mhd, 89. bombare mlat, 293. Bombasin 130. βόμβος 293. Bommelasche 135. bon pour Nicol frz. 293. bonheur frz. 46. Bonifaciustag 112.

Bonmoutier frz. 47.48. Bonngasse 173. Boppard 194. bor mhd. 331. bor slav. 182. bôr mhd. 332. Borgeest N. 222. Borgesch N. 222. Borgundarholmr171. Bornholm 171. Bornkirsche dial. 141. bornstên mnd. 214. Bornträger N. 214. borse mhd. 260. borst holl, 81. Bosshamer N. 227. Boston engl. 74. bô7en mhd. 227. 257. Bötefür N. 209. boterham holl. 107. bottelrye holl. 55. Botteramisierböss 107. Bottlebridge engl. 74. bouche frz. 35. βουχλέπτης 237. βούτυρον 26. 27. boven nd. 173. 174. Bovengasse 173. Box Marter 374. Böxenwulf dial. 244. Boxhammer N. 227. boxing-day engl. 60. Bramfirst N. 165. Brandenburg 182. Brandus N. 204. Branforst N. 165. brât mhd. 291. Bratenmontag 152. Bratenrock 18. Bratenstipper dial. 18. Bratenweste 18. Bratwurst 219. Braubeere dial, 117. Braumüller N. 299. Braunagel N. 299. Braunbeere dial, 117. Braune Schwarte 158. Braunelle 260.

Braunheil. Bräunheil 260. Braunholz N. 201. Braunkirsche dial. 141. Braunschnitzer 113. Braunschweig 181. Braunwald N. 201. Bräutigam 92. brâwe, brâ mhd. 273. braze engl. 73. Brazenose engl. 73. de brêde Mândach nd. Bredenstrate nd. 179. Breedenstraße 179. Breetgeld N. 227. brehen mhd. 22, 152. Breihahn 299. breisen 227. breiten 179. Breitengasse 179. Breitenstraße 179. Brenneisen N. 211. Brennewald N. 211. Brennhilde 95. Brennholzfelden N. 190. brest mhd. 81. 359. bresthaft 359. Bretstelle dial. 144. Bretzel 144. Breuhahn 298, 299. Breyhan, Breyhahn N. 299. bridal engl. 54. bride-ale engl. 54. Bride's Church engl. 73. bridegromm engl. 92. Bridewell engl. 73. Bridget engl. 73. Bridgewater engl. 74. brieven mhd. 91. 92. brigen südd. 109. Brigete, Erzbrigete dial, 109. brindisi ital. 78. brîsen mhd. 227.

briutegunt mhd. 92. broccoli ital, 119. brochseln dial, 293. Bröckelkohl 119. Brockeln bair, 119. Brocken 293. Brodermühle 162. Brodhahn N. 226. Brodhun N. 226. Broihahn 299. Bronchite frz. 50. Brosamen 293. Brosche N. 206. Brösel N. 206. broseme, brosme mhd. 293. Bross dial, 133, Brotfresser 126. Brotfression 94. Brotmühle 162. Brotsam 293. brown crisis engl. 66. Bruchhausen 190. Bruder Jonathan 71. brûdwîn westf. 54. brüen, brüden nd. 350. brüeven mhd. 92. Brüggestrate nd. 180. brüllend 138. Brünagel N. 299. Brunelle 260. Brunnentrût mhd. 86. Bruno 154. Brunog nd. 154. Brunsiliensalbe 145. Brunsiljen N. 145. Brunsilienholt 145. brunwinkel mnd. 70. brûs mhd. 268, Brust Neujahr 133. bua altnord. 62, bua steir. 127. Buberose schweiz. 263. buccina lat. 34. 35. Bucco, Buco N. 105. Bücharei N. 99. Bucharzt 102. Bucheckern 264.

Buchenwerra N. 195. Buchsack 227. Buchspieß N. 228. bucina lat. 35. Bucinobantes N. 35. buck 185. Buckhurst engl. 57. Buckland engl. 57. Buckskin 287. buckwheat engl. 57. Budenbender N. 213. Budike 123. büegen mhd. II. Bugspriet 46. 228. Bühel 220. Bûkô, Bûköken 105. bulge mhd. 161. Bülgenstein 161. Bull and Mouth engl. 72. Bullatengasse 180. Bullengasse 180, Bullengrün 136. Bullerdans nd. 156. Bullerjan nd. 157. Bullewall 158. bull-fist engl. 138. bull-rush engl. 7. bully engl. 74. Bullyruffian engl. 74. Bulrian 157. Bumfuß dial. 138. bummahle dial. 354. bums nd. 293. bunte Kuh 160. buonpresso ital. 46. bûr altd. 197. Burcitum N. 185. Bûrengarn N. 155. Burgemeister, Bürgemeister 233. Burgermeister, Bürgermeister 233. Burgharz N. 201. Burgholz N. 201. βύρμαξ dial. 35. burschen 240. burschikos 131. Burstade nd. 176.

| Paradah N 176           | caerifolium lat. 258.                   | cellar engl. 62.        |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Burstah N. 176.         | caeteri lat. 35.                        | cena lat. 35.           |
| bürsten 240.            | Cai N. 206.                             | censal frz. 234.        |
| Bürstenbinder 240.      | Caldius N. 36.                          | ceteri lat. 35.         |
| Burtscheid 175.         |                                         | χαιρέφυλλον 258.        |
| Burselbock 324.         | calembourg frz. 314.                    | chalkographische Ge-    |
| Burzelkraut 90.         |                                         | sellschaft 132.         |
| busard frz. 250.        | Califonium 130.                         |                         |
| Buschbaum N. 224.       | calix lat. 257.<br>Call-an-see-em engl. | χαμαίδους 262.          |
| Büschelsried N. 191.    |                                         | γαμαίμηλον 144.         |
| Buschkasch 135.         | 73. 74.                                 | Champagne, Cham-        |
| Buschkett 123.          | Calmus N. 238.                          | paigne frz. 47.         |
| Buschklepper 237.       | Cambran 287                             | chance frz. 330. 336.   |
| Buschklöpfer 237.       | Cambray 287.                            | chapelet frz. 22.       |
| Busenbaum N. 224.       | cambric engl. 286.                      | chara and. 309.         |
| busîne, busûne mhd.     | Campidoglio ital. 79.                   | Charfreitag 309.        |
| 88.                     | Canaillenvögel 125.                     | χάρις 309.              |
| Bussard 250.            | canal-coal engl. 60.                    | charity engl. 61.       |
| bustum lat. 33.         | candle-coal engl. 60.                   | Charlemagne frz. 47.    |
| busy-sack engl. 60.     | ad canes N. 175.                        | Charlemaine frz. 47.    |
| Bußaar 250.             | cannel-coal engl. 60.                   | Charlotte dial. 125.    |
| Bußhart 250.            | Cannibal 76.                            | Charlottenwurst 125.    |
| Bütefür N. 209.         | caphe spile 239.                        | charter-house engl.     |
| bütel mhd. 234.         | caporal frz. 231.                       | 64.                     |
| Buterwerk 163.          | cara mlat. 56.                          | chartreuse frz. 64.     |
| butler engl. 55.        | cardasse frz. 282.                      | charus lat. 309.        |
| butt, buttet dial. 113. | care engl. 309.                         | Charwoche 309.          |
| Büttel 234.             | carry-all engl. 69.                     | Châteauroux frz. 48.    |
| Buttelhenne dial. 113.  | cartouche frz. 282.                     | chatouille frz. 281.    |
| Buttelstedt 189.        | caserma ital. 302.                      | cheer engl. 56.         |
| Butter 26. 27.          | cashmere engl. 287.                     | χελιδόνιον 257.         |
| Butterhenne dial.       | Casimir 287.                            | Chelsea engl. 75.       |
| 113.                    | Cassebeer N. 225.                       | chère frz. 56.          |
| Butterkrebs 251.        | cassimere engl. 287.                    | cherish engl. 56.       |
| Butterrahm dial. 107.   | Casteljaloux frz. 48.                   | chesel altengl. 74.     |
| Butterweck N. 163.      | catacomba ital. 301.                    | Chesilbeach engl. 74.   |
| buttery engl. 55.       | catafalco ital. 301.                    | Chesilburn engl. 74.    |
| Bux, Büx nd. 287.       | catar ital. 301.                        | chicken engl. 8.        |
| Buxkin 287.             | cate pelue altfrz. 58.                  | Chinarinde 254.         |
| Buxtehude 185.          | caterpillar engl. 57.                   | chincough engl. 67.     |
| bysack engl. 60.        | <u>58.</u>                              | chirotheca 288.         |
|                         | catter schott. 275.                     | chirp engl. 63.         |
| C.                      | caucus, cauculus mlat.                  | chirrup engl. 63.       |
|                         | 237.                                    | chisel engl. 74.        |
| cabal engl. 19.         | causeway engl. 69.                      | chlausazüg schweiz.     |
| Cabal-Ministerium 19.   | caveçon frz. 282.                       | 118.                    |
| Cachan frz. 51.         | cavoli rape ital. 258.                  | Cholerakäfer 139.       |
| cachemate frz. 50.      | C. D. frz. 52.                          | Chor 140.               |
| caduceum, caduceus      | cease engl. 68.                         | choucroute frz. 44.     |
| lat. <u>31.</u>         | celidonia mlat. 257.                    | chouette frz. 223. 250. |
| Andresen, Deutsche      | Volksetymologie. 5. Aufl.               | <u>25</u>               |

| chou-rave frz. 258.                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chrisam 286,                                                                                             |
| Chrisam cald 286                                                                                         |
| Chrisamgeld 286.<br>Chrisamhemd 286.                                                                     |
| Clair (tallar)                                                                                           |
| Christ (toller) 22. Christanie dial. 125. Christelsaft dial. 30.                                         |
| Christanie dial. 125.                                                                                    |
| Christelsaft dial. 30.                                                                                   |
| Christengeld 286.                                                                                        |
| Christenhemd 286.                                                                                        |
| Christian 206. 207.<br>Christiane dial. 125.                                                             |
| Christiane dial. 125.                                                                                    |
| Christiansdor 302.                                                                                       |
| Christmas-boxes engl.                                                                                    |
| 60.                                                                                                      |
| Christnach N. 194.                                                                                       |
| Christophel dial, 104.                                                                                   |
| Χουσόπολις 30.                                                                                           |
| cht nd 256 224 221                                                                                       |
| cht nd. 256. 324. 331. chuosmëro ahd. 27.                                                                |
| Chambroton 16                                                                                            |
| Churfirsten 165.<br>chutti ahd. 321.                                                                     |
| chutti and, 321.                                                                                         |
| Cioin N. 170.                                                                                            |
| Cichorius 126.                                                                                           |
| cinchona span. 254.                                                                                      |
| Cibin N. 170. Cichorius 126. cinchona span. 254. Cing-Mars frz. 48.                                      |
| cipolla ital. 258.<br>Claire frz. 51.                                                                    |
| Claire frz. 51.                                                                                          |
| clarifunbal mhd 266                                                                                      |
| Claude frz. 51. Claus-Aurach 118.                                                                        |
| Claus-Aurach 118.                                                                                        |
| Clausthal 183. 184.<br>Clebsattel N. 210.<br>Clebsch N. 218.<br>clever engl. 64. 65.<br>Clewisch N. 218. |
| Clebsattel N. 210                                                                                        |
| Clebsch N 218                                                                                            |
| clever engl 64 65                                                                                        |
| Clannisch N 219                                                                                          |
| Clique 138.                                                                                              |
| Cuque 140.                                                                                               |
| Cliquot 138.                                                                                             |
| Clocnerga 77e 175.                                                                                       |
| clucht mnd, 18.                                                                                          |
| coat-cards engl. 66.                                                                                     |
| cocagne frz. 62.                                                                                         |
| cock engl. 76.                                                                                           |
| cockney engl. 61, 62,                                                                                    |
| cod engl. 76.                                                                                            |
| coena lat. 35.                                                                                           |
| cofpodas ags. 12.                                                                                        |
| Colas frz. 44.                                                                                           |
| coliander mhd. 89.                                                                                       |
| colley engl. 68.                                                                                         |
| ong.                                                                                                     |
|                                                                                                          |

| Cölln 163.                                                    |
|---------------------------------------------------------------|
| Coloradokäfer 138.                                            |
| 139.                                                          |
| colourbine engl. 63.                                          |
| columbing and 62                                              |
| comba ital. 301.                                              |
| comburere lat. 33.                                            |
| comba ital. 301.<br>comburere lat. 33.<br>Comment 318.        |
| comment engl. 319.                                            |
| comment frz. 318. 319.                                        |
| commentieren 319.                                             |
| commentum mlat. 319.                                          |
| compliment frz. 42. 43.                                       |
| complire ital. 43.                                            |
| comptroller engl. 70.                                         |
| 71.                                                           |
| concentrierte Milch                                           |
| 146.                                                          |
| concilium abeundi lat.                                        |
| <u>38.</u>                                                    |
| concio lat. 35.                                               |
| Confirmanden 236.                                             |
| Confirmanten 236.                                             |
| consecrated manure                                            |
| engl. <u>66.</u>                                              |
| conservierte Milch                                            |
| 146.                                                          |
| Constance frz. 48.                                            |
| contio lat. 35.                                               |
| Convent 298.                                                  |
| convicium lat. 35.                                            |
| conviture Ital. /o.                                           |
| convitium lat. 35.                                            |
| cop engl. 71.                                                 |
| copper engl. 71.<br>coquelourde frz. 263.<br>corbleu frz. 46. |
| coquelourde frz. 263.                                         |
| corbleu irz. 46.                                              |
| Cornelius 130.                                                |
| cornus lat. 310.                                              |
| corporal frz. 231.                                            |
| Corps 140.                                                    |
| cortina ital. 287. couche frz. 118.                           |
| couche Irz. 118.                                              |
| coulte-pointe altfrz.44.                                      |
| counterpane engl. 55.                                         |
| counterpoint engl. 55.                                        |
| counting-house engl.                                          |
| 05.                                                           |

country-danceengl.69.

court-cards engl. 66, courte-pointe frz. 44. 55. courtine frz. 287. cousin frz. 12. couteau frz. 62. couvent frz. 298. coward engl. 68, cowheart engl. 68. crabfish engl. 52. 53. Cravate frz. 244. crawfish engl. 52. 53. crayfish engl. 52. 53. Creaturen 126. credemica mlat. 295. credemiche 295. credemicke 295. crescent city engl. 75. Creuziger N. 216. Creuznach 194. Cridar III. Criminalsteuer 121. Crobath N. 217. Cronsnest N. 222. Crumbiegel N. 220. cruogo ahd. 83. crûzigaere mhd. 216. cucania mlat. 62, cuculla, cucullus lat. 226. cucumber engl. 86. cumba mlat, 301. cunctus lat. 35. curtail engl. 68. curtaldus mlat. 68. cutlas engl. 62, cutler engl. 62. cutlet engl. 66, 67.

D.

Daggeröl, Daggert 261, Dahmengraben N. 175. Dambrett 304. Dame 89. 304. Dame N. 203.

| dame frz. 47.          | deliver engl. 65.             |
|------------------------|-------------------------------|
| Damedieu frz. 77.      | demokrätzig 100.              |
| dämelig, dämisch 116.  | Demut 88. 129.                |
| Damengraben N. 175.    | Demutkraut 129.               |
| Damenspiel 304.        | Denfert frz. 49.              |
| Damenspier 304.        | Denjert II. 49.               |
| Dammhirsch 5. 244.     | Denis N. 207.                 |
| Dammspiel 4. 303.      | Denklingen 192. 193.          |
| <u>304.</u>            | Deodatus 32.                  |
| Damspiel 4. 304.       | Depenheuer N. 219.            |
| Damstein 304.          | déposer frz. 42.              |
| Dänemark 170.          | derbärmetieren dial.          |
| dang engl. 77.         | 120.                          |
| Danker N. 204.         | des 371.                      |
| Danmörk N. 170.        | deshalb 371.                  |
| Dantes 305.            | dessen 371.                   |
| Danzig 96              | dessen <u>5/1.</u>            |
| Danzig 90              | deswegen 371. Deubhenker 375. |
| dare, durst engl. 341. | Deuonenker 375.               |
| _ 353∙                 | deuce engl. 77.               |
| Darmstadt 95.          | deuced engl. 77.              |
| darn engl 77.          | Deuker 375.                   |
| dash engl. 77.         | Deuster 375.                  |
| Dauborn N. 199.        | δεύτερος, δεύτατος 27.        |
| dauen 346.             | der deutsche Michel           |
| dauern 326.            | 10.                           |
| Davy Jones engl. 77.   | Deutscher 375.                |
| D. C. D. frz. 52.      |                               |
|                        | dew engl. 346.                |
| dear me engl. 77.      | δίαιτα 318.                   |
| Debertshausen 197.     | Diakonuspflaster 129.         |
| Debist schwäb. 126.    | diamante ital. 78.            |
| décombres frz. 323.    | Diane-la-Chapelle frz.        |
| déconfire frz. 84.     | 48.                           |
| Defertshausen 197.     | Diät 318.                     |
| Degen (Held) 204.      | Dichteritis 137.              |
| 277.                   | Dickbein 273.                 |
| Degen (Waffe) 277.     | Dickdam 129.                  |
| Degener N. 204.        | der dicke Bärenwirt           |
| Degener II. 204.       |                               |
| Degenknopf 277.        | 152.                          |
| Degenöl, Degen-        | dicke Tonne 152.              |
| schwarz 261.           | Dickendarm 129.               |
| deich 273.             | dickens engl. 77.             |
| Deiffenker 375.        | die Krott schwäb. 152.        |
| Deiker, Deikert 375.   | Diebolt N. 279.               |
| Dein N. 203.           | Diebsbrücke 177. 178.         |
| deinetwegen 372.       | Diebstraße 177. 178.          |
| Deiphenker 375.        | diech mhd. 273.               |
| Deister 375.           | diemuot mhd, 88.              |
|                        | dienmuot mhd. 88.             |
| Deixel 375.            | Diameter 200                  |
| Dejour dial. 135.      | Dienstag 308. 309.            |
| deliberare lat. 33.    | Dieprecht N. 279.             |
|                        |                               |

dierk nd. 279. Dierolf N. 204. dies viridium lat. 309. 310. diestag mitteld. 308. diet engl. 318. dieta mlat. 318. Dietbolt N. 279. Dietbrücke 178. diète frz. 318. Dietrich 279. Dietstraße 178. dieu me frz. 77. Diezelîn N. 279. ding nd. 309. -ding in N. 202. dinglîch mhd. 360. dingsdag nd. 309. Dinkel 103. Dinstag 309. Direx 109. Dirle 145. Dirlitz 145. Dirnlein 145. discidium lat. 35. discomfit engl. 84. discret frz. 64. displicina lat. 37. dissidium lat. 35. . Ditmarschen 171. diu ahd. 88. dix-huit frz. 50. Doch N. 203. Dockenhude N. 198. does it engl. 76. t Dohna N. 170. Döhrekauf 208. Dolfus, Dolfuss N. 204. Dollfus, Dollfuss N. 204. Dollmantel 140. Dolman 140. Dolmetsch 230. dolmetschen 230. Dolmetscher 230. Δολοβέλλας 29. Domfessel N. 199. Domnau N. 106

| Donatus 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donau 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Donau 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Donaustauf N. 197. donkey engl. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| donkey engl. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Donnerwetter Para-                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pluie 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dorfstecher N. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dörhalen nd. 327.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aurnaten na. 32/.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dornburg 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dörper mhd. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dorset engl. 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dorset engl. 1/1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dorst hess. 353.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dortmund 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dortrecht 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dose an Dose 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dose an Dose 121. Dotter N. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| douaire frz. 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| demander and act                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dowager engl. 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D. P. C. frz. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Drachenschuß 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Decret N. Tre                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Draech N. 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dragoman 87. 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| deale and 16                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| arake engi. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| drake engl. 56. drat engl. 77. Drau N. 169. drawing-room engl.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drau N. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| draming-room and                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dread engl. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dread engl. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dread engl. 89.<br>drecht altfries, 182.<br>Dreck 94.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dread engl. 89.<br>drecht altfries. 182.<br>Dreck 94.<br>Dreckenach N. 187.<br>Dreckmann N. 220.                                                                                                                                                                                                         |
| dread engl. 89.<br>drecht altfries. 182.<br>Dreck 94.<br>Dreckenach N. 187.<br>Dreckmann N. 220.<br>Dreckmeyer N. 220.                                                                                                                                                                                   |
| dread engl. 89.<br>drecht altfries. 182.<br>Dreck 94.<br>Dreckenach N. 187.<br>Dreckmenn N. 220.<br>Dreckmeyer N. 220.<br>Dreckschmidt N. 220.                                                                                                                                                           |
| dread engl. 89.<br>drecht altfries. 182.<br>Dreck 94.<br>Dreckenach N. 187.<br>Dreckmenn N. 220.<br>Dreckmeyer N. 220.<br>Dreckschmidt N. 220.                                                                                                                                                           |
| dread engl. 89.<br>drecht altfries. 182.<br>Dreck 94.<br>Dreckenach N. 187.<br>Dreckmann N. 220.<br>Dreckschmidt N. 220.<br>Dreckstipper dial. 18.                                                                                                                                                       |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckmeyer N. 220. Dreckschmidt N. 220, Drecksteper dial. 18. dreeen mnd. 214.                                                                                                                                      |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckmeyer N. 220. Dreckschmidt N. 220, Drecksteper dial. 18. dreeen mnd. 214.                                                                                                                                      |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckmeyer N. 220. Dreckschmidt N. 220, Drecksteper dial. 18. dreeen mnd. 214.                                                                                                                                      |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87.                                                                                               |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiangel 103.                                                                                                     |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiangel 103. Dreick 122.                                                                    |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiangel 103. Dreick 122.                                                                    |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiangel 103. Dreieck 122. Dreimännerwein 299.                                               |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiack 122. Dreimännerwein 299. 300.                                                                              |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckmeyer N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiangel 103. Dreieck 122. Dreimännerwein 299. 300. Drengfurt N. 106.                                               |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiangel 103. Dreieck 122. Dreimännerwein 299. 300. Drengfurt N. 106. Dreybir N. 200.                             |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiangel 103. Dreieck 122. Dreimännerwein 299. 300. Drengfurt N. 106. Dreybir N. 200.                             |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckschmidt N. 220, Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiackers dial. 87. Dreimännerwein 299. 300. Drengfurt N. 106. Dreyßig N. 200. drakel mhd. 87.                    |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckmeyer N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiangel 103. Dreieck 122. Dreimännerwein 299. 300. Drengfurt N. 106. Dreyßig N. 200. driakel mhd. 87. Dribure 188. |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckmeyer N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiangel 103. Dreieck 122. Dreimännerwein 299. 300. Drengfurt N. 106. Dreyßig N. 200. driakel mhd. 87. Dribure 188. |
| dread engl. 89. drecht altfries. 182. Dreck 94. Dreckenach N. 187. Dreckmann N. 220. Dreckschmidt N. 220. Dreckstipper dial. 18. dregen mnd. 214. Drehangel 136. Dreiackers dial. 87. Dreiangel 103. Dreieck 122. Dreimännerwein 299. 300. Drengfurt N. 106. Dreybir N. 200.                             |

Drinkhut N. 210. Drischaufel oberd. 141. Drishaus N. 210. driusan got. 174. Drögapthek, Drögaptheker nd. 130. dröge Handlung 130. droguerie frz. 130. δουμάς 245. Dromedar 245. dromo mlat, 87. dropsy engl. 56. Drost 171. 233. drôttseti altnord. 233. Druckenbrodt N. 226. Drude 229. Druide 229. Drusen Johannesgasse 174. Drusenthal 174. Drusus N. 174. Drususgasse 174. dry engl. 300. Dry Madera 300. Ducaton frz. 152. Duckstein 266. Duftstein oberd, 266, duken. ducken nd. 266. Düker 375. Dummbart 9. Dummenloch N. 97. Dummerjahn 153. Dummerwitz N. 200. Dummsdorf 106. Duncker N. 214. Dunckerstraße 214. Dünkel 103. Dünker N. 214. duplex lat. 33. dürängeln dial. 23. durant frz. 371. durchholen 327. durchleuchtig 121. Dürckob N. 207. 208. dürfen 344. during engl. 372. Dürkoop N. 208,

Dürkop, Dürkopp N.
207. 208.

Dürkopf N. 207. 208.

durren 344. 353.

Dürrhofen N. 200.

Dürrländer 111.

Dürrmaul N. 200.

Dürrschmidt N. 214.

Dürrwächter N. 214.

durstig 353.

dürstig 353.

Düwelsdorf 197.

# E.

eáland ags. 53. eaves engl. 102. ebanôti ahd. 155. Ebaum 256. Ebenharz N. 189. Ebenholz 255. Ebenhütte dial. 155. Ebenreis 260. Ebenteuer 317. Eberbach N. 199. Eberding N. 202. Eberitz 260. Eberraute 260. Eberreis 260. Eberrute 260. Eberstallzell N. 190. Eberstätten 191. Ebirwîh ahd, 84. Ebräergang N. 177. E. B. T. frz. 52. échafaud frz. 301. echt 366. ecke mhd. 333. Ecker 264. Eckgold N. 201. écluse frz. 270. écrevisse frz. 52. ecstasy engl. 47. Edelstraße 175. Edenhofen 197. Edenstraß 197. Edenthal 197. edrar provenç. 42.

| Egad engl. 375.                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Egarten 103.                                               |
| Evel 252.                                                  |
| Egelsburg 166.                                             |
| Egert, Egerde dial.                                        |
| Lgert, Lgerte diai.                                        |
| <u>103.</u>                                                |
| Egitt 374. 375.                                            |
| Egitt 374. 375.<br>Egold N. 201.                           |
| $\epsilon haft$ mhd. 300.                                  |
| Ehegarten 103.                                             |
| Ehelich 103.                                               |
| Ehetum 95.                                                 |
| ehrbietig 360.                                             |
| Ehren 238.                                                 |
| Ehrenbezeigung 322.                                        |
| Enrenoezeigung 322.                                        |
| Ehrenbezeugung 322.<br>Ehrenbreitstein 185.                |
| Ehrenbreitstein 185.                                       |
| Ehrengesell III.                                           |
| Ehrenhold 104. 205.                                        |
| Ehrenhold 104. 205. ehrerbietig 360.                       |
| eiba 168.                                                  |
| Eichenhausen 101                                           |
| Eichenhausen 191.<br>Eichenkofen N. 191.                   |
| Eighham 246                                                |
| Eichhorn 246.<br>Eichsfeld 166.                            |
| Eichsfeld 100.                                             |
| Eidam 95.                                                  |
| Eidmann 95.                                                |
| eifern 343.                                                |
| Eifersucht 325.                                            |
| Eigel 252.                                                 |
| sich eigen henneb.                                         |
| 332.                                                       |
|                                                            |
|                                                            |
| Eigenbrod N. 225.                                          |
| <u>226.</u>                                                |
| Eigenbrötlerin 130.                                        |
| Eiko N. 166.                                               |
| Eiland 269.                                                |
| Eilenburg 96. 106.                                         |
| eilf 269.                                                  |
| Eilicha altd. 206.                                         |
| Einhach 200                                                |
| Eimbeck 297.                                               |
| das Eimbeckische Haus                                      |
| <u> 298.</u>                                               |
| Einbock N. 297.                                            |
| Einbrod N. 225.                                            |
| Einbock N. 297.<br>Einbrod N. 225.<br>einchoranêr ahd, 82. |
| Eindarm, eindärmig                                         |
| LIL.                                                       |
|                                                            |

```
eindeweder, eintweder
  mhd. 371.
eindrängen 327.
Eine N. 203.
Einfahrt dial. 118.
einfleißen 288. 289.
einfließen 288. 289.
Einhorn N. 224.
einjal dial. 116.
sich einkutschen dial.
  118.
Einländer 124.
einlant mhd. 269.
Einöde 269.
Einödhausen 189.
einreißen 23.
Einschlaf südd. 288,
einschwärzen 328.
Eintracht 324.
eintraft ahd. 324.
eintraht mhd. 324.
eintränken 327.
eintreiben 327.
Einwald N. 201.
Einwart, Einwärts
  118.
einwendig 124.
Eire, Erin 32.
Eisbein 273.
Eisbergen N. 191.
eischen mhd. 346.
eiscôn ahd. 346.
Eisdorf 191.
-eisen in N. 202.
Eisenbrod N. 200.
Eisengrein N. 236.
eiserne Promenade
Eisfeld N. 189.
Eishold N. 201.
Eisleben 191.
Eiswald N. 201.
Eiteressich 129.
Eiternessel 119.
eitstein mhd. 85.
Ekelname 312.
eklich 355.
Ekstra N. 220.
Elbkatze dial. 143.
```

Elbtier dial. 143. elch mhd. 245. Elen, Elentier 244. 245. Elend 244. 245. elend 230. Elendsklaue dial. 245. έλεηοσύνη <u>60.</u> ELEVIOR 34. Elfeld N. 199. Eliasbrunn N. 198. elilendi ahd. 230. Elisabethhöhe 166. Elle N. 203. ellekonge, ellerkonge dän. 229. Ellenbutt dial. 143. ellende mhd. 230. 244. Eller 229. Ellwangen 245. Elsaß 169. Elsaßhausen 199. Elsterauge 16. Eltville 189. E. L. V. frz. 52. Emmerich 194. empfehlen 326. empor 331. empören 331. 332. Emporium 115. Ems 198. Emsenberg 166. en f. ein 371. enboeren mhd. 332. enbor mhd. 331. encombre frz. 323. Endekrist 85. d'Enfer frz. 49. engegen mhd. 370. Engelgasse 175. Engelland 86, 96. Engelsaat 103. Engelseit 103. Engelsgrube N. 177. Engelswisch N. 177. Engelwies N. 196. England 86. englisch 86,

| Enkel 105.                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Enkelbogen 105.                                                         |
| Enkirch N. 185.                                                         |
| enpfëlhen mhd. 326.                                                     |
| enpfeinen inid. 320.                                                    |
| enschumpfieren mhd.                                                     |
| 84.                                                                     |
| enseigne frz. 66.                                                       |
| ensign engl. 66.                                                        |
| ent südd. 198.                                                          |
| ent sudu. 190.                                                          |
| Entoach N. 197.                                                         |
| Entbach N. 197.<br>Entbuch N. 197.                                      |
| Ente 27. 95.<br>entfahmt dial. 370.                                     |
| entfahmt dial, 370.                                                     |
| Entferner siidd 108                                                     |
| Entferner südd. 198. entgegen 369. 370.                                 |
| enigegen 309. 370.                                                      |
| Entgelt 360.                                                            |
| Entgrub N. 197.                                                         |
| entlang 369. 370.<br>entrâten mhd. 89.                                  |
| entraten mhd 80                                                         |
| entrennen mhd. 328.                                                     |
| entrennen mid. 320.                                                     |
| entrinnen 328.                                                          |
| Entspekter dial. 370.                                                   |
| entweder 271                                                            |
| entzwei 5. 369. 370.<br>envie frz. 275.<br>envie frz. 67.<br>envez 324. |
| ennie fra 27:                                                           |
| 275.                                                                    |
| envoie 112. 67.                                                         |
| enwec mhd. 370.                                                         |
| -enzen <u>334</u> .                                                     |
| Enzenberg 166.                                                          |
| Enzenderg 166. Enzendorf 166.                                           |
| Enzenkirchen 166.                                                       |
| Enganguailan 166                                                        |
| Enzenweiler 166.<br>enzwei mhd. 370.                                    |
| enzwei mhd. 370.                                                        |
| epfi, epfe, effe mhd.                                                   |
| 256.                                                                    |
| 256.<br>Epha dial. 256.                                                 |
| Epheu 256.<br>ephöu, ebehöu mhd.                                        |
| ephöu, ebehöu mhd.                                                      |
| ephou, evenou mind.                                                     |
| <u>256.</u>                                                             |
| épingle frz. 112.                                                       |
| ěпон <u>249.</u><br>Equipage <u>284.</u>                                |
| Equipage 281.                                                           |
| équiper frz 284.                                                        |
| Equiper 112 204.                                                        |
| Equivocen 99.<br>er f. her, Herr 238.                                   |
| er 1. her, Herr 238.                                                    |
| -er in alten N. 204.                                                    |
| eräugnen 332.                                                           |
| Eräugnis 332.                                                           |
| Eräugnis 332.<br>erbarmen 362.                                          |
| 502.                                                                    |

erbërn mhd, 359. Erbrecht N. 203. Erbsen N. 188. Erdapfel 125. 141. Erdbaum 256. Erdbrust 311. Erdengesell III. Erdfurt N. 98. Erdocke hess. 272. Erdschocke 125. ereignen 332. Ereignis 332. έρευγειν 149. ereugen, eräugen 332. Erkenzweig N. 217. Erlenwein N. 201. Erlkönig 228, 229. Ermel N. 203. Ermengerst N. 197. Ermschwerd N. 193. Ernstroda N. 197. errant frz. 42. errer frz. 42. Ertoffel dial. 125. erwägen 33. erwähnen 328. erwinnen mhd. 329. erzen 16. escarmouche frz. 316. eschen nd. 346. Eschlauch 258. Eschwege 184. Eselpföterstraße 178. Eselsgasse 175. Eselshusen 199. Eselskraut 261, Esclsmilch 261. Eselswurz 261. Eskinewág ahd. 184. esquif frz. 284 Esse 337. Essich 338. Essichmutter 269. Essig N. 189. Esslingen 95. estrella span. 80, Esula minor lat. 261. Eßlauch 258. étalage frz. 135.

étendard frz. 87. Etternessel dial. 119. Eυγένα neugr. 81. Eulalia 206. eur altfrz, 46. Eva dial. 256. Examenvers 118. έξαμιτον 143. exclusa mlat. 270. Executionspflaster 128. Existent 99 Exmouth engl. 74. Exodus 71. extase frz. 47. Extra N. 220. Extra Dorn 129. eyelid engl. 273. eyes and nose engl. 64. Eylau N. 106.

#### F.

F. A. C. frz. 52. Fächer 283. 284. fagot frz. 80. fahl 246. Fahland N. 217. fahnden 342. 343. Fahne schwäb. 263. Fahrebund dial. 121. faillir frz. 326. fairly engl. 65. fair-way, fair-wind engl. 59. fait frz. 20. Faland N. 217. falavesca rom. 82. falawiska ahd. 82, 83. falb 246. falbala rom. 59. Falbe 246. Falbel 59. falco ital. 301. falh bair. 246. Falke 246. falkit tirol. 246. fallen 349.

| das fallende 375.<br>Fallerschein N. 199.                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallerschein N. 199.                                                                                  |
| Tallieren (49.                                                                                        |
| fallire mlat ital 240                                                                                 |
| falmesch dial. 83.<br>falo ahd. 82.                                                                   |
| falo ahd, 82.                                                                                         |
| Falterbach N. 197.                                                                                    |
| Falterbach N. 197.<br>Famagusta N. 79.                                                                |
| famillionär 100.                                                                                      |
| famillionär 100.<br>fandjan ags. 343.                                                                 |
| fandôn alts. 343.                                                                                     |
| fandôn alts. 343. fantôn ahd. 343.                                                                    |
| fareway schott, 59.                                                                                   |
| Farrensohn N. 157.                                                                                    |
| farthingale engl. 54.                                                                                 |
| Fasan 90.                                                                                             |
| faseln 307.                                                                                           |
| faseln 307.<br>fasihuon ahd. 90.                                                                      |
| Factomend no 200                                                                                      |
| Fasnacht 307.                                                                                         |
| rassong dial. 122.                                                                                    |
| Fassung 122.                                                                                          |
| fastelavend nd. 307.                                                                                  |
| fastenat dän, 307.                                                                                    |
| Fastnacht 307.                                                                                        |
| Faßhahn N. 223.                                                                                       |
| Faule Grete 261.                                                                                      |
| Faulenz 334.                                                                                          |
| faulenzen 334. 335.<br>fauler Lenz 334.                                                               |
| faullengen 224 227                                                                                    |
| faullenzen 334. 335.<br>Faulstraße 180.                                                               |
| fautouil tra 284                                                                                      |
| fauteuil frz. 284.                                                                                    |
| featherfeen engl 57                                                                                   |
| featherfoe engl =7                                                                                    |
| fear engl. 327. featherfew engl. 57. featherfow engl. 57. featherfowl engl. 57. featherfewl engl. 57. |
| featherfull engl. 57.                                                                                 |
| fechten 23. 24.                                                                                       |
| Federhausen 106.                                                                                      |
| federscelli and 82                                                                                    |
| Federspiel 248. 250.                                                                                  |
| 251.                                                                                                  |
| Feensbarg nd. 176.                                                                                    |
| fêg dial. 134.                                                                                        |
| fegen 316.                                                                                            |
| Fehleisen N. 227.                                                                                     |
| fehlen 326.                                                                                           |
| Fehlhaber N. 224.                                                                                     |
|                                                                                                       |

| Fehlhalden 97.                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| Fehlhalden 97.<br>Feierabend 140. 141.                               |
| Feifalter IA2. IAA.                                                  |
| feig 134.<br>fein, feinlich 146.<br>Fein Gretchen 228.               |
| fein feinlich 146                                                    |
| Fein Gretchen 228                                                    |
| 260, 261.                                                            |
| feindlich oberd. 146.                                                |
| feination obeid. 140.                                                |
| feira port. 41.                                                      |
| Feirien 127.                                                         |
| Feldkrebschen dial.                                                  |
| 121.                                                                 |
| Feldkümmel 261.                                                      |
| Feldstuhl 284.                                                       |
| Feldwebel 231.                                                       |
| Felleisen 100. 284.                                                  |
| female engl. 53.                                                     |
| femelle stz. 53. Fenchel 144.                                        |
| Fenchel 144.                                                         |
| Fenkohl 144. Fensterlied schles.                                     |
| Fensterlied schles.                                                  |
| 273.                                                                 |
| fénugrec frz. 260.                                                   |
| fénugrec frz. 260.<br>Ferabras altfrz. 43.<br>feria lat. 41.         |
| feria lat. 41.                                                       |
| Ferien 127.                                                          |
| ferly engl. 65.                                                      |
| fermos 123.                                                          |
| Fernebock 129.                                                       |
| fare pers 40                                                         |
| ferz pers. 40.<br>Fese 262.<br>fête frz. 20.                         |
| fite for an                                                          |
| Fell III. 20.                                                        |
| Fetkenhauer N. 215.                                                  |
| Fett 20.                                                             |
| Fettmännchen 303.                                                    |
| Fettmönche 303.                                                      |
| feu frz. 38.                                                         |
| Feuchtwangen N.187.                                                  |
| Feuerabend 140, 141.                                                 |
| Feuerstein N. 225.                                                   |
| Feuerabend 140, 141,<br>Feuerstein N. 225,<br>feverfew engl. 56, 57, |
| aus dem FF 337.                                                      |
| aus dem FF 337.  fiber lat. 257.                                     |
| fiche frz. 305.                                                      |
| Fichte 187.                                                          |
| Fichtenstraße 175.                                                   |
| Fichtestraße 175.                                                    |
| Fiddel dial, 128.                                                    |
| Fideline dial. 278.                                                  |
|                                                                      |
|                                                                      |

in fidem lat. 349. fidemieren 349. Fidibus 283. Fieberklee 257. Fieberkraut 257. Fieberwurz 257. Fiedel 128. 278. fiera ital. 41. fier-a-bras frz. 43. fierge, fierce, fierche altfrz. 40. fika altnord, 351. filhan got. 326. fillmunt dial. 91. Filzlaus N. 200. Finanzen 104. Finessen 104. Finkeljochem 300. Finkenohren 260. Finstermünz N. 186. Finsterstern N. 155. fiola mlat. 285. firiwizi ahd. 83. First 165. Fisch 305. Fischament N. 193. Fischbach N. 158. fischenzen 334. Fischhausen 193. Fischotter 252. Fisebohne 262. Fisimatenten, Fisimatentchen 149. 150. fisl dial, 262. Fitzebohne 262. Fitzthum N. 232. fix 351. fix engl. 351. fixieren 349. 350. fizes, fizus and. 351. fjailfres nord. 247. flämisch 356. flamme frz. 40. 41. Flandern 107. flandern dial, 107. Flaum, Flaumen 114. Flaus 289. fleece engl. 289.

Fleischwangen N. 188. fleur frz. 46. fliedima ahd. 41. Fliedner N. 41. fliegendes, flüchtiges, flüssiges Element Flies 289. Fliete 41. flins 188. Flint N. 225. flitarazan ahd. 311. Flitterjahr 311. Flittermonat 311. flittern 311. Flitterwocke 311. Flittner N. 41. Flitzentasche N. 156. flomen nd. 113. 114. floresta span. port. 80. Floringasse 177. flöten gehn 338. 339. flower engl. 46. Flurschütz 233. Flushing engl. 75. Flüss 290. F. M. R. frz. 52. Focher 283. 284. fogote span. 80. foire frz. 41. fois frz. 44. folgends südd. 146. follemang dial. 91. foolosopher engl. 95. Forchhammer N. 227. foremost engl. 63. forense ital. 79. forese ital. 78. 79. foresta ital, 80. forlorn hope engl. 53. formica lat. 35. Forst 165. Föttkenheuer N. 215. fourrage frz. 135. Francterrors engl. 76. Franche Spieß 135. Frau u. freuen 89. Frau Münsterkirche 161.

Frauenreiter N. 218. Frauenstadt 96. Frauenziefer 240. Frauenzimmer 240. Frauwerderschleuse 164. freidig 353. 354. freidjan got. 270. Freierasche 135. Freihof 270. Freimaurer-Cigarren Freimeier 126. Freimörder 126. Freischäler 127. Freischärer, Freischärler 127. Freitag 308. Freithof 3. 270. 271. Fressack 158. Fressitt dial, 117. Fretup N. 199. Freudhof 271. freudig 353. 354. Frîa N. 308. Friederitt N. 191. Friedhof 3. 5. 270. 27I. Friedlieb 201. Friedlos N. 194. Friedrich 96. Friedrichsdor 302. Frielinghaus N. 220. Friesenberg 177. Frigg N. 308. frîhals ahd. 242. Friling 220. Frische Bach 164. Frißgar LOL. Fritzlar 184. frohn 351. Frohndorf 190. Frohwein N. 201. Fromherz N. 201. Fronhausen 190. frônô altd. 351. Frontenspitze 135. frontispiece engl. 54. 55.

Frontspieß 135. Frontspitz 135. Frosch N. 224. Fröschweiler 199. Frowedder Slüs nd. 164. Frühbuß N. 217. Frühlinghaus N. 220. Fuchs II. fuchsen 331. Fuchskule 123. Fuchszahl N. 224. fudel oberlaus. 364. fuego, fogo span. port. 80. fuga ital. 306. Fuge 306. Führer dial. 149. Führung dial. 149. fuller engl. 214. Füllmund 91. fumatory, fumitory engl. 55. fumetere frz. 55. fünkeln, finkeln 300. für u. vor 369. furbelow engl. 58. 59. Fürböter N. 209. Fürdrat dial, 149. Fürgrad dial. 149. fürlieb 369. Fürst 165. Furt 17. 18. Fürunkel 104. furwize ahd. 83. fürzog mhd. 85. Fuseltier 126. Fuß 341. Fuß in N. 223. Fußbaum dial. 117. Füßen N. 185. Fußhöller N. 223. Fußhorn N. 223. Fußmai dial. 117. Fußwinkel N. 223. futraschieren 124. Futterage 125. futtern dial. 135. 136. fuzz-ball engl. 138.

|                                                        | Gassag   |
|--------------------------------------------------------|----------|
| G.                                                     | 131.     |
|                                                        | Gassen   |
| gaffen 9. 239.                                         | 124.     |
| gaffen <u>9.</u> 239.<br>Gähnaffe dial. <u>8.</u>      | Gassen   |
| galante Straße 158.                                    | gåter fi |
| galante Straße 158.<br>Galberg 176.                    | Gau 23   |
| Galgan, Galgant 146.                                   | gau nd   |
| Galgenbaumöl 146.                                      | Gaudie   |
| Galgenberg 105.                                        | Gaukler  |
| Galgenrab rhein. 251.                                  | Gaul 9   |
| Galgenwurzel 146.                                      | Gauner   |
| galimafrée frz. 315.                                   | Gaz tür  |
| galla lat. 266.                                        | gaza la  |
| Gallapfel 266.                                         | Gazari   |
| Gallenfeld 176.                                        | gazette  |
| Gallenkamp N. 176.                                     | gazza it |
| Gallimathias 315.                                      | gazzetta |
| gallimawfrey engl.                                     | ins Geb  |
| 315.                                                   | 339.     |
| Gallusgasse 176.                                       | Gebett   |
| Gallusthor 176.                                        | Gebsatte |
| Galopp 129.                                            | Gecksch  |
| Galoschen 289.                                         | Geflüge  |
| Gamander 262.                                          | Gehand   |
| Gambrinus 241.                                         | neb.     |
| Gambrinus 241.<br>gamen, gaman 262.<br>Gangauf N. 204. | Gehhun   |
| Gangauf N. 204.                                        | Geiselh  |
| Gangelhoff N. 204.                                     | Geiselm  |
| Gangelhoff N. 204.<br>Gangloff N. 204.                 | Geiselw  |
| Gänsdarm 128,                                          | Geislau  |
| Gänserich 259.                                         | Geiß b   |
| ganze Scharmusik                                       | Geitkra  |
| 124.                                                   | Geiz, g  |
| Garaus, Garauslein                                     | Geizhal. |
| 136.                                                   | gelach,  |
| Garbenteich N. 195.                                    | Gelag,   |
| Gardecorps 136.                                        | Geldkat  |
| Gardine 287.                                           | Geldspi  |
| Gardser Oel 146.                                       | geliches |
| Garlieb N. 201,                                        | geliefer |
| Garmann 104.                                           | das gelo |
| Garnaten 143.                                          | Gendar   |
| Garnelen 143.                                          | Gendar   |
| Garnsee N. 98.                                         | General  |
| garotag ahd. 84.                                       | Geneva   |
| garstiges Fieber 136.                                  | geneva   |
| Gas 268.                                               | gengel   |
| Gäscht 268.                                            | Genie 1  |
|                                                        | -        |

Gassagenger dial. beleuchtung hauer 340. rz. 38. 52. <u> 36.</u> . 236. b 236. r 236. 237. 236. rk. <u>50.</u> at. 77. ital, 96. frz. 77. tal. 77. z ital. 77. bet nehmen 340. nd. 339. 340. el N. 210. hoserei 131. :1 17. lelzucker hen-296. iger 119. ering N. 186. nacher N. 191. ind N. 190. ff N. 204. air. 298. gen dial. 242. eizen 167. s 242. geloch 318. Gelage 318. tze 15. iel 248. sen mhd. 341. n 91. obte Land 172. me 128. merie 128. lstab 232. engl. 65. engl. 65. mhd. 90. Genie 141.

genieren 141. genût, genûte nd. 10. gensinc and. 259. George engl. 76. Γηπαιδες 30. Gepidae lat. 30. gêr mhd. 282. aufs Geradewol 323. aufs Geratewol 323. Gerathewohl N. 212. gerben 108. Gerberding N. 202. Gerberhund 108, Gerberschwein 108. Gerbersdorf 292. Gereutstelze 6. Gerfalke 249. 250. gerfaut frz. 250. Gerhaber 238. Gerlhoff N. 204. Gerloff N. 204. germander engl, 262, germandrée frz. 262. Germani lat. 31. Gerothwohl N. 211. Gerschwalbe 250. Gerstäcker N. 218. Gerstall N. 190. Gerstenecker N. 218. Gerücht 323. gerüefte mhd. 323. geruhen 5. 328. geruochen mhd. 328. gescheibt südd. 333. gescheidt 357. gescheit 64. 357. gescheut 5. 357. geschîde mhd. 357. Geschirr 105. Geschrei 18. Gesegnet bair. 121. Gesell 105. geselschaft 105. Gesenke (mährisches) 167. geslaht mhd. 358. Gespan 235. Gespann 235. Gespanschaft 235.

| Gespenst 325.                                   |
|-------------------------------------------------|
| Gest 268.                                       |
| Gesusalem catalan. 29.                          |
| Gethsemane 195.                                 |
| genlitter mhd 311.                              |
| gevlitter mhd. 311.<br>gevügele mhd. 17.        |
| gewaeren mhd. 329.                              |
| gewähren 328. 329.                              |
| Gewand 285.                                     |
| gewandlich dial. 360.                           |
| gewandsweise 368.                               |
| gewanusweise 300.                               |
| gewehenen mhd. 328.                             |
| gewern mhd. 329.                                |
| gewinnen 329.                                   |
| Ghazi türk. 50.                                 |
| gibbeter engl. 76.                              |
| Gibilterra ital. 79.                            |
| giege mhd. 237.                                 |
| Gierfalke 250.                                  |
| Giergasse 173. Gierponte 173.                   |
| Gierponte 173.                                  |
| Gierschwalbe 250.                               |
| Gifteritis 136. 137.                            |
| Giftiung III.                                   |
| -gilîh, -lîh ahd. 360.                          |
| -gilîh, -lîh ahd. 360.<br>gilliflower engl. 62. |
| Gimelblättchen 304.<br>Ginaff bair. 8.          |
| Ginaff bair. 8.                                 |
| girasole ital. 56.                              |
| gîrhals nd. 242.                                |
| girofle, giroflée frz.                          |
| 62.                                             |
| Gîrsberg 164.                                   |
| Gischt 268.                                     |
| gît, gîtesen mhd. 167.                          |
| gîzen nd. 167.                                  |
| Gladmouth engl. 74.                             |
| 75.                                             |
| Glanfurt N. 186.                                |
| Glaraffe dial. 8.                               |
| Glas-Aurach N. 118.                             |
| Glas-Aurach N. 118.<br>Glasbrunnen, -kirche,    |
| -thor, -thurm 118.                              |
| giass-slippers engl.                            |
| 41.                                             |
| Glaszeug dial. 118.                             |
| Glattwerk, Glattwür-                            |
| ger 129.                                        |
|                                                 |
| glau 203.                                       |

```
Glaubrecht N. 2. 203.
Glebsattel N. 210.
Gleichgültig keitsecke
  354.
gleisen 4. 341.
gleißen 4. 341.
Gletscher 270.
Glied 273.
Gliedmaßen 272.
glîsen mhd. 341.
Glittschuh dial. 27
Glockengasse 175. 9.
glotze, gallotze 289.
Glückstadt 151.
γλυχύβδιζα 30.
Goat and compasses
  engl. 72.
goats engl. 72.
God encompasseth us
  engl. 72.
goddam engl. 77.
Godensholt N. 188.
Godesberg 188.
Goethals N. 201.
gogel mhd. 237.
-gold in alten N. 200.
Goldcrem 130.
gold-hammer engl.
  59.
Goldhammer N. 224.
Goldkrume 130.
Goldorange 43.
Goldrabe 251.
Goldstücker N. 213.
Golf von Lyon 159.
Golkrabe 251.
 Goltdammer N. 224.
gomo ahd. 92.
good f. god engl. 76.
good bye, good by
   engl. 68.
 Goodheart engl. 75.
 Goodmanham engl.
   74.
goodness engl. 76.
gooseberry engl. 63.
goose-dancing engl.
 gordijn holl, 287.
```

gordine 287. gôs, gâs nd. 223. gossamer engl. 268. 269. gô; mhd. 241. Gotobed engl. 75. Gotscheck N. 203. Götschke N. 203. Gott wie köstlich 151. Gotthold 201. Gottlieb 201. Gotts Leichnam 374. Gotts Tausend 375. Gotts Teufel 375. Gottsbüren N. 188. Gottschick N. 203. Gottwald N. 201. Gottwein N. 201. Götze 241. gougern mhd. 237. Goukelsahs mhd. 87. goutte frz. 121. gowts engl. 72. Goyenschêten nd. 194. Gracechurch-Street engl. 73. Grad, gradieren 102. Gradewald N. 212. Graf 233. Grafstall N. 190. Gramanzies dial. 88. gramajie mhd. 87. gramazien mhd. 88. gramer fien mhd. 88. Granaten dial. 143. Grandbêta 50. Grandbetta 50. grand' mère frz. 51. graphio, grafio, gravio mlat. 233. grass engl. 57. graß 351. gräßlich 352. Grathwohl N. 212. grätschen 107. grau 355. gräulich 355. Grau-Rheindorf 197. Gravesend engl. 75. grübeln 17. 18

| Gregorius 126.                            |
|-------------------------------------------|
| Grengel dial. 155.                        |
| grenserich 259.                           |
| grensinc, grensich                        |
| mhd. 259.                                 |
| Greuel 164.                               |
|                                           |
| greulich 355.                             |
| grida, gridare ital.                      |
| IIL                                       |
| Grien N. 180.                             |
| Griesgram, gries-                         |
| gramen 332. 333.<br>Grieshammer N. 227.   |
| Grieshammer N. 227.                       |
| Griffel 282, 283,                         |
| Grillparzer N. 100.                       |
| grafting althord 226                      |
| grîma altnord, 236.<br>Grimmeisen N. 202. |
| Grimmeisen N. 202.                        |
| grimmen 274. 275.                         |
| Grimmhilde 95.                            |
| grînâp nd. 8.                             |
| Grind N. 180.                             |
| Grindel 155.                              |
| grisgramen mhd. 333.                      |
| grist ags. 333.                           |
| griuwelîch, griulîch                      |
| mhd. 355.                                 |
| C. 27 - 29-                               |
| Grobgrün 287.                             |
| Grobzeug 243.                             |
| Groden 199.                               |
| Groen nd. 199.                            |
| groffel dial. 62.                         |
| Grog 287.                                 |
| grogram engl. 287.                        |
| Groll 211.                                |
| Grolland 100                              |
| Grolland 199.<br>Grönland 199.            |
| Groniana 199.                             |
| groom engl. 92.                           |
| Groschopp N. 208.                         |
| Groschuff N. 208.                         |
| gros grain frz. 287.                      |
| gröste 365.                               |
| Großdank 117.                             |
| auf großem Fuße le-                       |
| ben 340. 341.                             |
| ben 340. 341.<br>Großschupf N. 208.       |
| größte 365.                               |
| Constant live N                           |
| Grotewohlt N. 212.                        |
| Grothwohl N. 212.                         |
| Grotwahl N. 212.                          |
|                                           |

| grübeln 17. 18.                          |
|------------------------------------------|
| Gruft 17. 18.                            |
| Gruft 17. 18.<br>grün 309. 357.          |
| Grün N. 180.                             |
| Gründonnerstag 309                       |
| 310.                                     |
| grüne Globen dial.                       |
| 130.                                     |
| grüne Knoten dial.                       |
| 130.                                     |
| Grüneisen N. 202.                        |
| Grünspeck schwab.                        |
| <u>117.</u>                              |
| gruß dial. 117. Grußdank dial. 117       |
| Grußdank dial. 117                       |
| G'scher dial, 18.                        |
| G'scher dial. 18. G'scherei dial. 18.    |
| gschlacht schwäb.                        |
| 358.                                     |
| guêpe frz. 38.                           |
| guerdon altfrz, engl                     |
| 36.                                      |
| gugele mhd, 226.                         |
| Gugalhant 201                            |
| Gugelhopf 294. Guinea-pig engl. 65       |
| Guinea-pig engl. 05                      |
| guise-dancing engl.                      |
| 65.                                      |
| gum engl. 76.                            |
| Gummigutt 255.                           |
| Gun engl. 225.                           |
| gunde mhd. 93.                           |
| gunde mhd. 93.<br>Gunterschwil N. 186    |
| Günthersleben N.190                      |
| Guot, Guet dial. 121                     |
| gürteltûbe mhd. 92.                      |
| Gutenäcker N. 218.<br>Gutenfürst N. 188. |
| Gutenfürst N 188                         |
| Gutenswegen N. 192                       |
| Gutmannshausen 192                       |
| Courte Dougla off                        |
| Gutta Percha 255.                        |
| Gymnasiengast 118<br>gyrofalco mlat. 249 |
| gyrofalco mlat. 249                      |
| <u>250.</u>                              |
| gyrus gr. lat. 173.                      |
| 250.                                     |
|                                          |
| H.                                       |
|                                          |

221; vorgesetzt 38. 84. 209. 346. Haaren N. 185. Haarrauch 267. haarschlächtig 144. Habakuköl 129. Habechesberg 165. Habelschwerdt 193. Haberding N. 202. Haberfeldtreiben317. Haberfell 317. haberklaue 209. Haberraute 209.260. Haberstolz N. 208. 209. Habichtspiel N. 195. Habsburg 165. Hack di pack di 130. Hack un Mack 130. Hack un Pack 130. Hackbart N. 203. Hackebussade 129. Hackspiller N. 219. Hadrian 96. . Hafter 131. hagastold alts. 237. Hagebuttenöl 129. hagelweiß 365. Hagenest N. 200. hagestalt mhd. 237. Hagestolz 237. Hagspiel N. 219. Hahnebutten dial. 145. Hahnrei 17. Hainstraße 180. häkelig, häkelich 354. 355. Haken 355. hal nd. 327. halb sieben 148. halde 219. Halesbrunnen N. 183. half seas over engl. 148. Halfter 131. Halljahr 307. Hallwachs N. 207. h eingeschoben 213. hals holl. 242.

| -hals in alten N. 201                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| Halte clere altfrz. 92                                        |
| Halter 131.                                                   |
| Halter 131.<br>halwig söben nd. 148                           |
| hamac frz. 288.                                               |
| Agencies in N 227                                             |
| -hammer in N. 227.<br>Hammer, Hämmer-                         |
| Hammer, Hammer-                                               |
| ling <u>59.</u><br>Handborg N. <u>98.</u>                     |
| Handborg N. 98.                                               |
| Händelsucht 325.                                              |
| handhaben konj. 335                                           |
| handicap engl. 59.                                            |
| handicraft engl. 59                                           |
| handiwork engl. 59.                                           |
| nanatwork engl. 59.                                           |
| handsaw engl. 61.                                             |
| Handwerk 91.<br>Hanepoten nd. 145.                            |
| Hanepoten nd. 145.                                            |
| Hängematte 288.                                               |
| Hangentinburun                                                |
| altd. 192.                                                    |
| hangmac, hangma                                               |
| hangmac, hangma<br>holl. 288,<br>hankey-pankey engl           |
| holl. 288.                                                    |
| hankey-pankey engl                                            |
| 314.                                                          |
| Hannover 189.                                                 |
| Hans 348.                                                     |
| Hans 348.<br>Hans Mors 241.                                   |
| Hause 115 247                                                 |
| Hanse 115. 347.<br>Hanseestadt 115.                           |
| Hanseestaat 115.                                              |
| Hanselberg 192.<br>hänseln 347. 348.<br>hansen 348.           |
| hänseln 347. 348.                                             |
| hansen 348.                                                   |
| hanter frz. 349.<br>hantieren 348. 349.<br>Hantschick N. 203. |
| hantieren 348, 349.                                           |
| Hantschick N 203                                              |
| hantwere mhd. 91.                                             |
|                                                               |
| Happetit 95.                                                  |
| Harbottle engl. 75.                                           |
| harbour engl 67. harceler frz. 350.                           |
| harceler frz. 350.                                            |
| Harfelieschen 126.                                            |
| Harfleur frz. 47.                                             |
| haribanum 46.                                                 |
| Harmonium 129.                                                |
| Timonium 129.                                                 |
| Harmstone engl. 74.                                           |
| harsten mnd. 291.                                             |
| harstjan ahd. 291.                                            |
| Hart 167.<br>hart 164.                                        |
| hart 164.                                                     |
|                                                               |
|                                                               |

Hartgering N. 202. Hartleb N. 201. Hartleib N. 201. Hartlieb N. 201. Hartogengrove nd. 177. hartschlächtig 144. hartslegtig nd. 144. Hartsprung N. 164. Hartstraße 179. harübel 123. Harvestehude N. 198. Harz N. 167. -harz in alten N. 201. Harzburg 167. Harzgerode N. 196. Hasard 91. Hase 21. 91. 226. hasehart mhd. 91. haselieren 350. häseln 350 Hasenpflug N. 209. Hasenpoth . N. 217. Hasenschaden 136. Hasenzagel N. 224. Hasenzahl N. 224. Hassard dial. 91. Hassee N. 179. 180. Hassenpflug N. 153. Haß und Fluch 153. Haßfurt N. 170. Haßstraße 179. Hatfield engl. 75. Haudegen 235. 277. hauen 340. Hauffschild N. 210. haughty engl. 56. Hauptmann 105. Hausbergen N. 199. Hausdorf 196. Hauser N. 207. Hauslaub 258. Hauslauch 258. Hauslob dial. 258. Hausschild N. 210. Hauswurz N. 195. haut frz. 38. Havarie 321.

hearstjan ags. 291. Hebamme 235. hebenholz 209. Hebstahl N. 195. Hechse 14. Hecht N. 224. Hederich 264. Hedwige 292, 293. -heer, -herr 216. Heerrauch 267. Hefamme dial. 235. Hefang dial. 235. Hegebart N. 203. Hehrrauch 267. hei 267. heid altd. 204. Heidechs 104. 209. Heide-, Heidenkorn 256. Heidelauf N. 204. Heidelberg 167. Heidenwecken 293. Heiderauch 267. Heidochs dial. 104. heikel 355. heiklich 355. heil 147. Heiland 367. Heilbronn 183. Heilebart 119. heilfremd 364. heilfroh 364. heilig 147. Heiligenberg 199. Heiligvater-Bier 298. heillang 147. 364. Heilsberg 165. 166. Heilsbronn N. 183. Heimat 269 Heimsoeth N. 220. Heimsoth N. 220, Hein N. 240. 241. heinmuot mhd. 88. Heirauch 267. heischen 209. 346. heißen 346. heijen mhd. 292. Heiternessel 119. 209.

heizen 292.

| hal nd 24 147 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77-11-1-1 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hêl nd. 24. 147. 364<br>Heldriegel N. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Heldväterland 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Helfamme 235.<br>helfant mhd. 84. 85<br>helfenbein 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| halfant mhd 84 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| neijani ililu. 64. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| helfenbein 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| neifentier mnd, 84,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Helfritz N. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| helle Haufen 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nette Haulen 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hellebarde 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hellebarde 277.<br>hëllen mhd. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zur Hellen N. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| W.llangers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hellengasse 49.<br>Hellenhahn N. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hellenhahn N. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hellriegel N. 217.<br>helmachus ahd. 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| helmachus ahd 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| netmaenas and. 2//.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| helmbarte mhd. 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Helmeisen N. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Helmholz N 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Helmholz N. 201.<br>he-male engl. 53.<br>Hemmau N. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ne-mate engl. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hemmau N. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Homentor 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hemsath N 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hamsoth N acc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hemsath N. 220.<br>Hemsoth N. 220.<br>Hemsoth N. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Henne N. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mennetanri N. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mennetanri N. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mennetanri N. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Henri cinq frz. 50.<br>Hentschke N. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hennejahrt N. 203.<br>Henri cinq frz. 50.<br>Hentschke N. 203.<br>Heb Heb 19. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hennejahrt N. 203.<br>Henri cinq frz. 50.<br>Hentschke N. 203.<br>Heb Heb 19. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hennejahrt N. 203.<br>Henri cinq frz. 50.<br>Hentschke N. 203.<br>Heb Heb 19. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Henri cinq frz. 50.<br>Henrischke N. 203.<br>Hep Hep 19. 20.<br>hepfen bair. 295.<br>Heppe dial. 10                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Henri cinq frz. 50.<br>Hentschke N. 203.<br>Hep Hep 19. 20.<br>hepfen bair. 295.<br>Heppe dial. 19.<br>-hêr in mhd. N. 03.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Henri cinq frz. 50.<br>Hentschke N. 203.<br>Hep Hep 19. 20.<br>hepfen bair. 295.<br>Heppe dial. 19.<br>-hêr in mhd. N. 03.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Henri cinq frz. 50.<br>Hentschke N. 203.<br>Hep Hep 19. 20.<br>hepfen bair. 295.<br>Heppe dial. 19.<br>-hêr in mhd. N. 03.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Henrischer N. 203. Henrischke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbart N. 203.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Henrician IN. 203.<br>Henricing Irz. 50.<br>Hentschke N. 203.<br>Hep Hep 19. 20.<br>hepfen bair. 295.<br>Heppe dial. 19.<br>-hêr in mhd. N. 93.<br>her dan 332.<br>Herbart N. 203.<br>Herbartin N. 181                                                                                                                                                                          |
| Henrician IN. 203.<br>Henricing Irz. 50.<br>Hentschke N. 203.<br>Hep Hep 19. 20.<br>hepfen bair. 295.<br>Heppe dial. 19.<br>-hêr in mhd. N. 93.<br>her dan 332.<br>Herbart N. 203.<br>Herbartin N. 181                                                                                                                                                                          |
| Henricing Itz. 50. Henrischke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbart N. 203. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 108                                                                                                                                                                                    |
| Henricing Itz. 50. Henrischke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbart N. 203. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 108                                                                                                                                                                                    |
| Henricing Itz. 50. Henrischke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbart N. 203. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 108                                                                                                                                                                                    |
| Henricing frz. 50. Henrschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbart N. 203. Herbipolis N. 181. Herbstehude N. 198. Herbstehude N. 198. herd sidd. 141.                                                                                                                                                               |
| Henricing frz. 50. Henrschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbart N. 203. Herbipolis N. 181. Herbstehude N. 198. Herbstehude N. 198. herd sidd. 141.                                                                                                                                                               |
| Henrician I. N. 203. Henricing Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 198. herd südd. 141. Herdapfel dial. 141. Herdapfel dial. 141.                                                                                                                     |
| Henrician I. N. 203. Henricing Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 198. herd südd. 141. Herdapfel dial. 141. Herdapfel dial. 141.                                                                                                                     |
| Henrician I. N. 203. Henricing Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 198. herd südd. 141. Herdapfel dial. 141. Herdapfel dial. 141.                                                                                                                     |
| Henrician I. 203. Henricing Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. her dan 332. Herbart N. 203. Herbisolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 198. Herbstein N. 195. herd südd. 141. Herdapfel dial. 141. Herdegen N. 204. herefygol ags. 83. herfogeli ahd. 83.                                                                       |
| Henrician I. 203. Henricing Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. her dan 332. Herbart N. 203. Herbisolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 198. Herbstein N. 195. herd südd. 141. Herdapfel dial. 141. Herdegen N. 204. herefygol ags. 83. herfogeli ahd. 83.                                                                       |
| Henrician I. N. 203. Henricing Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 195. herd südd. 141. Herdapfel dial. 141. Herdegen N. 204. herefygol ags. 83. herfogeli ahd. 83. Herhohen 94.                                                                      |
| Henrician I. N. 203. Henricing Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 195. herd südd. 141. Herdapfel dial. 141. Herdegen N. 204. herefygol ags. 83. herfogeli ahd. 83. Herhohen 94.                                                                      |
| Henrician I. N. 203. Henricing Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 195. herd südd. 141. Herdapfel dial. 141. Herdegen N. 204. herefygol ags. 83. herfogeli ahd. 83. Herhohen 94.                                                                      |
| Henrician I. N. 203. Henricing Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 195. herd südd. 141. Herdapfel dial. 141. Herdegen N. 204. herefygol ags. 83. herfogeli ahd. 83. Herhohen 94.                                                                      |
| Henrician IN. 203. Henrician Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbart N. 203. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 198. Herbstein N. 195. herd südd. 141. Herdegen N. 204. herefugol ags. 83. herfogeli ahd. 83. Herhohen 94. Heribann 46. Hering 15. hêrlîch mhd. 355. Herlich N. 201. |
| Henrician IN. 203. Henrician Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbart N. 203. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 198. Herbstein N. 195. herd südd. 141. Herdegen N. 204. herefugol ags. 83. herfogeli ahd. 83. Herhohen 94. Heribann 46. Hering 15. hêrlîch mhd. 355. Herlich N. 201. |
| Henrician I. N. 203. Henricing Irz. 50. Hentschke N. 203. Hep Hep 19. 20. hepfen bair. 295. Heppe dial. 19. hêr in mhd. N. 93. her dan 332. Herbipolis N. 181. Herbstadt 191. Herbstehude N. 195. herd südd. 141. Herdapfel dial. 141. Herdegen N. 204. herefygol ags. 83. herfogeli ahd. 83. Herhohen 94.                                                                      |

Hermannspiegel N. 195. hernshaw engl. 61. Herold 104. 201. -herr 90. Herrenbrod N. 226. Herrenhausen 196, Herrenkohl N. 226. Herrfahrdt N. 203. Herrhold N. 201. Herrje, Herrjes 376. herrlich 355. Herrmann 205. Herrschaft 321. herrschen 4. 348. Herrwald N. 201. Herr-weg 100. hêrschaft mhd. 321. herschen 4. 348. hêrsen, hërsen mhd. 348. Hersfeld 183. Hertstrate nd. 179. Herz in N. 201, 222. Herzbach N. 222. Herzbändel oberd. Herzbengel fränk.130. Herzberg N. 222. Herzbruch N. 222. Herzbruck N. 222. Herzengrube N. 177. Herzfeld N. 222. Herzhausen 191. Herzpünkel bair, 130. herzschlächtig oberd. 144. herzschluckig 144. Herzsprung N. 164. Herzweil N. 186. Hessenfluch 153. Hesserode 195. Hethiter 139. Hêtwecken plattd.292. Heu 256. heunisch 356. heur frz. 46. Heuschrecke 156.253. Heusprung dial. 253.

Heustraße 180. hevanna ahd. 235. Hexe 351. Hexenschuß 14. Hibernia lat. 32. hiccough engl. 67. hickup engl. 67. Hiddensee 168. Hiddensoe 168, Hiddo N. 191. Hief 278. Hiefhorn 278. Hift 278. Hifthorn 278. high-strikes engl. 66. hîleich mhd. 103. himelitz mhd. 92. himmelblitz 92. Himmelstadt 196. Himmelwitz Ne 200. hin dan 332. hindan 332. hinder schles, 181. hintan 332. hintansetzen 332. hintenansetzen 332. Hinterbach N. 195. Hinterim 97. Hintermarkt 181. Hinterpunktion 97. Hintinbuch and. 195. hinweg 370. Hippe dial. 19. Hirngespenst 141. hirritus lat. 33. Hirschberg N. 165. Hirschbrei bair. 117. Hirschensprung 164. Hirschkorn N. 224. Hirschzell N. 191. Hirse 117. Hitternessel dial. 119. hiufan ahd. 278. hliomr altnord, 320. hlit ahd. 273. hliuma got. 320. Hoc est corpus lat. 313. hochdeutsch 363.

| Hocheisen N. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hocheisen N. 202.<br>Hocheiser N. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tracked NT +0+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hocheiser N. 202.<br>Höchst N. 181.<br>hôchvart mhd. 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hôchvart mhd. 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hôchvart mhd. 323.<br>-hof in alten N. 204.<br>Hof-Art 323. 324.<br>Hofereise dial. 99.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hof- Art 222 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110j-211 323. 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hofereise dial. 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hofereit, Hofert dial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoffart 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Holfart 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hoffelich mhd. 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoffschläger N. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| höfliches Gebirge 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The family diel as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hofreide dial. 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hofreit N. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hofsache 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hargeshowet nd 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hoggeshovet nd. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hogshead engl. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hähanvauch 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hohesüß N. 196.<br>Hohnbrücke 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hohahaiicha 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 on norucke 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hohnnecken 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hohnnecken 333.<br>Hokuspokus 313.314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hald in alter N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -hold in alten N. 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Holder 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Holderstock 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Holfast 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ALUIIUSI IUU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TT 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Holfter 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Holfter 131.<br>Holland 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Holfter 131.<br>Holland 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Holfter 131.<br>Holland 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Holfter 131.<br>Holland 171.<br>Höllgabel 96.<br>Höllriegel N. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Holfter 131.<br>Holland 171.<br>Höllgabel 96.<br>Höllriegel N. 217.<br>Holsaten 171.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Holfter 131.<br>Holland 171.<br>Höllgabel 96.<br>Höllrieget N. 217.<br>Holsaten 171.<br>Holstein 171.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Holfter 131.<br>Holland 171.<br>Höllgabel 96.<br>Höllrieget N. 217.<br>Holsaten 171.<br>Holstein 171.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Holfter 131.<br>Holland 171.<br>Höllgabel 96.<br>Höllrieget N. 217.<br>Holsaten 171.<br>Holsten 171.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holstenstraße 180.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holstenstraße 180.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holstenstraße 180. Hollesmeni alts. 181. Holtkott N. 221.                                                                                                                                                                                                 |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holstenstraße 180. Hollesmeni alts. 181. Holtkott N. 221.                                                                                                                                                                                                 |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holstenstraße 180. Hollesmeni alts. 181. Holtkott N. 221.                                                                                                                                                                                                 |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holstenstraße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Holtland 171. Holsteten nd, 171.                                                                                                                                                                |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holsten 171. Holsten 171. Holstenstraße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Holtland 171. Holtseten nd. 171holz in alten N. 200.                                                                                                                                             |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holsten 171. Holsten 171. Holstenstraße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Holtland 171. Holtseten nd. 171holz in alten N. 200.                                                                                                                                             |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holstenstraße 180. Hollesmeni alts. 181. Holtlott N. 221. Holtland 171. Holtseten nd, 171holz in alten N. 200. Holsbach N. 186.                                                                                                                           |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holsten straße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Holtseten nd. 171. Holseten nd. 171kolz in alten N. 200. Holsbach N. 186. Holsbach N. 186.                                                                                                     |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holsten straße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Holtseten nd. 171. Holseten nd. 171kolz in alten N. 200. Holsbach N. 186. Holsbach N. 186.                                                                                                     |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holsten straße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Holtseten nd. 171. Holseten nd. 171kolz in alten N. 200. Holsbach N. 186. Holsbach N. 186.                                                                                                     |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holsten straße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Holtseten nd. 171. Holseten nd. 171kolz in alten N. 200. Holsbach N. 186. Holsbach N. 186.                                                                                                     |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holstenstraße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Holtland 171. Holtsein nd. 171holz in alten N. 200. Holsbach N. 186. Holsbock 14. 15. Holseemme N. 198. Holseemte N. 198.                                                                       |
| Holfter 131. Holland 171. Holland 171. Höllander 171. Hölsabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holstenstraße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Holtseten nd. 171. Holtseten nd. 171kolz in alten N. 200. Holzbach N. 186. Holzbach N. 186. Holzbach 14. 15. Holzemme N. 198. Holzleute N. 193. Holzleute N. 193. Holzleuten 181. |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holstein 171. Holstein 171. Holsten 171. Holstenstraße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Hottland 171. Holstein nd. 171holz in alten N. 200. Holsbach N. 186. Holsbach N. 186. Holsback 14. 15. Holzemme N. 198. Holzleute N. 193. Holzminden 181. hommel mnd. 164.                      |
| Holfter 131. Holland 171. Höllgabel 96. Höllriegel N. 217. Holsaten 171. Holstein 171. Holsten 171. Holstenstraße 180. Holtesmeni alts. 181. Holtkott N. 221. Holtland 171. Holtsein nd. 171holz in alten N. 200. Holsbach N. 186. Holsbock 14. 15. Holseemme N. 198. Holseemte N. 198.                                                                       |

hommelette frz. 43. 44. Hönbach N. 189. honest-faced engl. 64. honeyseed engl. 76. Honfleur frz. 47. Honigbrücke 163. Honigroß 294. Honorius 31. hoop holl, 53. hoop, hoopoe engl. 249. Hopfenbach N. 191. Hoppmann nd. 105. hor ahd. 249. Horloff N. 162. Horn 310. Hörnerbaum 310. Horneyer N. 218. Hornkirsche 310. hornunc ahd. 310. Hornung 310. horotumbil ahd. 249. horse-emmet engl. 7. horse-leech engl. 7. horse-mint engl. 7. horseradish engl. 7. Hose 226. hostage engl. 53. Hotopf N. 209. 216. hôvart mhd. 323. hovereite mhd. 98. hreinn altnord. 245. hriudi ahd. 276. Hroarskilde nord. 185. H. T. frz. 52. huckedod nd. 25. hude nd. 185. Huflattich 259. Hüfthorn 278. Hugenotten 139. Hühnerauge 16. Hühnhahn N. 190. huile frz. 38. huillet frz. 44. huissier frz. 38. huit frz. 38. huitre frz. 38 Huldreich N. 205. Hummelwiese 164.

humulus lat. 164.

Hund 338. auf den Hund kommen 338. Hund weder noch Hahn 338. Hunde 61. zum Hunde N. 175. Hundertthalermühle 162. Hundsbach N. 199. Hundshausen 195. Hundsrück 26. Hundstall N. 187. Hünfeld N. 190. Hung dial. 345. Hunger N. 203. Hungerer 97. Hungersberg 97. am Hungertuch nagen 339. Hunjareiks got. 32. Hunsrück 26. hunzen 24. huppe frz. 38, 249. hupphupp nd. 249. hupup dial. 249. hurler frz. 38. hurst, horst 165. husband engl. 62. husbond dän. 62. Hüttendorf 191. Hüttenheim 191. Hüttenrode 191. huxhovet nd. 281. H. V. frz. 52. Hyperboren 100. Hydor N. 249.

## I,

I had rather engl. 67. I, wie mênen Sie des? 140. ice-bone engl. 273. idea engl. 134. Idee 134. idole frz. 50. -ieren 349.

|                       | 1.                      |                      |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| [ερος 29.             | irritus lat. 33.        | jësen altd.          |
| ' Ιεροσόλυμα 29.      | Irrländer 96.           | jessenck sla         |
| iezo, iezuo mhd. 368. | Isangrîm ahd. 236.      | Jesubitter           |
| iezunt mhd. 368.      | isbên nd. 273.          | Jesuiten 94          |
| Igel 252.             | λσχίον" <u>273.</u>     | Jesuitenpu           |
| Igelsburg 166,        | Isegrimm 236.           | Jesuwider            |
| igland ags. 53.       | isegrimsch nd. 236.     | Jesuwiten,           |
| Ihm N. 203.           | Isengrîn mhd. 236.      | 94.                  |
| Ihn N. 203.           | Isis engl. 74.          | jetzund 36           |
| îl nd. 252.           | island engl. 53.        | jeu d'eaux           |
| iland engl. 53.       | isle frz. 53.           | Few Peter            |
| Ilsebethhohl 166.     | isola ital. 53.         | Fihhunger            |
| ilsegrimsch nd. 236.  | isoler frz. 269.        | jobel hebr.          |
| Immer N. 204.         | Israelites engl. 71.    | Jobeljahr 3          |
| Immes dial. 347.      | Ist gar rot 96.         | Jobelperiod          |
| impaccio ital. 21.    | it altd. 149.           | Jochem dia           |
| Ims dial. 347.        | itrücken mhd. 149:      | jongleur fr          |
| in zuei ahd. 370.     | Iwan N. 206.            | Fordan 20            |
| indes 371.            | Iwein N. 206.           | Fórsalir al          |
| indessen 371.         | Ixlamm 133.             | Faceth 121           |
| indeß (ss) 371.       | -izo in N. 202.         | Jubelfest 3          |
| indivia ital. 78.     | 120 111 111 2021        | Jubelhochze          |
| indrucken dial. 149.  |                         | Jubeljahr            |
| -ing in N. 202.       | J.                      | Jubilierer           |
| Ingrimstraße 177.     | J.                      | Juchhe N.            |
| Inhalt 141.           | Fack tar engl. 235.     | Juchhöh 1            |
| innandes and. 371.    | Jacke N. 207.           | Judenburg            |
| innermost engl. 63.   | Jackengeist 128.        | judenzen 3           |
| inritus lat. 33.      | Jahhunger 119.          | Jüdewein 1           |
| Inselberg 166.        | Jahrfünft 372.          | juggler en           |
| inspazieren 138.      | Fahrzehent 372.         | Julawasser           |
| Inste 171.            | <i>jajin</i> hebr. 300. | Julyflower           |
| Interessent 243.      | Jan Primus 241.         | Jungfer A            |
| Interlaken 219.       | Jauner 236.             | Junglaus             |
| intiefste Freundin    | jaw engl. 132.          | Junkersdon           |
| 122.                  | jazen, bejazen mhd.     | Junkerstho           |
| inula helenium lat.   |                         | Jup, Jup             |
|                       | Jean-Peter-Ball 121.    | jupe, jupor          |
| 34. invitare lat. 33. |                         | just am E            |
| invitus lat. 33.      | jelen poln. 245.        | 124.                 |
| invoice engl. 67.     | jemand 367.             | $\mathcal{J}ux 109.$ |
| inwährend dial. 372.  | Jemine 376.             | Jux 109.             |
|                       | jenever holl. 65.       | к                    |
| Inzicht 327.          | Jeromiade 376.          | 10                   |
| ircher 179.           | Jerum 376.              | kaats holl.          |
| Irmtraud 190. 191.    | Jerusaleben 29.         |                      |
| Iron devil engl. 74.  | Jerusalem 29.           | Kaffa 176.           |
| Irrergasse 179.       | Jerusalem-artichoke     | Kaffamach            |
| irritare lat. 33.     | engl. <u>56.</u>        | 176.                 |
| irritieren 142. 143.  | jeseln schles. 335.     | Kaffemache           |

268. av. 167. 94. lver 129. 94. Jesuwiter 7. 368. frz. 44. engl. 76. köln, 119. 306. 307. 307. den 307. al. 301. rz. 237. ltnord, 29. 1<u>.</u> 306. eit 306. 306. 126. 159. 59. N. 194. N. 189. gl. 237. r 129. engl. 63. Nante 133. N. 206. or 158. dial. 131. n frz. 131. End 123.

306. erreihe erei 1<u>76.</u>

| • ~                                     |
|-----------------------------------------|
| kaffen 239.                             |
| Kaffer 239.                             |
| Kaffespiele 239.                        |
| kafir arab. 239.                        |
| Kahlmäuser 238.                         |
| Kalandstraße 158.                       |
| Valaria 214                             |
| Kalauer 314.                            |
| kälbern 278.                            |
| Kalbsledersalz 130.                     |
| Kalenberg 314. 315.                     |
| Kalengasse 158.                         |
| Kalkthor 176.                           |
| kalm 238.                               |
| Kalmäuser 238.                          |
| Kalmuser dial. 238.                     |
| kalte Grafengesell-                     |
| Ruite Grajengesell-                     |
| schaft 132.                             |
| Kalte Quinte 129.                       |
| Kalte Raben 259.                        |
| Kalteplass 129.                         |
| kaltwinisch Q4.                         |
| <u>κάλυξ</u> 257.                       |
| Kamel 20.                               |
| Kamelblume dial, 144.                   |
| Admetotume diai. 144.                   |
| kamergewaad holl.                       |
| <u>287.</u>                             |
| kamergewant mhd.                        |
| <u>286</u> , 287.                       |
| kamergewant mnd.                        |
| 287.                                    |
| Kamerich N 287                          |
| Kamerich N. 287.<br>Kamerijk holl. 287. |
| namerije noii. 287.                     |
| Kamfenkel N. 213.                       |
| Kamille 144.                            |
| kamin slav. 168.                        |
| Kammerblume thü-                        |
| ring. 144.                              |
| Kammerschien N.                         |
|                                         |
| 199.                                    |
| Kammertuch 5. 228.                      |
| <u>286</u> . <u>287</u> .               |
| -kamp, -kampf in N.                     |
| 221.                                    |
| kamperfoelie holl. 81.                  |
| Kampfenkel N. 213.                      |
| Kampfhenkel N. 213.                     |
| Kamahanhal N                            |
| Kamphenkel N. 213.                      |
| Kandel 96.                              |
| Kandelberg 96.                          |
|                                         |

| Kandel-, Kandis-                                             |
|--------------------------------------------------------------|
| Kandel-, Kandis-<br>zucker 296.                              |
| kandieren 127.                                               |
| Kandis 296.                                                  |
| Kanditor 127.                                                |
| kann dat nd. 100.                                            |
| der kantegorische Im-                                        |
| perativ 116.                                                 |
| Kantenzucker 296.                                            |
| Kahaun 105                                                   |
| Kapaun 105.<br>Kapelle 285.                                  |
| haden mpl 246                                                |
| kapen mnl. 346.<br>Kaper, kapern 346.                        |
| Kaper, kapern 340.                                           |
| kapf 187.<br>kapfen mhd. 239. 346.                           |
| kapfen mhd. 239. 346.                                        |
| kapores 337.                                                 |
| kappes sin köln. 337.                                        |
| Kapphahn 105.                                                |
| Kapphuhn 105.                                                |
| Kappteil 112.                                                |
| Kappzaum 282.                                                |
| Kaprâlsputzen nd.                                            |
| 137.                                                         |
| kaput 337.                                                   |
| Kaputöl 129.                                                 |
| kar (Trauer) ahd. 83.                                        |
| 309.                                                         |
| kar (Gefäß) 285.                                             |
| Καφάκαλλος 29.                                               |
| Karambolsäure 129.                                           |
| Karat, karatieren102.                                        |
| Karawanserai 270.                                            |
| Karawanserei 270.                                            |
| Karbunkel 104. 266                                           |
| Kardatsche 282.                                              |
| Karfreitag 84 200                                            |
| Karfreitag 84. 309.<br>Karfunkel 266.                        |
| Karlauf N. 204.                                              |
| Karnickel dial. 90.                                          |
| Kärntnerthor 158.                                            |
| Karoline 305.                                                |
| Karet N 205                                                  |
| Karst N. 207.<br>Kartätsche 282.                             |
| Kartause 137.                                                |
| Kartenhäuser 95.                                             |
|                                                              |
| Kartenhausierer 95.                                          |
| Kartenplass 129.<br>Kartheisen N. 202.<br>Kartheuser N. 203. |
| Kartheisen N. 202.                                           |
| Aurineuser N. 203.                                           |

Kartoffel 125. Kartoffelferien 139. Kartoffelkrieg 139. Kartsê ahd. 146. καρύκιον dor. 31. Karwoche 309. Karzeröl 146. Kasarme dial. 302. Kaschmir 287. Käsebier N. 225. Kaserne 302. Käsmark N. 187. kasperat, kaspernat 147. Kassemännchen 303. Kastemännchen 303. Kasten N. 207. Kastengeist 143. Katafalk 301. Katakombe 301. Katarrh 275. Kater 275. Katerplass 129. Kattenbug N. 175. Kattenpad nd. 173. Katzball 306. Katze 15. 97. 175. Katze Whittingtons 71. Katzenbauch 175. Katzenbuckel N. 26. Katzenellenbogen 186. Katzenjammer 14. 275. Katzenschuh 129. Katzenzagel N. 167. Katzenzobel N. 167. kaudern 26. kauderwelsch 26. Kaukasus 87. Kaul 252. Kaulbarsch, Kaulkopf, Kaulquappe 252. kaum 323. kede nd. 180. Keding-, Kehdenstraße 180. Kees N. 206.

| kegelscheiben 333.       | Kilian 95.               | Klingsohr 103.        |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| kegelschieben 333.       | Kinger dial. 345.        | Klingspaar N. 209.    |
| kehren 342.              | kinkhôst, -hoest nd.     | 210.                  |
| Keie, Keye N. 206.       | nl. 67.                  | Klingspiel N. 209.    |
| keifen 108.              | Kircheisen N. 202.       | 210.                  |
| keilen 245.              | kircher mhd. 90.         | Klingspor N. 210.     |
| Keiler 245. 246.         | Kirchheiser N. 202.      | Klinke dial. 138.     |
| Keine N. 203.            | Kirchherr 90.            | kliuwel mhd. 280.     |
| Kelch 257.               | Kirchspiel 271.          | klobelouch mhd. 280.  |
|                          | Kirschberg 164.          | Klopfstock 99.        |
| kellen 256.              | Kinschdonf 104.          |                       |
| Kellerassel 143.         | Kirschdorf 196. 197.     | klophaus N. 210.      |
| Kelleresel 143.          | Kirschstein N. 206.      |                       |
| Kellerhals 256.          | Kirschten N. 206.        | Kloß N. 206.          |
| Kellerrabi österr. 259.  | kirspel mnd. 271.        | Klößche dial. 279.    |
| Kellerrassel 143.        | Kirstein N. 206.         | Klotzen 289.          |
| Kellmünz N. 186.         | Kirsten N. 206.          | Kluft 18.             |
| Kemmerich N. 287.        | Kitt dial. 321.          | Klüpfel 280.          |
| Keniter 139.             | Klaffenzimmer 104.       | Klüsterche dial. 279. |
| κενταυριον 261.          | Klagenfurt 186.          | Knauf N, 10.          |
| <b>χεράμβυξ 15.</b>      | Klages N. 178.           | Knaus N. IL.          |
| Kerbel 258.              | Klagethor 178.           | Knaust N. II.         |
| kêren mhd. 342.          | Klarkalk 130.            | Knaut N, IL.          |
| kern mhd. 342.           | Klaszeug dial. 118.      | Kneiphof N. 163.      |
| Kernemelk N. 226.        | klauster mrhein, 279.    | Kneuel 280.           |
| Kerner 158.              | klebermer mhd. 91.       | Kniehase N. 226.      |
| Kerner turn 158.         | Klebesattel N. 210.      | Kniephusen 106.       |
| Kerstoffel dial. 104.    | Klebisch N. 218.         | Knipaf N. 163.        |
| Kette Hühner 321.        | Klebsadel N. 210.        | Knittel 280.          |
| Kettenstraße 180.        | Kledasche 135.           | Knobbe N. 10.         |
| Ketzer 96. 97.           | -klee in Bergnamen       | Knoblauch 101, 280,   |
| Keuler 245.              | 165.                     | Knocke N. 10.         |
| Keuschlamm 36.           | Kleefisch, Kleevisch     | Knoll N. II.          |
| kick engl. 132.          | N. 218.                  | Knoodt N. II.         |
| kickjaws engl. 132.      | Kleesattel N. 210.       | Knoop N. 10.          |
| kickshaw engl. 131.      | klêf, klêb nd. 165.      | Knopf N. 10.          |
| Kickschoserei dial.      | Klefisch, Clefisch N.    | Knopflauch 101.       |
| 131.                     | 218.                     | Knorre N. II.         |
| Kidron N. 29.            | Kleidage 135.            | Knote 10.             |
| Kieckhäfer N. 212.       | Kleienbier 298.          | Knöterich 264.        |
| Kiefer N. 213.           | Klein Hamburg 182.       | Knothe N. II.         |
| Kiekhöfer N. 212.        | Kleinbier 298.           | Knüpfel 280.          |
| Kiel N. 183.             | Kleinod 269.             | Knüppel 280.          |
| Kienpost 260.            | klinge 193.              | Knust N. IL.          |
| kiesetig, kiesettig 147. | Klingebeil N. 210.       | Knüttel 15. 280.      |
| Kiesevetter N. 211.      | Klingerstraße 175.       | Knüttelvers 15.       |
| Kiesewetter N. 211.      | 176.                     | Köbenhavn dän. 185.   |
| Kif-, Kieferbsen essen   | Klingler 176.            | Koberstein N. 218.    |
| 108.                     | Klinglerstraße 175.      | Kobold 12.            |
|                          |                          |                       |
| kîl nd. <u>183.</u>      | <u>176.</u>              | Köder 286.            |
| Andresen, Deutsche       | Volksetymologie, c. Aufl | 26                    |

Kosten 200.

| Kodweis N. 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kofen niederd. 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kofent 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Koffe 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koffent 298.<br>koherr nd. 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| boherr nd 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fall ballen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kohl, kohlen 19.<br>Kohl in N. 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kohl in N. 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kohlebrater 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kohlhase schweiz. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kohlrabe dial. 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>259.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kohlrabi 258. 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kohlrabikäfer 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kohlrübe 259.<br>kolgras mhd. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| balaras mbd 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hallen art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kolken 251.<br>Kollel dial. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kollel dial. 68,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kölln 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Köln 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Komissnigkl dial.293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kommhurtig 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kommurity 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Konditor 127.<br>Königswinter N. 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Königswinter N. 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Konrad 97.<br>Konstabler 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konrad 97.<br>Konstabler 104.<br>Koop N. 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konrad 97.<br>Konstabler 104.<br>Koop N. 207.<br>Kopenhagen 185.<br>Kopf 187.<br>Kopfnüsse 316. 317.<br>kôpselig nd. 361.<br>kôr nd. 215. 216.<br>Kornbeere 145.                                                                                                                                                                          |
| Konrad 97.<br>Konstabler 104.<br>Koop N. 207.<br>Kopenhagen 185.<br>Kopf 187.<br>Kopfnüsse 316. 317.<br>kôpselig nd. 361.<br>kôr nd. 215. 216.<br>Kornbeere 145.                                                                                                                                                                          |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornbeere 145. Kornbeere 145.                                                                                                                                                                                   |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. köpselig nd. 361. kör nd. 215. 216. Kornbeere 145. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen                                                                                                                                                           |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornebere 145. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145.                                                                                                                                                |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Körnerbaum 145.                                                                                                                                               |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Körnerbaum 145.                                                                                                                                               |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Körnerbaum 145.                                                                                                                                               |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Körnerbaum 145.                                                                                                                                               |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfmüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornebeur 145. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Körnerbaum 145. Körnerbaum 145. Kornmilch N. 226. Kornwert N. 184.                                                                             |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Körnerbaum 145. Kornjack 130. Kornwert N. 184. Kornwert N. 184.                                                                                               |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Körnerbaum 145. Kornjack 130. Kornwert N. 184. Korporal 231. korte Wolfaart nd.                                                                               |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornebaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Kornjack 130. Korneich N. 226. Kornwert N. 184. Korporal 231. korte Wolfaart nd. 179.                                                                          |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornebaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Kornjack 130. Korneich N. 226. Kornwert N. 184. Korporal 231. korte Wolfaart nd. 179.                                                                          |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornebaum 145. 310. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Körnerbaum 145. Körnerbaum 145. Kornjack 130. Kornmilch N. 226. Kornwert N. 184. Korporal 231. korte Wolfaart nd. 179. kortelas holl. 81. |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornbeere 145. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Körnerbaum 145. Körnerbaum 145. Kornmilch N. 226. Kornwert N. 184. Korporal 231. korte Wolfaart nd. 179. kortelas holl. 81. Kosegarten 100.    |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornebeum 145. Kornebaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Kornjack 130. Kornmilch N. 226. Kornwert N. 184. Korporal 231. korte Wolfaart nd. 179. kortelas holl. 81. Kosegarten 100. kosperlich 361.       |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornebeum 145. Kornebaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Kornjack 130. Kornmilch N. 226. Kornwert N. 184. Korporal 231. korte Wolfaart nd. 179. kortelas holl. 81. Kosegarten 100. kosperlich 361.       |
| Konrad 97. Konstabler 104. Koop N. 207. Kopenhagen 185. Kopf 187. Kopfnüsse 316. 317. kôpselig nd. 361. kôr nd. 215. 216. Kornbeere 145. Kornelbaum 145. 310. Korneliuskirschen dial. 145. Körnerbaum 145. Körnerbaum 145. Kornmilch N. 226. Kornwert N. 184. Korporal 231. korte Wolfaart nd. 179. kortelas holl. 81. Kosegarten 100.    |

| kosten 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kostensplitterig 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kostnitz 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| kostspielie 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| kostspielig 361.<br>kostspillig 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kotlaha 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kotlake 123.<br>Kotweiß N. 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kotweijo N. 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kotz 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| kotzebuen 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kotzebues Werke stu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dieren 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kotzersricht N. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Krabate 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krabauter 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Visit Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Krabbe 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kraftstein 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kragenbrink N. 222.<br>Krähahn N. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Krähahn N. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krahnhold N. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Krähwinkel N. 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sich krällen dial. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Krammanzien dial.88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Variable de la constant de la consta |
| Krammetsvogel 222.<br>kran, kron nd. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| kran, kron nd. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| krândreger mnd. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| kranewite mhd. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kranpoth N. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kranzi-Mänzi dial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krapoth N. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krapoth N. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351, 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351. 352.<br>Krause dial. 227. 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351. 352.<br>Krause dial. 227. 283.<br>Kräusel 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351. 352.<br>Krause dial. 227. 283.<br>Kräusel 283.<br>Krausemünze 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351. 352.<br>Krause dial. 227. 283.<br>Kräusel 283.<br>Krausemünze 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351. 352.<br>Krause dial. 227. 283.<br>Kräusel 283.<br>Krausemünze 258.<br>Krautweihe 205.<br>krautweich dial 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351, 352.<br>Krause dial. 227, 283.<br>Kräusel 283.<br>Krausemünze 258.<br>Krautweihe 205.<br>krautwelsch dial. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351, 352.<br>Krause dial. 227, 283.<br>Kräusel 283.<br>Krausemünze 258.<br>Krautweihe 205.<br>krautwelsch dial. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351, 352.<br>Krause dial. 227, 283.<br>Kräusel 283.<br>Krausemünze 258.<br>Krautweihe 205.<br>krautwelsch dial. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351, 352.<br>Krause dial. 227, 283.<br>Kräusel 283.<br>Krausemünze 258.<br>Krautweihe 205.<br>krautwelsch dial. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351, 352.<br>Krause dial. 227, 283.<br>Kräusel 283.<br>Krausemünze 258.<br>Krautweihe 205.<br>krautwelsch dial. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351. 352.<br>Krause dial. 227. 283.<br>Kräusel 283.<br>Krausemünze 258.<br>Krautweihe 205.<br>krautwelsch dial. 26.<br>Krautwig N. 205.<br>Kravatte 244.<br>Krawath N. 217.<br>Krehain, Krehan,<br>Krehein N. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krapoth N. 217. krass 351. 352. Krause dial. 227. 283. Kräusel 283. Krausemünze 258. Krautweihe 205. krautweisch dial. 26. Krautwig N. 205. Kravatte 244. Krawath N. 217. Krehain, Krehan, Krehein N. 220. Kreide 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Krapoth N. 217.<br>krass 351. 352.<br>Krause dial. 227. 283.<br>Kräusel 283.<br>Krausemünze 258.<br>Krautweihe 205.<br>krautwelsch dial. 26.<br>Krautwig N. 205.<br>Kravatte 244.<br>Krawath N. 217.<br>Krehain, Krehan,<br>Krehein N. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krapoth N. 217. krass 351. 352. Krause dial. 227. 283. Krause dial. 227. 283. Krausemünze 258. Krautweihe 205. krautwelsch dial. 26. Krautwig N. 205. Kravatte 244. Krawath N. 217. Krehain, Krehan, Krehein N. 220. Kreide 111. Kreidenfeuer, -schuß 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krapoth N. 217. krass 351. 352. Krause dial. 227. 283. Krause dial. 227. 283. Krausemünze 258. Krautweihe 205. krautwelsch dial. 26. Krautwig N. 205. Kravatte 244. Krawath N. 217. Krehain, Krehan, Krehein N. 220. Kreide 111. Kreidenfeuer, -schuß 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krapoth N. 217. krass 351. 352. Krause dial. 227. 283. Kräusel 283. Krausemünze 258. Krautweihe 205. krautweisch dial. 26. Krautwig N. 205. Krautwig N. 217. Krehain, Krehan, Krehein N. 220. Kreide 111. Kreidenfeuer, -schuß 111. Kreisel 283. Krekeler N. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Krapoth N. 217. krass 351. 352. Krause dial. 227. 283. Kräusel 283. Krausemünze 258. Krautweihe 205. krautweisch dial. 26. Krautwig N. 205. Krautwig N. 217. Krehain, Krehan, Krehein N. 220. Kreide 111. Kreidenfeuer, -schuß 111. Kreisel 283. Krekeler N. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Krapoth N. 217. krass 351. 352. Krause dial. 227. 283. Krause dial. 227. 283. Krausemünze 258. Krautweihe 205. krautwelsch dial. 26. Krautwig N. 205. Kravatte 244. Krawath N. 217. Krehain, Krehan, Krehein N. 220. Kreide 111. Kreidenfeuer, -schuß 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Kretschmar N. 215. Kreuel 164. zu Kreuz kriechen 336. kreuzbrav, kreuzfidel 364. Kreuzfeuer, -schuß III. Kreuznach 96. Krewel, Kräwel N. <u> 217. 218.</u> kricke 251. Krickente 251. Kriechente 251. krimmel nd. 275. krimmen 274. Kringel N. 195. Krintenjungens nd. 115. 116. Kristan N. 206. Kristen N. 206, Kritzelsaft dial. 30. Krombiegel N. 220. Kron- in N. 222. Kronauge N. 222. Kronawetter N. 222. Kronberg N. 222. Kronbiegel N. 220. Kronenbitter N. 222. Kronsbeere 265. Kronschnabel N. 222. kröpelent dial. 137. Kropfstein 141. Kroppzig dial. 244. kroptug nd. 243. Kropzeug 244. krôs nd. 227. Krôslid nd. 273. Krötenmühle 158. Krudewig N. 205. Krull 211. krumbe wâg mhd. 156. Krumbiegel N. 220. Krumbügel N. 220. Krummbogen 156. Krummum 130. krûpânt holst. 251. Krutwig N. 205. Krypta 18. Küchenschelle 263.

| kucke dial. 263.                                         |
|----------------------------------------------------------|
| kuder nd. 216,<br>Kugel 226, 294.<br>Kugelappel siebenb. |
| Kugel 226, 204.                                          |
| Kurelattel siehenh                                       |
| Rugetuppet siebeno.                                      |
| <u>295.</u>                                              |
| Kugelhopf 294. 295.<br>Kuhbier N. 161.                   |
| Kuhbier N. 161.                                          |
| Kuhfirsten 165.                                          |
| Kuhfist 138.                                             |
| Kuhhase dial, 90.                                        |
|                                                          |
| Kuhlatschenwasser                                        |
| 129.                                                     |
| Kühmelle dial. 144.                                      |
| Kilhnattel N 224                                         |
| Kühnast N 224                                            |
| Kühnamund N                                              |
| Kühnast N. 224.<br>Kühnemund N. 203.                     |
| Aunner N. 204.                                           |
| Kuhnholz N. 201.                                         |
| kühsättig dial. 147.                                     |
| Kuh-, Kühschelle 263.                                    |
| Kuhstelze 6.                                             |
| Valad dial                                               |
| Kukef dial. 137.                                         |
| Kukuksaat 129.                                           |
| Kukûmerlant mhd.86.                                      |
| küm nd. 323.                                             |
| kumber mhd. 323.                                         |
| Kümmelblättchen                                          |
|                                                          |
| 304.                                                     |
| Kummer 323.<br>Kummer N. 203.                            |
| Kummer N. 203.                                           |
| Kummer, Kümmer-                                          |
| ling dial. 145.                                          |
| Kummerwagen 323.                                         |
| Kummerwagen 323.                                         |
| kumôn ahd. 323.                                          |
| kumplent dial. 138.                                      |
| zvreir 27.                                               |
| künigel mhd. 90.                                         |
| Küniglein 90.                                            |
|                                                          |
| Künihas dial. 90.                                        |
| Kunkelfusen nd. 119.                                     |
| Kunstenopel mhd. 86.                                     |
| Kunststäbler 104.                                        |
| Kunterschaft 124.                                        |
| Kupelle 285.                                             |
| Nupette 205.                                             |
| Kur ostfries. 134.                                       |
| kûr nd. 216.                                             |
| Kurfürsten 134 165.<br>Kurze Wallfahrt N.                |
| Kurze Wallfahrt N.                                       |
| 179.                                                     |
| - / 3 ·                                                  |
|                                                          |

küsel nd. 283. Küssnacht N. 194. Küsswieder N. 211. Küstenmacher N. 213. Küßhauer N. 213. Kutsch dial. 118. Kütte 321.

### L.

la mi fa re 96. la re fa re 315. lung, lug 28. Lab 91. Laban 112. Labander dial, II2. labben 112. labberig 112. labestock 262. labina mlat, 268. Labonnel dial. 112. Labsal 124. lâch, lâche ahd. 318. lâchenîe mhd. 16. läcken 343. lâdman ags. 234. lagarto span, port. 251. laisser frz. 38. Lakritze 30. Lambertsnuß 264. lame frz. 43. Lamech bair, 112. Lamerlein dial. 112. Lämmerspiel N. 195. Lämmerzahl N. 224. Lamparten mhd. 264. Lämpenation 150. Lamprete 82. lance-knight engl. 231. lancmar ahd. 141. lancseime mhd. 357. Landenspiel N. 199. ländlich 355. Landschlacht N. 199. Landsknecht 23 1.232. Lang Meier dial. 141.

Lange Maak dial. 141. Lange Marie dial. 141. langen 211. Langenbacher 112. Langendocken 105. langes mhd. 367. Langguth N. 211. Langmann 141 Langmarten dial, 141. längs 367. langsam 357. langseini, langseimi ahd. 357. längst 367. langue-verte frz. 50. Langweil 104. langweilige Krankheit 137. Langwell 104. Langwol 104. Lanste 171. lantdiep mhd. 236. lantfrida ahd, 82, lanthorn engl, 60, 61, lantwurz mhd. 89. Lanzenried N. 191. Lanzknecht 231. λαός 28. lapatica mlat. 259. Lappalien 131. Lappen 124. Lappen dial. 114. Lappenpulver 129. Lapphengste 114. Lappländer 124. lâr 184. larie holl. 315. Larifari 315. Lässe 305. Lastrolugium 95. Laß mich fahren 96. Latten 124. Lattich 259. Latwerge 129. Laubangel 104. Laubbrust 311. Lauben 164. Laubhold N. 203.

| Laubrüst 311.            | ledig 354.               | Lene (faule) 95.       |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Laudis palatium lat.     | leeuwerik holl. 110.     | Leopard 88, 89.        |
| 159.                     | Leghorn engl. 75.        | Leopold 203.           |
| -lauf in alten N. 204.   | legorizia ital. 30.      | Lerche 110.            |
| Lauferstraße 179.        | Lehmanns 156.            | Lerdbecher 209.        |
| Laura 154.               | Lehrenkrauß N. 209.      | Lese 305.              |
| Laus N. 206.             | lei 215.                 | Letz 318.              |
| Laus Bismarcks 155.      | Leib 373.                | letze mhd. 318.        |
| 156.                     | Leibbrand N. 203.        | letzen 318.            |
| Laus Deo lat. 156.       | bei Leibe nicht 373.     | Letzt 318.             |
| Laus Palatii lat. 159.   | Leibfahrt N. 203.        | Leuchtweiß N. 210-     |
| Lausefisch 105.          | Leibfried N. 203.        | 160xaroi 29.           |
| Lausepelz 159.           | Leibfriz N. 201.         | Δεύχιος 29.            |
| Laute 278.               | leibhart mhd. 89.        | Λεύχολλος 29.          |
| Lavement 124.            | Leibhold N. 202. 203.    | Leumund 320.           |
| law engl. 76.            | Leibholz N. 203.         | Leumut oberd. 320.     |
| Lawine 268.              | Leibkuchen ostpreuß.     | Lëun altfrz. 88,       |
| Leaden-Hall engl. 73.    | 294.                     | Leutbecher N. 218.     |
| Leathern-Hall engl.      | Leibzucht 321.           | Leutemund 320.         |
| 73.                      | leich mhd. 333.          | Leutenamt dial. 127-   |
| lebehart mhd, 89.        | Leichkorb dial. 285.     | Leuthaus N. 220.       |
| -leben in Ortsn. 193.    | Leichnam 5. 127. 272.    | Leutheußer N. 220.     |
| lebendig 361.            | Leichtweiß N. 210.       | Leuthold N. 201.       |
| Lebensbaum dial. 96.     | Leidecker N. 215.        | Leutholz N. 201.       |
| Leber 91.                | Leiden 374.              | Leutmann 127.          |
| Leberecht 203.           | Leiden N. 96.            | Leutnant 127.          |
| lëbermer mhd. 91.        | Leidenschaft 325.        | Leutwein N. 201.       |
| Lebertrunk 146.          | leider Gottes 374.       | levekoke mnd. 294.     |
| Lebherz N. 201.          | Leidgeber N. 215.        | Leverenz N. 122.       |
| Lebkuchen 293. 294.      | Leidhecker N. 215.       | leverstock, lewerstock |
| Leblaib 293.             | Leidhold N. 201.         | nd. 262.               |
| Lebselten dial. 293.     | leidig 354.              | levisticum mlat. 262.  |
| Lebsucht dial. 321.      | Leihgestern N. 195.      | lewehart mhd. 89.      |
| 322.                     | Leihkauf 315.            | lewenbart mhd. 89.     |
| Lebzelten 293.           | Leinekugel N. 226.       | Lex 109.               |
| Lebzucht 321. 322.       | Leinhaas N. 226.         | Lex N. 207.            |
| Leckage 135.             | Leinwad 285.             | Leyendecker N. 215.    |
| lecken 343.              | Leinwand 285. 286,       | libberig nd. 91.       |
| Leckeritzen dial. 30.    | -leip in alten N. 200.   | liberen mhd. 91.       |
| Leckerle, Leckerli       | Leitcastre N. 195.       | libum lat. 293.        |
| dial. 294.               | leite 193. 219.          | lîchkar mhd. 285.      |
| leckerwarte mnd. 129.    | Leiterding N. 202.       | lîchname, lîchname     |
| Leckerzweig dial. 30.    | Leitheuser N. 220.       | mhd. 272.              |
| Leckkuchen dial. 294.    | Leitlauf N. 204.         | lichten 344. 345.      |
| lectie, letzge mhd. 109. | Leitsmann dial. 234.     | lickstone engl. 82.    |
| ledematen nd. 272.       | Lembrat bair. 123.       | lidhamôt altnord. 272. |
| Lederhas N. 226.         | lemette, lamette altfrz. | -lieb in alten N. 200. |
| Lederhaus N. 227.        | 43.                      | liebart mhd. 89.       |
| Lederhause N. 227.       | lemoncholish engl. 66.   | Liebe Seele N. 162.    |
|                          |                          |                        |

| lieberalisch dial. 128.                      |
|----------------------------------------------|
| Lieherase N 200                              |
| Lieberose N. 200.<br>Liebhardt N. 203.       |
| Liebberg N 201                               |
| Liebherz N. 201.<br>Liebhold N. 202. 203.    |
| Liebholz N. 203.                             |
| Lieonoiz N. 203.                             |
| Lieblos N. 194.                              |
| Liebrecht N. 203.<br>Liebsdorf 189.          |
| Liebsdorf 189.                               |
| Liebsprecher 102.                            |
| Liebstöckel 62, 262.                         |
| Lied, Lid 273.                               |
| liederlich 356.                              |
| Liedsprecher 102.                            |
| Liénard frz. 51.                             |
| Liesburg 195.                                |
| life-guard engl. 65.<br>Lifetenant engl. 76. |
| Lifetenant engl. 76.                         |
| lift engl. 345.                              |
| lift engl. 345.<br>ligusticum lat. 262.      |
| Iîhhamo ahd. 272.                            |
| lîhhinamo ahd 272                            |
| lîhten mhd. 344.                             |
| Lilienkonveilchen                            |
| dial. 145.                                   |
| Lilumfallum dial.                            |
|                                              |
| Lind-, Lindekugel N.                         |
| 226.                                         |
| Lindenkohl N. 226.                           |
| Lindpaintner N. 187.                         |
| Linapaintner N. 187.                         |
| Lindwurm 251.                                |
| -lingen in Ortsn. 193. lingewant mhd. 285.   |
| lingewant mhd. 285.                          |
| Linkogel N. 220.                             |
| Linnekuhl N. 226.<br>Linnenkohl N. 226.      |
| Linnenkohl N. 226.                           |
| Linse 282.                                   |
| lint 251.                                    |
| Linwad 285.                                  |
| Linwand 285.                                 |
| lînwât mhd. 285. 286.                        |
| liofante ital. 77, 78,                       |
| lione ital. 78.<br>Lipa Selo slav. 162.      |
| Lipa Selo slav. 162.                         |
| lippstock 262.                               |
| liquiritia lat. 30.                          |
| liquorice, licorice                          |
| engl. 31.                                    |
| B <u>v</u>                                   |

| Lisberg 195.                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisberg 195.<br>lît mhd. 215. 218. 220                                                                   |
| 315.                                                                                                     |
| lîtkouf 315.                                                                                             |
| Litze 286.                                                                                               |
| liumde mhd. 320.                                                                                         |
|                                                                                                          |
| Liutana ahd. 84.                                                                                         |
| liutmāri ahd. 83.                                                                                        |
| Liutana ahd. 84. liutmāri ahd. 83. Loberklee N. 165. Löcher N. 195.                                      |
| Löcher N. 195.                                                                                           |
| tocken 343.                                                                                              |
| Loder 170.                                                                                               |
| lodesman engl. 234.                                                                                      |
|                                                                                                          |
| engl. 234.                                                                                               |
| engl. 234lof in alten N. 204 Loh N. 195. Löhdefink N. 202. Löloff N. 202. Lombardei 264. lonza ital. 93. |
| Loh N. 195.                                                                                              |
| Löhdefink N. 202.                                                                                        |
| Löloff N. 202.                                                                                           |
| Lombardei 264.                                                                                           |
| lonza ital. 93.                                                                                          |
| Loos N. 206.                                                                                             |
| lootsman nd. nl. 234                                                                                     |
| lootsman nd. nl. 234<br>lorandrum mlat. 256                                                              |
| Lorengel N. 87.                                                                                          |
| Lorenz 122.                                                                                              |
| Los (Loos) 323.                                                                                          |
| löschen 344.                                                                                             |
| lösig nd. 351.                                                                                           |
| lossen nd. 344.                                                                                          |
| Lossignol frz. 80.                                                                                       |
|                                                                                                          |
| Losung 323. 107unge mhd. 323.                                                                            |
| Lotheisen 202.                                                                                           |
| Lothholz 201.                                                                                            |
| Lotse 234.                                                                                               |
| Lottenpflaster 129.                                                                                      |
| Lottergasse 179.                                                                                         |
| Louisdor 302.                                                                                            |
| lovage engl, 62.                                                                                         |
| Löweneckerchen dial                                                                                      |
| IIO.                                                                                                     |
| Löwenhäuser 164.                                                                                         |
| Löwin 268.                                                                                               |
| löwpart mhd. 89.                                                                                         |
| lubisticum mlat, 262                                                                                     |
| Lucani N. 29.                                                                                            |
| Luchsaugen 331,                                                                                          |
|                                                                                                          |

lüchten nd. 344. Lucie frz. 51. Lucius N. 29. Lucullus N. 29. L. U. D. frz. 52. Luder 94. Ludergasse 179. lüderlich 356. ludja got. 83. lüften 345. lugen 330. Lügende 95. Lüg-Ente 95. 1/228105 28. 29. Lukrezie, Lukrezel, Lukrezchen dial. 3 L. Lummerbraten dial. 123. Lumpenzucker 296. lump-sugar engl. 296. lund nord. 171. Lunel frz. 51. Lungenbraten österr. 123. Lünse 282. lunze mhd. 93. Lustmonat dial. 311. luststock 262. luterisch 94. 95. luth frz. 278. lûtmâri ahd. 83. Lütnamt N. 127. Luwise 94. Lydia 154. Lyon frz. 84. 88. 159. lythre, lyther ags. 356.

### M.

M aus am 166.
Maatjesheringe 120.
Macaroni 295.
macherone ital. 295.
Machtlos N. 194. 195.
Macklotur 99.
Made N. 203.
madelief, madeliefje
holl, 12.

| magere mhd III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maere mhd. 114.<br>Magdala N. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Magdala N. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Magdehurg 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Magdeburg 96.<br>Magdlos N. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magalos N. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Magenmamsellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Magenmarseillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Magenmorsellen 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mahnnichäer 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 76-7 (A1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manr (Alp) 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mahr (Alp) 136.  Mahr dial. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mähren 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| manren 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mahrhold N. 201,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mahrklatte 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mahrn N. 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mährrettich 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maier 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maier 157.<br>Maifritzdorf 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maigram dial. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| maigram dial. 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maigrün 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maibafer III 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 :: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maikafer 113. 139.<br>Maikleber dial. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mailand 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Main 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| main de gloire frz. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| main de gloire frz. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| main de gloire frz. 44. mainbour altfrz. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| main de gloire str. 44.<br>mainbour altsrz. 78.<br>Mainflingen N. 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| main de gloire str. 44.<br>mainbour altsrz. 78.<br>Mainflingen N. 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| main de gloire stz. 44.<br>mainbour altsz. 78.<br>Mainslingen N. 198.<br>Mainz 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| main de gloire srz. 44. mainbour altsrz. 78. Mainslingen N. 198. Mainz 182. maison srz. 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| main de gloire stz. 44. mainbour altstz. 78. Mainslingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| main de gloire stz. 44. mainbour altstz. 78. Mainslingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| main de gloire stz. 44.<br>mainbour altsrz. 78.<br>Mainflingen N. 198.<br>Mainz 182.<br>maison stz. 234.<br>Majoran 89.<br>majorinus 246.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| main de gloire stz. 44.<br>mainbour altsrz. 78.<br>Mainflingen N. 198.<br>Mainz 182.<br>maison stz. 234.<br>Majoran 89.<br>majorinus 246.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| main de gloire stz. 44.<br>mainbour altsrz. 78.<br>Mainflingen N. 198.<br>Mainz 182.<br>maison stz. 234.<br>Majoran 89.<br>majorinus 246.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| main de gloire ftz. 44. mainbour altfrz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison ftz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μαχαρες 295. μαχαρεία 295.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainsingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246. µακαρες 295. µακαρεω 295. Makronen 295.                                                                                                                                                                                                                                        |
| main de gloire ftz. 44. mainbour altfrz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison ftz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μάχισες 295. μαχισεία 295. Makronen 295. Makronen 295.                                                                                                                                                                                                                       |
| main de gloire ftz. 44. mainbour altfrz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison ftz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μάχισες 295. μαχισεία 295. Makronen 295. Makronen 295.                                                                                                                                                                                                                       |
| main de gloire ftz. 44. mainbour altfrz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison ftz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μάχισες 295. μαχισεία 295. Makronen 295. Makronen 295.                                                                                                                                                                                                                       |
| main de gloire ftz. 44. mainbour altfrz. 78. Mainflingen N. 198. Mainglingen N. 198. Maison ftz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μάχιφες 295. μαχιφία 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur ftz. 46. malistir dial 137                                                                                                                                                                      |
| main de gloire ftz. 44. mainbour altfrz. 78. Mainflingen N. 198. Mainglingen N. 198. Maison ftz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μάχιφες 295. μαχιφία 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur ftz. 46. malistir dial 137                                                                                                                                                                      |
| main de gloire stz. 44. mainbour altstz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246.  μάκαρες 295. μακαρία 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. malistig dial. 137. Malmershaupt N. 102.                                                                                                                                                       |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainfingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246.  µaxaqsa 295. µaxaqsa 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. malistig dial. 137. Malmershaupt N.192. Malvess 31.                                                                                                                                              |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainfingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246.  µaxaqsa 295. µaxaqsa 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. malistig dial. 137. Malmershaupt N.192. Malvess 31.                                                                                                                                              |
| main de gloire ftz. 44. mainbour altfrz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison ftz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μάχισες 295. μακισεία 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur ftz. 46. malistig dial. 137. Malmershaupt N.192. Muλοιις 31. maltraktieren östert.                                                                                                        |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainslingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μακαρία 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. malistig dial. 137. Malmershaupt N.192. Maldiers 31. maltraktieren österr. 149.                                                                                                                               |
| main de gloire stz. 44. mainbour altstz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μάχαρες 295. μαχαρες 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. malistig dial. 137. Malmershaupt N.192. Makots 31. maltraktieren östert. 149. malz 174.                                                                                           |
| main de gloire stz. 44. mainbour altstz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μάχαρες 295. μαχαρες 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. malistig dial. 137. Malmershaupt N.192. Makots 31. maltraktieren östert. 149. malz 174.                                                                                           |
| main de gloire ftz. 44. mainbour altfrz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison ftz. 234. Majoran 89. majorinus 246. μάχαρες 295. μαχαρία 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur ftz. 46. malistig dial. 137. Malmershaupt N.192. Muλοις 31. maltraktieren österr. 149. maltz 174. Malsbüchel N. 174.                                                                       |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246. µάκαρες 295. µακαρία 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. maistig dial. 137. Malmershaupt N. 192. Mukóeis 31. maltraktieren östett. 149. malz 174. Malsbüchel N. 174.                                                                        |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246. µάκαρες 295. µακαρία 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. maistig dial. 137. Malmershaupt N. 192. Mukóeis 31. maltraktieren östett. 149. malz 174. Malsbüchel N. 174.                                                                        |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246. µάκαρες 295. µακαρία 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. maistig dial. 137. Malmershaupt N. 192. Mukóeis 31. maltraktieren östett. 149. malz 174. Malsbüchel N. 174.                                                                        |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246. µάκαρες 295. µακαρία 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. maistig dial. 137. Malmershaupt N. 192. Mukóeis 31. maltraktieren östett. 149. malz 174. Malsbüchel N. 174.                                                                        |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainslingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246.  μάχαρες 295. μαχαρία 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. malistig dial. 137. Malmershaupt N.192. Mukosis 31. maltraktieren österr. 149. maltz 174. Malsbüchel N. 174. Malsgasse 175. Mammaire stz. 51. Mamselijäs 136. mandhoubit ahd. 83. |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainslingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246.  μάχαρες 295. μαχαρία 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. malistig dial. 137. Malmershaupt N.192. Mukosis 31. maltraktieren österr. 149. maltz 174. Malsbüchel N. 174. Malsgasse 175. Mammaire stz. 51. Mamselijäs 136. mandhoubit ahd. 83. |
| main de gloire stz. 44. mainbour altsz. 78. Mainflingen N. 198. Mainz 182. maison stz. 234. Majoran 89. majorinus 246. µάκαρες 295. µακαρία 295. Makronen 295. Makronen 295. Maleventum lat. 31. malheur stz. 46. maistig dial. 137. Malmershaupt N. 192. Mukóeis 31. maltraktieren östett. 149. malz 174. Malsbüchel N. 174.                                                                        |

mancipium lat. 83. Mandel 239. 240. mandraagerskruid holl. 81. Mandragora 44. 62. 81. mandrake engl 62. mâne mhd. 309. manec mhd. 366. Mangelsdorf 189. Mangfall N. 168. Manhartsberg 166. 167. Manichäer 115. manicordion frz. 38. Manigfalt N. 168. Mâninhartesberg altd. 167. mank dial. 94. mankolisch dial. 94. Männchen machen 239. manneken holl. 66. Mannhart N. 167. Mannhers N. 201. Mannhold N. 201. mannichfach, -faltig 366. mannig 366. mannigfach, -faltig 366. männiglich 360. Mannl, Mandl südd. mannôgilîh, mannıclih ahd. 360. Mannsehr 94. manovaldo ital. 78. mansionarius mlat. 234. Mantouwe mhd. 86. Manzer N. 94. marchand frz. 232. marchpane engl. 62. Margaretenkloster 160. Märgel dial, 359. margram mhd, 89.

margrat mhd. 89. Mariaschön N. 157-Marie 157. Marienglas 129. marigrio7 ahd. 84. marikreitus got. 84. Mark 359. Mark f. Markt 177. markata sanskr. 7. Märkef dial. 137. Marketender 231.232. Marketenter nd. 232. Markt 177. 232. Marktstraße 177. Marlborough engl.74. marmotte frz. 247. marmotter frz. 247. marrow-bone engl. 68. marry engl. 77. Marsch Retour 156. Marschellen dial, 136. Marschierstraße. -thor 175. marte nd. 136. Martinhagen N. 195. Marylebone engl. 68. Marzipan 44. 62. Märzroda 189. Maschellen dial. 136. mâse ags. 59. massepain frz. 44. Mast-, Mästkorn 140. ma7 ahd. 280. majal mhd. 254. Maßholder 254. Maßleid 362. maßleidig 362. Maßliebchen 12. mate nd. holl. 12. matelief holl. 12. Materialsalbe 129. matines frz. 318. Matschheringe 120. matsößche dial. 13. matt II5. Matthäi am letzten 115. Mattheiserhof 155. Matthisson 100.

| mauerwolf dial. 247.                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Maulaffe 8 0                                                                |
| Maulasse 8. 9.  Maulauf dial. 8. 9.                                         |
| Mantanj dial. <u>0. 9.</u>                                                  |
| Maulbeere 265.<br>Maulbrunn 97.                                             |
| Maulbrunn 97.                                                               |
| Maulesel 247.                                                               |
| maulhängolisch dial.                                                        |
| 94.                                                                         |
|                                                                             |
| maulhangtkomisch                                                            |
| dial. 94.                                                                   |
| maulhenkolisch 94.                                                          |
| Maulrose dial. 144.                                                         |
| Maulschelle 295.                                                            |
| Manischette 295.                                                            |
| Maultasche 295.                                                             |
| Maultier 247.<br>Maulwurf 247.<br>mauraff dial, 247.                        |
| Maulwurf 247.                                                               |
| maura ff dial 247                                                           |
| mauraj diai. 247.                                                           |
| mauseareckettot dial.                                                       |
| 25.                                                                         |
| mausen 25. 238. 346.                                                        |
| Mauser 250.                                                                 |
| 27 6 6 7 2 5 6                                                              |
| mausern 340.                                                                |
| mausern 346.<br>mausetot 25.                                                |
| Mäuseturm 168.                                                              |
| Mäusezahl N. 224.                                                           |
| Mäusezahl N. 224.<br>Maushacke N. 227.                                      |
| 27 aushacke 11. 22/.                                                        |
| mausig 353. Mauspfad N. 173.                                                |
| Mauspfad N. 173.                                                            |
| 174.                                                                        |
| mausverreckttot dial.                                                       |
| 25.                                                                         |
|                                                                             |
| maußen 346.                                                                 |
| maußern 251. 346.                                                           |
| Mautturm 168.                                                               |
| mauvais frz. 41.                                                            |
| maybug engl. 15.                                                            |
| Manufacth N                                                                 |
| Mayffarth N. 203.                                                           |
| Max Mahon 158.                                                              |
| Max Mahon 158.  maza 44.  meat engl. 280.                                   |
| meat engl. 280.                                                             |
| medicinische Venus                                                          |
|                                                                             |
| 150. 151.                                                                   |
|                                                                             |
| Mediolanum N. 184.                                                          |
| medius fidius lat. 34.                                                      |
| medius fidius lat. 34.  Meerbothe N. 203.                                   |
| medius fidius lat. 34.<br>Meerbothe N. 203.                                 |
| medius fidius lat. 34.<br>Meerbothe N. 203.                                 |
| medius fidius lat. 34.  Meerbothe N. 203.  Meeressig 225.  Meerholz N. 201. |
| medius fidius lat. 34.  Meerbothe N. 203.  Meeressig 225.  Meerholz N. 201. |
| medius fidius lat. 34.<br>Meerbothe N. 203.                                 |
| medius fidius lat. 34.  Meerbothe N. 203.  Meeressig 225.  Meerholz N. 201. |

Meerwald N. 201. Meerwein N. 201. Mehl 17. Mehlhase N. 226. Mehlhause N. 227. Mehlsack N. 200. Mehlthau 268. mehr dial. 114. Mehrbraten 291. Mehrer 242. Meifert N. 203. Meifort N. 203. meigramme mhd. 89. Meilan mhd. 184. Meile N. 203. Meilen N. 184. Mein N. 203. mein (Ausruf) 372.373. mein altd. 314. mein Eichel dial. 373. mein Eid 373. mein Sixchen 373. meine Güte 375. Meineid 313. meiner Drei 373. meiner Sechs 373. meiner Seel 373. meiner Sieben 373. meiner Six 373. meinethalben 372. Meinherz N. 201. Meinhold N. 201. Meinwald N. 201. Meisezahl N. 224. Meißner N. 166. meldreck nd. 268. Mende N. 219. Menge 366. meni alts, 181, Mennig 320. Menschenspiel 248. mentiri lat. 314. Menzenberg 166. Menzenweiler 166. Mephistopheles 37. mépris frz. 92. mercadante ital. 231. merdorn mhd. 89. Mergentau N. 196.

mergrie7 mhd. 84. merino span. 246. Merino-Schafe 246. Merkfritz N. 195. merlîn mhd. 90. Mero lat. 36. Merressig N. 225. Merrettich 8. merry maniacs engl. <u> 76.</u> Merseburg 182, Mertloch N. 194. mervous engl. 76. Merzdorf 196. Merzhausen 195. mes altfrz. 45. mes dial, 280, meschant 141. 142. mescheulich dial, 142. Mesner 234. Messe 317. messenger engl. 120. Messer 5. 279. 280. messin frz. 356. messingische Sprache 356. Messkorn 140. Messner 234. mest dial, 280. -mest altengl. 63. Meßberg N. 176. Meßkorn 140. Meßner 234. me77er mhd. 280. me77iras ahd. 280. me33isahs ahd. 280. métier frz. 306. mets frz. 45. Mette 317. 318. Mettenwurst 291. mettîne mhd. 318. Mettwurst 291. metz dial. 280. Metzkorn 140. Miau 49. miche frz. 295. Michel 10. michel mhd. 10. Micke dial. 295.

mie frz. 295. Milbe 17. Milbthau dial, 268. milchtou mhd. 268. dat Mildere dore nd. 176. milith got. 268. Millernthor 176. Millionarr, Millionärrin 100. μίλτος 268. mîn sāks alts. 373. Mina 205. Minden 181. Mine (fromme) 121. Miniatur 320. ministerium lat. 306. minium lat. 320. Minna 205, 206 minstrel engl. 306. mint engl. 258. Minze 258. Mirabelle 265. Miracli 154. misericors lat. 362. misgestalt 358. missa mlat. 317. misseprîs mhd, 92. missnatt, messnatt nd. 363. Misterien 306. mistery engl. 306. Mistkorn 140. Mitfasten 307. Mitlacher, Mittelacher N. 219. Mitschel 295. Mittfasten 307. Mittwoch 307. mitwoche mhd. 307. Mode 357. Mode N. 203. Moder 269. Moderation 153. modern 356. 357. modest thur. 113. mögen 344. Mohr 304. 305. Möhrbraten 291.

Möhre 259. Mohrrübe 259. moineau frz. 39. moisenel altfrz. 39. moisson altfrz. 39. Mölders N. 234. moldwarp engl. 247. mole engl. 247. Molkendieb 150. Molkenteller schles. 150. molte mhd. 17. 247. Molter N. 234. moltwërfe, -wurfe mhd. 247 moltwolf dial. 247. moltwurm dial. 247. Mond 309. Mondsee N. 167. Mondtag 308. 309. mondualdo ital. 78. mondwolf dial. 247. monkey engl. 66. monna ital, 66, μονόχυρδον 39. Montag 308. 309. Montmartre frz. 49. Montmercre frz. 49. montre frz. 283. mood engl. 61. Moorderation 153. Moorland 86. Moos 303. 338. Möpse 303. mör nd. 291. moralisches Wasser 134. Morast 269. Morchel 259. Mordblei dial. 46. Mordgrund 162. Mordkapelle 162, 163. mordsackerieren 124. Mordtier 152. Morgenau N. 196. Morgeneier N. 218. Moritz lehren 109. mörk nord, 171. Môrlant mhd. 86.

mort frz. 304. 305. mortbleu frz. 46. Mörtel N. 207. Mösche niederrhein. 303. môsdêl nd. 321. Möseler N. 218. Moses 20. 303. Moses und die Propheten 303. moslem orient. 229. Moslemiten 139. Most 338. -most engl. 63. mostert nd. 297. Mostrich 297. Mostrose 136. mother engl. 269. Mottenöl 130. Mottenschöps 140. motter oberd. 269. mousqueton frz. 277. mousseron frz. 60. moutarde frz. 297. Mucke 322. Mücke 322. Mücken 322. mud oberd. 269. mudder nd. 269. Muff, Muffel, Muffmaff 113. Mufti dial. 113. mühselig 364. mül mhd. 17. Mull, Müll dial. 247. Müller 234. Müllernthor 176. Müllner N. 234. Müllrose N. 200. mullworm nd. 247. mûlop nd. 8. Multerhauf, Multhôp 247. multor mlat. 234. mûlwelf mhd. 247. mûlworm nd. 247. Mund 238. 340. -mund in alten N. 203. Mündel 238.

| Münden 181                                 |
|--------------------------------------------|
| mundiburdus mlat.78.                       |
| mündig 238.  Mundus N. 204.  munt ahd, 79. |
| Mundus N 204                               |
| munt and 70                                |
| munt and, 79.                              |
| muntaffe mhd. 8.                           |
| muntboro and. 79.                          |
| munte holl, 258.                           |
| Muntschel 295.                             |
| muntschelle 295.                           |
| muntwalt altd. 78.  Münze 258.             |
| Münze 258.                                 |
| Munztuli 341.                              |
| Murmel dial, 247.                          |
| Murmeltier 246, 247.                       |
| murmentel bair 247.                        |
| murmenti ahd. 247.                         |
| murmentier schweiz.                        |
|                                            |
| 247.                                       |
| μύομης 35.<br>mûrperi ahd. 265.            |
| murperi and. 265.                          |
| wurrnarr 94.                               |
| mursdôd nd. 25.                            |
| Mus 321.                                   |
| mûsâri alıd. 250.                          |
| mûsaro ahd. 250.                           |
| muscio lat. 39.                            |
| Musehak N. 227.                            |
| Muselmann 229.                             |
| mush engl. 60.                             |
| Mushacke N. 227.                           |
| mushroom engl. 60.                         |
| Muskedonner 276.                           |
|                                            |
| Muchaltian 726                             |
| Muskeltier 126.                            |
| mussulman engl, 229.                       |
| Mustapha N. 207.                           |
| musteil 321.                               |
| mustert nd. 297.<br>musthart mhd. 297.     |
| musthart mhd. 297.                         |
| Mustopf N. 207.                            |
| Mustoph N. 207.                            |
| Muß 321.                                   |
| mûsen mhd. 346.                            |
| mûzic 353.                                 |
| Mußteil 321.                               |
| mutern nd. 251.                            |
| mutsche mhd. 295.                          |
| Maranahal and                              |
| Mutschel 295.                              |
|                                            |

Mutterkrebs 251.
mutterseelenallein
150.
mutterseeligallein150.
muttersternallein
150.
mutton-chops engl.
140.
my, oh my engl. 373.
Myrtentinktur 130.
Mysterien 306.
mystery engl. 306.

N. n aus in 172. 352. z eingeschoben 117. 120. nabegêr, nabigêr mhd. 282. Näber 281, 282, nabisso ital, 172. nachschlachten dial. 358. Nachtmahr 136. Nachtmarder 136. nachtmarte nd. 136. Nachtmohr 136. Nacken N. 203. Nadelöhr 20. Nadorst oldenb. 198. op'n Nadöss N. 198. nagber, nägwer 282. nageber, negeber 282, Nagelbohr 282. Näh dial, 156. Nähbrücke, Nähmühle 156. nämlich 371. Nanterre frz. 48. Napoleondor, Napoleonsdor 302. 303. narrbös 138. naseweiß 364. Nassauer 114. 115. nassauern 114. Nasser Ede 49.

Natter 252. naturalische Klotzaken 99. Navenbaar holst, 282. näviger nd. 282, navrer frz. 282. Negripo ital, 79. Negroponte 79. nehmlich 371. Neidhart 236. Neidnagel 275. neidral thüring, 113. γεχοομαντεία 87. Nelke N. 206. Nembhard N. 203. Νεμέτωο 30. nemlich 371. nêsgirig, niggesgirig nd. 124. າກິດດα <u>27.</u> nett 147. 148. netto ital. 147. Neumagen N. 185. Neunkirchen 193. neuschierig dial. 124. newaere, enwaere mhd. 371. Niccolo ital. 79. Nicht, Nichts 276. Nickel 242. 293. nickname engl. 312. Nicks dial. 276. Nicodème frz. 44. Nicolas frz. 44. Niederdeutschland 363. niederdrücken dial. 149. niederracken dial. 149. niederrucken dial. Niednagel 275. niemand 367. Niemand 151. Niere 144. Nietnagel 275. nigaud frz. 44. nigromanzîe mhd. 87.

| Nihil album lat. 276.           | O Jemine 374.        | offerieren dial. 120.   |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Nihilum lat. 276.               | 0 Jerum 374.         | ôfsetj siebenb. 270.    |
| Nim 106.                        | O Jesses 374.        | ögenavn nord. 312.      |
| Nimmer N. 204.                  | O yes engl. 64.      | zu Ohlings Zeiten       |
| Nimmweg 156.                    | Obenhaus N. 219.     | dial. 142.              |
| Nimwegen 185.                   | Oberacht 322.        | Ohmgeld schweiz.        |
| Nio neugr. 81.                  | Oberback 292.        | 302.                    |
| nio7an ahd. 317.                | Oberkohlrübe 259.    | ohne u. un- 368.        |
| Nirgendsheim 97.                | Obersicherübe dial.  | Ohneform dial. 118.     |
| Nischte dial. 276.              | 259.                 | Ohnepost dial. 118.     |
| Nîthart N. 236.                 | Oberst Thudichum     | Ohnesorge N. 208.       |
| Nobel 303.                      | Rat 133.             | ohngeachtet 368.        |
| Nobiskrug 172.                  | obese mhd. 102.      | ohngefähr 368.          |
| Nobisthor 172.                  | όβολός, όβελός 303.  | ohnlängst 368.          |
| nobulus, nobelus mlat.          | Ochs N. 224.         | Ohnmacht 275.           |
| 303.                            | Ochsenbrück N. 86.   | Ohrfeige 316.           |
| Noldus N. 204.                  | Ochsenfurt N. 74.    | Ohsenbrucke mhd, 86.    |
| Νόμαδες 30.                     | Ochsenkrautpflaster  | Olbeter N. 216.         |
| Nonne N. 203.                   | 128.                 | Olböter N. 178. 216.    |
| Nordhorst N. 198.               | Ochsenkreditpflaster | Old fellow engl. 76.    |
| Norm 312.                       | 128.                 | -old in alten N. 200.   |
| Norwaege mhd. 86.               | Ochsenkreuzpflaster  | Oldeböterstrat nd.      |
| Norwegen 86.                    | 128.                 | 178.                    |
| Norweide mhd. 86.               | Ochtendung N. 187.   | Ole Léf nd. 160.        |
| nach Noten 370.                 | Ockes Bockes 313.    | Ole Peter 128.          |
| Notheisen N. 202.               | odds engl. 76.       | Oleander 256.           |
| Nothnagel N. 275.               | Odensee 185.         | Olekolôn 99.            |
| môti ahd 270                    | Oderding N. 189.     | Olevâr nd. 119.         |
| nôti ahd. 370.<br>Noinagel 275. | Odermännchen 260.    | -olf 204.               |
| Notnarr 94.                     | Odermennig 260.      | zu Olims Zeiten 142.    |
| Notweg N. 181.                  | Odersheim 189. 190.  |                         |
| Noyon N. 185.                   | Odinsey nord, 185.   | Ollepotterie dial. 142. |
| 270yon N. 105.                  |                      | olm, olmig dial. 106.   |
| nüchtern 352. 353.              | Odinsve nord, 185.   |                         |
| Nüchtland 352.                  | O-do-go-along engl.  | Oltrogge N. 224.        |
| Nüchtweide südd.352.            | 99.                  | Omacht 275.             |
| nummerdumen, num-               | oe 168.              | omelette frz. 43.       |
| merdumm 102.                    | Oedgarten dial, 102. | Omeneburg 195.          |
| nunnekenfurt mnd.               | Oehlwein N. 201.     | Oname dial. 275.        |
| <u>296.</u>                     | oeillet frz. 44.     | ondraedan ags. 89.      |
| nur 370. 371.                   | oeillette frz. 44.   | onychitis 276.          |
| nussen dial. 317.               | Oekelname 312.       | oorveeg holl, 316.      |
| Nußbecher N. 218.               | Oelbergskirchen N.   | oorvijg holl. 316.      |
| nûwe mitteld. 371.              | 198.                 | Operment 266, 267.      |
| Nyon N. 185.                    | Oelgötze 241.        | Opernthüre 124.         |
| •                               | Oellampnation 150.   | O. Q. P. frz. 52.       |
| · O.                            | Oellumination 150.   | orange frz. 43.         |
| 0 6:4                           | Oelreich N. 205.     | orchard engl. 53.       |
| O Gitt 374.                     | ofentür 317.         | ordener altfrz. 40.     |
| O <u>7e</u> 374.                | Offenbach 191.       | Ordensgesell III.       |

oyez frz. 64.

| ordonner srz. 40.                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Draonner 112. 40.                                                                                                                                       |
| οοείχαλχος 30.                                                                                                                                          |
| Orendelsal 261.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                         |
| Orengel 262.                                                                                                                                            |
| Orkunde 159.                                                                                                                                            |
| orpiment frz. engl.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                         |
| 267.                                                                                                                                                    |
| ôrslac mhd. 316.                                                                                                                                        |
| autorial and for                                                                                                                                        |
| ortgeara ags. 53.                                                                                                                                       |
| ortgeard ags. 53.<br>Ortrant mhd. 86.                                                                                                                   |
| Ortsgesell III.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                         |
| os holl. 281.                                                                                                                                           |
| Oschatz N. 170.                                                                                                                                         |
| O                                                                                                                                                       |
| Osenbrugge mhd. 86.                                                                                                                                     |
| Osnabrück 86.                                                                                                                                           |
| actuacio ital 52                                                                                                                                        |
| 031115810 Ital. 53.                                                                                                                                     |
| ostaggio ital. 53. Osterhold N. 201.                                                                                                                    |
| Osterluzei 262,                                                                                                                                         |
| Ostanniadan N 210                                                                                                                                       |
| Osterrieder N. 219.                                                                                                                                     |
| Osterritter N. 219.                                                                                                                                     |
| Osterwald N. 201.                                                                                                                                       |
| 0 11 11 11                                                                                                                                              |
| Ostwald N. 199.                                                                                                                                         |
| ôt altd. 269.                                                                                                                                           |
| ôtage frz. 53.                                                                                                                                          |
| otage 112. 53.                                                                                                                                          |
| Otman 284.                                                                                                                                              |
| Ottensen N. 194.                                                                                                                                        |
| 044                                                                                                                                                     |
| Otter 252.                                                                                                                                              |
| Ottermönch 260.                                                                                                                                         |
| Ottersweiler N. 189.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                         |
| <u> 190.</u>                                                                                                                                            |
| Ottomanne 284. Ottomennig 260.                                                                                                                          |
| Ottom amusim 260                                                                                                                                        |
| Ottomennig 200.                                                                                                                                         |
| oucprâ mhd. 273.                                                                                                                                        |
| des Oues frz. 49.                                                                                                                                       |
| " 11. 49.                                                                                                                                               |
| ougen mnd, $332$ .                                                                                                                                      |
| öugen mhd. 332.<br>des Ours frz. 49.                                                                                                                    |
| Ouse engl. 74.                                                                                                                                          |
| Ouse engl. 74.                                                                                                                                          |
| outdacious engl. 76.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                         |
| outrage engl. 56                                                                                                                                        |
| outrage engl. 56.                                                                                                                                       |
| outrage engl. 56. outre frz. 56.                                                                                                                        |
| outre frz. 56.                                                                                                                                          |
| outre frz. 56.                                                                                                                                          |
| outre frz. 56.                                                                                                                                          |
| outre frz. 56.                                                                                                                                          |
| outre frz. 56.                                                                                                                                          |
| outre frz. 56.                                                                                                                                          |
| outre fiz. 56. over nd. 208, 209. Overbeck N. 209. Overdieck N. 209. overgeloof holl. 322. Overstals N. 208                                             |
| outre fiz. 56. over nd. 208, 209. Overbeck N. 209. Overdieck N. 209. overgeloof holl. 322. Overstals N. 208                                             |
| outre fiz. 56. over nd. 208, 209. Overbeck N. 209. Overdieck N. 209. overgeloof holl. 322. Overstals N. 208                                             |
| outre fiz. 56. over nd. 208, 209. Overbeck N. 209. Overdieck N. 209. overgeloof holl. 322. Overstals N. 208                                             |
| outre frz. 56. over nd. 208. 209. Overbeck N. 209. Overdieck N. 209. overgeloof holl. 322. Overstols N. 208. ox engl. 281. Oxford engl. 74. Oxhoft 281. |
| outre frz. 56. over nd. 208. 209. Overbeck N. 209. Overdieck N. 209. overgeloof holl. 322. Overstols N. 208. ox engl. 281. Oxford engl. 74. Oxhoft 281. |
| outre fiz. 56. over nd. 208, 209. Overbeck N. 209. Overdieck N. 209. overgeloof holl. 322. Overstals N. 208                                             |

P. zu Paaren treiben 341. Package 134. Packet 290. Paderborn 98. Padouwe mhd. 86, Padresbrunna, Patrisbrunna N. 98. Paffrath N. 222. páida got, 114. pain enchanté frz. 49. Paket 290. palafreno ital. 17. Paland, Palant N. 217. palefrenier frz. 77. Palier 237. palieren 237. Palmenstraße 175. Palmstraße 175. Palsternaken dial. 144. pameelich dial. 354. Παν 28. Pangräz N. 206. Panhas, Pannhas291. Pankaz N. 206 Pankraht N. 206. Pankrat N. 206. Pankratt N. 206. Pankratz N. 206. Pannas 291. Pannharst 291. πάνθης 90. pantier mhd. 90. Pantominen 125. pantoufles de verre frz. 41. Papa gâteau frz. 52. Papagojenstraße194. pappagallo ital. 77. Papproth N. 222. paquet frz. 290. par f. part frz. 47. paradoxe frz. 39. parafe frz. 59.

parapluie frz. 39. 46. parare ital. 39. parasol frz. 39. paraveredus mlat. 77. parbleu frz. 46. parcener altengl. 56. parfournir altfrz. 66. parieren 39. parlier, parlier er 237 Parteisen 123. Parthenias N. 36. Partiken oberd. 137-. partisan frz. 45. Partisane 45. Partiten 137. partner engl. 55. 56. zu Pass 358. Passah 60. passamano ital. 38. Passeltand dial. 120. 121. passement frz. 38. passenger engl. 120. passer frz. 358. passover engl. 60. pasterlantant dial. 120. Pasterlorum 304. Pasternaten dial. 144. Passouwe mhd. 86. Paßwert 101. Patenrock dial. 18. Patie N. 203. Patras 51. Patsche 21. Pedell 234. peel engl. 71. peelers engl. 71. Peer f. Peri engl. 75. Peer nord. 216. Peerless Pool engl.73. Pehrs N. 216. Helowy 29. Pelzmühle 162. πέμπε äol. 36. pendant frz. 371. penthouse engl. 69. Pepino N. 153. Pepito N. 153.

| percontari lat. 33.                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| percontari lat. 33. percunctari lat. 33.                                                                                                               |
| percunctare lac. 33.                                                                                                                                   |
| Perdchen N. 224.                                                                                                                                       |
| perform engl. 66.                                                                                                                                      |
| Pericles in Morea 109.                                                                                                                                 |
| Tericies in Morea 109.                                                                                                                                 |
| periwinkle engl. 70.                                                                                                                                   |
| Perlmuttöl 130.                                                                                                                                        |
| Danniha 225                                                                                                                                            |
| Perrüke 235.<br>Persen schwed. 216.                                                                                                                    |
| Tersen schwed, 216,                                                                                                                                    |
| Persohn N. 216.<br>Person N. 216.<br>Persoon N. 216.                                                                                                   |
| Damas N. o.6                                                                                                                                           |
| Ferson N. 210.                                                                                                                                         |
| Persoon N. 216.                                                                                                                                        |
| pertuisane frz. 45.                                                                                                                                    |
| 4                                                                                                                                                      |
| peruse engl. 58.<br>pet de nonne srz. 296.                                                                                                             |
| pet de nonne srz. 296.                                                                                                                                 |
| Peter engl. 261.                                                                                                                                       |
| P                                                                                                                                                      |
| Peterken 279.<br>Peterle, Peterlin,                                                                                                                    |
| Peterle, Peterlin,                                                                                                                                     |
| Paterling dial 125                                                                                                                                     |
| Telerting dial. 125.                                                                                                                                   |
| Peterling dial. 125. Petermann dial. 131.                                                                                                              |
| Peteröl 128.                                                                                                                                           |
| Petersalz 130.                                                                                                                                         |
| 1 eter satz 130.                                                                                                                                       |
| Petersgäßchen 181.                                                                                                                                     |
| Petersilie 125.                                                                                                                                        |
| Peterwitzel dial, 113.                                                                                                                                 |
| Teterwitzet dial. 113.                                                                                                                                 |
| Petschaft 282.                                                                                                                                         |
| Petschaft 282, Pfad 31. Pfaf 19. Pfaffenroth, Pfafferott N. 222. Pfäffers N. 199. Pfahland N. 217. Pfalsau N. 187. Pfalzgräfin 121. Pfalzpoint N. 187. |
| Dfaf 10                                                                                                                                                |
| F jaj 19.                                                                                                                                              |
| Pfaffenroth, Pfaf-                                                                                                                                     |
| ferott N. 222.                                                                                                                                         |
| D (= # )                                                                                                                                               |
| 1 Juliers N. 199.                                                                                                                                      |
| Pfahland N. 217.                                                                                                                                       |
| Pfalsau N 187                                                                                                                                          |
| De la marie                                                                                                                                            |
| Fjaizgrafin 121.                                                                                                                                       |
| Pfalzpoint N. 187.                                                                                                                                     |
| Pfannenbolzen dial.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                        |
| <u>89.</u>                                                                                                                                             |
| Pfarrers Saum 157.                                                                                                                                     |
| Pfarrherr 90.                                                                                                                                          |
| DC"-1 1 30.                                                                                                                                            |
| Pfätchenhauer N.                                                                                                                                       |
| 215.                                                                                                                                                   |
| Pfau N. 224.<br>Pfaufisch schwäb.                                                                                                                      |
| 2 / 4 11. 224.                                                                                                                                         |
| Pfaufisch schwab.                                                                                                                                      |
| 138.                                                                                                                                                   |
| Pfeffermünze 258.                                                                                                                                      |
| 1 Jeffermunse 450.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                        |
| pfehten mhd. 24.                                                                                                                                       |
| Pfeifel dial, 114.                                                                                                                                     |
| Pfeifel dial, 114.                                                                                                                                     |
| Pfeifel dial. 114. Pfeifholter dial, 143.                                                                                                              |
| Pfeifel dial, 114.                                                                                                                                     |
| Pfeifel dial. 114. Pfeifholter dial, 143.                                                                                                              |

Pfennigbrei bair, 117. Pferd 77. Pferdeameise 7. Pferdeegel 7. Pfetten dial. 215. Pfetterhausen 199. Pfingstdreck 130. Pfingsternakel dial. Pfingstreck würtemb. 130. Pfingsttag 117. Pfinn N. 184. Pfinztag 117. Pfirsich 265. Pfisternegasse 173. pfitzefudelnaß dial. 364. Pflasterdepo, Pflasterpo 156. Pflaum, Pflaumen dial. 114. Pflaumbaum N. 225. Pfohren N. 192. pforzîch mhd. 85. 98. Pfotengram 94. Pfotenhauer N. 215. Pfotenkrampf 94. Pfründe 46. pfudel dial. 364. pfudelnaß dial. 364. Pfuhlsborn N. 187. Pfuhlstraße 180. pfutschnaß dial. 363. pfütznaß dial. 363. Phaland N. 217. phasehuon mhd. 90. phiala lat. 285. Philippchen, Philippinchen 143. Philosaufaus 95. Philosophenberg 167. Phiole 285. phlebotomus 41. Phol N. 187. pick-, piekfein 362. Pickelhaube 277. 278. pictantia mlat, 61. piderpi ahd. 352.

Piewitz dial. 113. Pig and carrot engl. 72. Pikenier 126. Piket 290. Pilatus 37 Pilavna N. 81. pilcrow engl. 59. Pileheringa N. 190. Pilgerzell N. 190. Pilgrimstein 161. Pimpernelle 258. pimpinella, pipinella lat. 258. Pingsternaken dial. 144. Pirol 104. Pissenheim 190. pisterne 173. Pisternenstraße 173. pisternum mlat. 173. pite frz. 61. pittance engl. 61. pîwort ahd. 314. Pizarro span. 356. placard frz. engl. 313. Place de repos N. 156. 157. placken nd. 313. Plakat 313. planchette frz. 290. Plane, Plahne 284. Planwagen 284. platt 363. plattdeutsch 363. Plattenmarkt 179. Plattner 179. platzen 267. sich platzieren österr. 149. Platzregen 267. plechan ahd. 22. pleite gehn 339. Plewna N. 81. -piex lat. 33. plique polonaise frz. 274. Ploenes, Plonnies,

Plönnigs N. 179.

| plogärla schwed. 7.                        |
|--------------------------------------------|
| plogstert nd. 7.                           |
| Plon-Plon 51.                              |
| Plum and feathers                          |
| engl. 73.                                  |
| engi. /3.                                  |
| plumbom nd. 225.                           |
| Plumbum N. 225.                            |
| Plume of feathers                          |
| engl. 73.                                  |
| Plünnmarkt N. 178.<br>plus chiens frz. 51. |
| plus chiens frz. 51.                       |
| poggedûd nd. 25.                           |
| Poggenbarg N. 194.                         |
| poids frz. 30.                             |
| poids frz. 39.<br>point, piunt dial. 187.  |
| poix altfrz. 39.                           |
| Poitevin frz. 75.                          |
| Poitevin frz. 75.                          |
| Pokal 228, 285.                            |
| Poland N. 98.                              |
| Pôlander, Pôlender                         |
| mhd. 98.                                   |
| Polei 89.                                  |
| polenkrût mhd. 89.                         |
| polieren 237.                              |
| Polier 237.                                |
| Polonaisenhündchen                         |
| 136.                                       |
| im polschen Bogen                          |
|                                            |
| 132.                                       |
| pomade 354.                                |
| pomadig dial. 354.                         |
| pomále dial. 354.                          |
| pomalig dial, 354.                         |
| Pomeranze 43.                              |
| pomi dei Mori ital.                        |
| 44.                                        |
| pommes d'amour frz.                        |
| 44.                                        |
| Pombeius 26                                |
| Pompejus 36. Pongratz N. 206.              |
| 1 ongrais N. 200.                          |
| pons lat. 31.                              |
| Pont à couleuvre srz.                      |
| 48.                                        |
| pontifex lat. 31.                          |
| pontischer Pilatus 37.                     |
| Pontius N. 36.                             |
| πόντος 31.                                 |
| popinjay engl. 54.                         |
| por ahd. 331.                              |
| 2                                          |
|                                            |

Porcetum N. 175. 185. porcilaca mlat, 90. Porst 260. Porta alta lat. 175. Portsea engl. 75. Portulak 90. Portwine engl. 75. Posamentier 38. Posaune 88. Posen 106. Posentur 120. poser frz. 42. Possen reißen 340. Possentanz 121. Postbart 101. Postbauer N. 197. posterior lat. 32. posthumus lat. 32. postremus lat. 32. postumus lat. 32. Potaß N. 292. potecary engl. 69. Potentaten 142. Potharst N. 292. Potsdam 182. Potsdamer, potsdamelich 116. Pottharst N. 292. Potthast 291. 292. Potz 374. Potz Leichnam 374. Pots Sapperment 374. Potz Stern 374. Pots Tausend 375. Potz Tausend Sack am End 375. Potz Tausend Sack voll Enten 375. Potz Velten 375. poverlëwen 88. Fraktiken 137. Pramschiefer N. 214. Präsendent 120. prébende frz. 45. 46. Predigtkantor 133. Preis 333. preisen 227. Preiser N. 227. preisgeben 333. 334.

preismachen 334. Preisschiff 334. Preiswerk N. 227. présent frz. 85. presshaft 350. Preußendans N. 209. primrose engl. 62. Prinz 109. Prinzheim N. 199. prîs mnd. 334. prîsant mhd. 85. prise frz. 334. Pritschinell oberd. 126. prix frz. 333. profentieren 120. Professengasse 178. Professoner dial. 151. Professor 126. Professores 116. Professorgasse 178. professorisch 151. promontorium lat. 35. promunturium, promuntorium lat. 35. proposer frz. 42. προςχυνείν 27. protestieren dial, 108. provende frz. 45. 46. Proviant 46. Provinzrosen 263. Provisioner, Provisoner ISI. Prunelle 260. Pruntrut N. 86. Pudel 234. pudelnaß 363. 364. Pufahl N. 223. puff-ball engl. 138. Pufuß dial. 138. puik holl, 362. pük, pükfein 362. pulbret mhd, 85. pulcinella ital. 58. Pult 85. pumpen 293. pumpern 293. Pumpernickel 293. pumpet südd. 293.

Punch engl. 58. querelle d'Allemand Rakete 305. Punsch 58. frz. 42. Rakette 306. pupitre frz. 85. querelles Allemandes râmen mhd. 331. Puppen 368. frz. 42. Ramschüssel N. 209. puppes, pupuser Querfurt N. 184. Ramseyer N. 218. siebenb, 249. quërn 184. 246. den Rang ablaufen πύρεθρον 261. querquedula lat. 32. 335. 336. Πυρετός 28. query engl. 55. Rank 335. Purgolt N. 201. quina amerik. 254. rapp nd. 16. Πυριαλεγέθων 28. quinquina frz. 254. raquette frz. 305. purzel, burzel mhd.90. Quintappel 129. rare engl. 69. 70. raredum dial. 249. putsch-, pütschnaß Quitte 265. dial, 363. rasen 308. Putzbeutel 109. 235. Rasenmontag 307. Putzmacherin 116. R. Raspel 140. Putzmakersche nd. Rastede N. 198. 116. raat holl, 294. râ7 mhd. 294. Putznelken nd. 126. rabbit engl. 69. rate holl, 294. Puvogel N. 223. Raben mhd, 86, raton frz. 294. Rabenhold N. 201. Ratonkuchen 294. Q. Rabenschlacht 86. ratschlagen konjug. racchetta ital, 305. 335. Quadfasel N. 223. Rache N. 203. rattekahl dial. 100. Quadfaß N. 223. rächen 117. 230. 123. rachgierig 147. Rattenzagel N. 224. quaere 55. quai des dames frz. Rachhals N. 201. Rätzke N. 203. Rauchbart N. 205. rachig 147. 175. quansis mnl. 369. racket engl. 306. Rauchhaupt N. 208, Quant 369. Radánkuchen dial. Räude 276. die Quantesten 369. Rauhes Haus 163. 294. quantsweise 368, 369. radebrechen konj.335. Raum 331. per Quanzius köln. Radestede N. 198. Raumschüssel N. 209. radicaille frz. 51. Rauschebart 208. 369. Quarder 286. Radspieler N. 219. Rauschhaupt N. 208. Quarg 297. Radstedt 198. Rauschoff N. 208. Quargmännlein 296. Radzik N. 203. Raynouard frz. 87. der raesende Montag 297. Raz slav. 244. Quarkkäse 296. 308. Räzel 244. Quartier 286, raffgierig 147. Rebellengasse 178. quasi vero 369. raffig 147. Rebhuhn 16. Quatember 308. ragin ahd. 201. 364. reccho ahd. 230. quatertemper mitteld. raindeer engl. 68. rëchen mhd. 230. rainette frz. 43. rechen dial. 117. 308. Quatram N. 223. Rainfarn 263. rechnen 117. quell engl. 256. Rainsteig 162. Recke 230. quelque chose frz. 131. raiten oberd. 215. reckless engl. 328.

Raizenbart 244.

raken nd. 147.

Raket 306.

Quendel 261.

quërdar ahd, 286,

Querder, Queder 286.

Reclami 154. 155.

Redegeld N. 227.

Redepenning N. 227.

| Redepfennig N. 227.                                            |
|----------------------------------------------------------------|
| rederijker holl. 81.                                           |
| rederijker non.                                                |
| redoubt engl. 52.                                              |
| redoute frz. 52.                                               |
| redouter frz. 52.                                              |
| Redpöblicheit 94.                                              |
| Redtorich 94.                                                  |
| refusare lat. 42.                                              |
| rejusure lat. 42.                                              |
| refuser frz. 42.                                               |
| regalar span, port.                                            |
| 349.                                                           |
| réguler frz. 349.                                              |
| regalieren 349.<br>Regedanz N. 211.                            |
| Paradone N. orr                                                |
| Regeaanz N. 211.                                               |
| Repet N. 204.                                                  |
| regelare lat. 349.<br>Regen N. 203.                            |
| Regen N. 203.                                                  |
| Regenhach N 100                                                |
| Regenbach N. 190.                                              |
| regenblind schweiz.                                            |
| <u> 364.</u>                                                   |
| Regenfuß N. 212.                                               |
| Regenhertz N. 201.                                             |
| Regensgasse 178.                                               |
| Paging N 206                                                   |
| Regina N. 206.<br>Regino N. 206.                               |
| Regino N. 206,                                                 |
| Regis N. 178.                                                  |
| Regis N. 178.<br>Regisgasse 178.                               |
| réglisse frz. 30.                                              |
| Rehberge 166.                                                  |
| Pakkindan N 214                                                |
| Rehbinder N. 214.<br>Rehbock N. 157.                           |
| Rehbock N. 157.                                                |
| Reichhold N. 201,<br>Reichwald N. 201.                         |
| Reichwald N. 201.                                              |
| Reichwein N. 201.                                              |
| Reifenkugel N. 226.                                            |
| Primarassa III                                                 |
| Reimergasse 174. Reimfahrt N. 203. Reimkasten N. 209.          |
| Reimfahrt N. 203.                                              |
| Reimkasten N. 209.                                             |
| Reimschüssel N. 209.<br>Reimsfeld N. 209.<br>Reimstieg N. 209. |
| Reimsfeld N 200                                                |
| Paimetian N 200                                                |
| Keimstieg N. 209.                                              |
| rein 364.                                                      |
| Rein 203.                                                      |
| Reinbachsgasse 174.                                            |
| Reinbothe N. 203.                                              |
| reindeer engl. 68.                                             |
|                                                                |
| reine Claude frz. 130.                                         |
| reine führen 124.<br>reine Kloden dial. 130.                   |
| reine Kloden dial, 130.                                        |
|                                                                |

Reinefahrt N. 203. Reinemund N. 203. Reiner 204. Reinerz N. 194. reinette frz. 43. Reinfal mhd. 299. Reinfall 299. reinfallen 132. Reinherz N. 201. Reinhold 201, Reinholz N. 201. Reinklauen dial, 130. Reintanz N. 211. reintaub 364. reintoll 364. reintot 364. reinvane 263. Reinwaldt N. 201. Reinwein N. 201. reise mhd. 132. Reiskirchen 191. Reislaufen 132. reisen mhd. 292. reißen 340. Reißlaufen 132. Reißmatismus 136. Reißweg 156. reiten mhd. 215. Reiter 231. Reitersalbe 275. 276. Reiterwinkel N. 157. Reitgeld N. 227. Reitmeister N. 214. 215. reizen 292. Rekrutenpflaster 128. Remacly N. 154. Remagen 185. Remy N. 174. ren schwed, 245. rendre frz. 43. reneführen 124. renegade engl. 69. Renfordt N. 203. Rennebarth N. 203. Rennefarth N. 203. rennesieren dial. 124. Rennefort N. 203. Rennewart mhd. 87.

Rennsteig, Rennstieg 162. Renntier 126, 245. Rennweg N. 162. Renommage 135. rensdyr dän, 245. Repenning N. 227. reposer frz. 42. représailles frz. 320. Repressalien 320. repudiare lat. 34. repudium lat. 34. ret engl. 344. réticule frz. 45. retorte frz. 39. Reude 276. Reuter 231. Reutersalbe 275. 276. Reuterswiesen 190. revendieren 120. Rex N. 195. Rheinbach N. 190. Rheinfall 299. Rheinfall bei Schaffhausen 132. Rheinharz N. 201. Rheinheim 190. Rheinsheim 190. Rhinoceros-Oel 130. Ribbentrop N. 218. riches engl. 55. Rickhoff N. 204. ridemester nd. 214. ridicule frz. engl. 45. Riedesel N. 223. Riefkohl N. 226, Riefkugel N. 226. rigelstein mhd. 17. righteous engl. 65. rihtwis ags. 65. Rindsmaul N. 212, Ringlotten, Ringelotten dial. 130. Ringseis, Ringseisen N. 212. Ringsmaul N. 212. Rinnstein 17. rip engl. 19. riparia mlat. 38.

Ripphard N. 203. rips ripsch dial, 19. rire lat. 33. Rische Bach 164. rîsen 23. riskant 243. riterlîch mhd. 360. Rittekiel, Ritterkiel dial. 45. Rittershofen 199. rivière frz. 38. Rivoglio N. 299. roantree engl. 62. roastmeat clothes engl. 18. Robehomme frz. 48. roc frz. 40. rocca ital, 305. rocchetta ital. 305. roccho ahd. 305. Roche 40. rocke mhd. 224. Rockenbolle dial. 119. Rockensuß N. 196. rocket engl. 305. Rodewich N. 205. Rodingsmarke 177. Rödingsmarkt 177. Rodonkuchen 294. Podógilos neugr. 81. Roe dän. 185. Roeskilde dan. 185. roegen mhd. 344. roher Sperling 139. Rohlfing N. 202. Rohlhoff N. 204. Rohrdommel 5. 249.
Rohrtrommel 249. Rohtliep N. 201, Rohwer N. 211. Rohwetter N. 211, roi amant altfrz. 39. roisignor altfrz. 80. rokh, roch pers. 40. Roland 111. Roländer III. Roleff N. 202. Rolevinck N. 202. Rolfus N. 204.

Rollauf, Rolluf 120. Rolle N. 203. Rollfuss N. 204. Rom 29. 106, 151. Römergasse 174. Römhild 186. Pouos 29. rondelle frz. 135. room engl. 60. rôrdum, rôrdump dial. 249. rosario ital. 22. rosarium lat. 22. Rose 307. 308. 368. rosemary engl. 63. Rosenhauer N. 219. Rosenkranz 21, 22. Rosenmontag 307. Rosenobel 303. Rosensonntag 307. Rosenstock N. 98. rosig 308. rosîn mhd. 365. Rosinengalapulver 129. rosinfarb 364. 365. rosinrot 364. 365. Rosmarie dial. 63. Rossameise 7. Rossdeutscher N. 214. Rossegel 7. Rossglück 7. rossignol frz. 80. Rossteutscher N. 214. rösten 344. Rostock 98. rôzen mhd. 344. rößen 344. Roßwein N. 200. rot 25. rot engl. 344. rot zigeun. 25. Rote Erde 171. Rote Seife N. 157. Rotemulte N. 186. roter Hahn 338. Röthel N. 199. Rothenburg 193. Rother N. 204.

Rothhammer N. 227. Rothkugel N. 226. Rothlauf N. 204. Rothmül N. 200. Rothmund N. 203. Rothreich N. 205. Rothschild 185. Rothstock N. 98. Rothwald N. 201. Rothwesten N. 195. Rothwurst N. 200. Rotkäthel, Rotkäthchen 136. rotten 344. Rotten row engl. 73-Rottenburg 188. Rottleberode 191. rotwelsch 25. Rouen frz 51. rouette frz. 39. rountree engl. 62. Route du roi frz. 73. Rovenberg N. 164. Rowedder N. 211. δοζάριο, δοζάριον neugr. 22. δοζος neugr. 22. R. S. T. frz. 52. Rubarth N. 205. Rübenach N. 194. Rübenberg N. 164. Rübezahl 232. Rubrecht N. 205. ruchlos 328. ruchtbar 358. Ruckaber N. 213. Rücken III. Rückenbesitzer III. Rückenbrot, -mehl dial. 123. Rückforth N. 213. Ruckfür N. 213. Ruckgaber N. 213. Ruckhaber N 213. rückîn altd. 123. Rückmatismus 136. Rückruten 123. ructare lat, 149.

Rüdenschwinden N. 190. Rudewig N. 205. rue ere plattd. 171. ruffian engl. 74. Ruges hûs nd. 163. ruhen 328. Ruhland N. 106. Rühmekorb N. 209. Rühmekorff N. 209. Ruhmkorf N. 209. ruiseñor span. 80. ruiter holl. 231. ruitzalf hoil. 276. Rumänensalat 109. IIO. Rumelant N. 209. Rumenap N. 209. Rümenapf N. 209. ruminare lat. 149. Rummelandt N. 209. Rummfeld N. 209. Rumschötte! N. 209. Rumschüttel N. 209. runagate engl. 69. Rundtafel 301. Runateit 135. rungenieren 119. 120. runger dial. 120. ruochen mhd. 328. ruppe, rutte mhd. 252. Ruschhaupt N. 208. rustres frz. 51. ruterus mlat. 231. Ruthe N. 203.

S.

Sachsenfraß 129.
Sachsenhausen 174.
Sachswerfen N. 188.
Sachtleben N. 208.
sack engl. 300.
sackerlot 374.
sackerment 374.
sacrophugus lat. 37.
Sadebaum 96.
sädesärla schwed. 7.

Sadrach 243. saeide mhd. 197. 207. saelden rîch 207. safflower engl. 263. Saftor 263. Saft 263. Sagebaum 96. Sahlband 288, 289. Sahlweide 185. 199. sahs altd. 188. 280. saht ags. 58. Saint-Branches frz. 48. Saint-Gétorix frz. 50. Sainte-Helène frz. 49. salaha ahd. 185. 199. Salamander reiben 336. Salatgasse 178. salbadern 335. salhof 221. Sallwürk N. 88. Salmbach N. 199. salt-cellar engl. 62. salvatern 335. Salvaterwurst bair. 123. Salvator-Bier 298. Salvette 123. salwirt mhd. 88. salwürhte mhd. 88. Samar 268. Samarienkirchen 197. samarre altfrz. 268. sambleu frz. 46. Samiklaus schweiz. 126. samitum mlat. 143. Sampleben N. 208. Samt 143. 370. Sämtling 143. San Oreste ital. 79. Sanct-Vater-Bier 298. Sandberg N. 166. Sander 252. Sandhofen 191. Sandhols N. 201. Sandleben N. 208.

Sandrock N. 227. Sanft 143. Sanftleben N. 208. Sänftling 143. Sang Maria schöne 157. Sanhedrin 29. Sankristei dial, 120. sans venin frz. 48. Santerre frz. 208. sapperlot 374. sapperment 374. Sardelle 125. sarwürhte mhd. 88. σαρξίφαγος <mark>28</mark>. Saß und fraß 129. sa70 ahd. 233. Saterdag dial. 376. Sathan bair. 110. Satire 4. 316. sattel dial. 210. satura lat. 316. Satyre 4. 316. Saucisschen 112. Sauereinnehmer N. 218. Sauerhanf dial. 145. Sauerland 169. 170. säugen 343. Sauglück 7. Sauigel 243. saumselig 364. Saunickel 129. 243. Saurezähnen 94. säuseln dial. 114. savetier frz. 153. saving-tree engl. 96. saxifraga lat. 28, scaffold engl. 301. scancia ital. 336. scaramuccia ital, 316, scarlatum mlat. 290. scarnuzzo ital. 316. scatula mlat. 281. scëlliwurz ahd. 257. scent engl. 55. Schabbehard N. 215. Schabhals 242. Schabzieger 120.

| Schach 304.                                    |
|------------------------------------------------|
| Schachmatte N. 168.                            |
| Schachspiel 304.                               |
| Schachtel 281.                                 |
| Schachtelhalm 256.                             |
| Schachthalm 256.                               |
| schâchzabel mhd. 85.                           |
| schâchzagel mhd. 85.                           |
| Schadrach N. 243.                              |
| Schäfchen 21.                                  |
| Schaff 183.                                    |
| Schaffenicht N. 211.                           |
| Schaffenlitzel N. 21L.<br>Schaffenroth N. 21L. |
| Schaffenroth N. 211.                           |
| Schaffganz N. 211.<br>Schaffhardt N. 215.      |
| Schaffharat N. 215.                            |
| Schaffhausen 183.<br>Schaffrath N. 211.        |
| Schaffran N. 211.                              |
| Schafgans N. 211.<br>Schafhäutl N. 223.        |
| Schajhauti N. 223.                             |
| 250.<br>Schafitl, Schafoyılin                  |
| dial. 223.                                     |
| Schafkarbe dial. 145.                          |
| Schaffeute N 102                               |
| Schafleute N. 193.<br>Schafmatte N. 168.       |
| Schafott 201                                   |
| Schafott 301.<br>Schafthalm 256.               |
| Schaftheu 256.                                 |
| schâfzagel mhd. 85.                            |
| Schafzieger 120.                               |
| Schafzieger 120.<br>Schagrillen dial. 123.     |
| Schalotte 258                                  |
| Schampeliungs 125.                             |
| schampeln dial. 125.                           |
| schampfutter dial. 84.                         |
| Schandal dial. 136.                            |
| Schandal dial. 136.<br>Schandar bair. 128.     |
| Schandarm 128.                                 |
| Schandau 170.                                  |
| Schandeklas schwäb.                            |
| 126.                                           |
| Schanze (chance) 330.                          |
| 336.                                           |
| Schanze (scancia) 330.                         |
| 336.                                           |
| Schanzelieschen 157.                           |
| schanzen 330.                                  |
| Schapheer N. 215.216.                          |

| Schaphose 129.                                          |
|---------------------------------------------------------|
| schäpken nd, 21.                                        |
| schar alts. 176.                                        |
| Scharbock 274.<br>scharbûk nd. 274.                     |
| scharbûk nd. 274.                                       |
| Schärfe 135.                                            |
| Scharlach 290.                                          |
| scharlachen mhd. 290.                                   |
| scharlaken dial. 290.                                   |
| scharlât mhd. 290.                                      |
| Scharmützel 316.                                        |
| Scharnutzel 316.                                        |
| Schärpe 135.                                            |
| scharphzan and. 274.                                    |
| Scharschant 127.                                        |
| Scharthor 176.                                          |
| schartuoch oberd.290.                                   |
| Schatulle 281,                                          |
| schauderös 131.                                         |
| Schauenburg 183.                                        |
| Schaumburg 183. Schauseil N. 227. Scheelhass N. 222.    |
| Schauseil N. 227.                                       |
| Scheelhass N. 222.                                      |
| 223.                                                    |
| scheiben 333.<br>Scheidewigsdorf 188.                   |
| Scheimaffur N 200                                       |
| Scheinpflug N. 209. Scheinpflug N. 209.                 |
|                                                         |
| Schelkshorn N 222.                                      |
| Schelhas N. 223.<br>Schelkshorn N. 222.                 |
| schäller mhd 222                                        |
| Schellenberg N. 222.                                    |
| Schellhammer N. 227.                                    |
| Schellhase N 223.                                       |
| Schellhorn N. 222                                       |
| Schellhase N 223. Schellhorn N. 222. Schellkopf N. 222. |
| Schellkraut 257.                                        |
| Cahalahawa M aga                                        |
| Schembartspiel 303.                                     |
| scheme, schem 303.                                      |
| Schemel 97.                                             |
| schemel mhd. 97.                                        |
| Schenkage, -asche                                       |
| <u>135.</u>                                             |
| Schenkhut N. 213.                                       |
| Scherge 127.                                            |
| Schersant, Scher-                                       |
| schant 127.                                             |

Scheuchenpflug N. 209. scheusälig 355. scheuselig 355. scheußlich 355. schîben mhd. 333. Schickedanz N. 211. schier 350. 351. schiere mhd. 351. Schiervater N. 226. Schierwater N. 226. Schiffbahn N. 217. Schiffbank 50. Schiffchen 31. Schifferdecker N. 215. Schiffswerft 270. Schildergasse 174. Schilderstraße 174. Schildpatt 136. Schildplatt 136. Schillersdorf 199. Schillingsfürst 165. schiltaere mhd. 174. schimpfen 84. schimpfentiure mhd. Schindmaas N. 188. schirmen mhd. 316. schiuhen mhd. 209. 355. schiuze mhd. 355. Schlachtmonat 14. Schlachtschwart dial. 148. Schlaf, Schlaaf N. 217. Schlafrock 288. schlagen 329. Schlamelcher N. 226, Schlammbeißer 253. Schlampagner 136. Schlange 345. Schlangen N. 192. Schlapkohl N. 226. schlapperment 374. Schlaraffe 8, 288, Schlauderaffe 8. Schlaudraff N. 8. Schlauf, schlaufen dial. 288.

| Schläufe 285. 288.        | Schluppe dial. 288.     | Schreihals 242.       |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Schläufkante 285.         | Schlutup N. 198.        | Schrittschuh 278.279. |
| Schleemilch N. 226.       | Schmack 129.            | Schrittsteine 156.    |
| Schlegelmilch N. 226.     | schmählen 342.          | Schroer 170.          |
| Schleife 285.             | schmählich 342.         | Schubert N. 215.      |
| schleifen 288. 322.       | schmälen 342.           | Schuchardt N. 215.    |
| Schleifkanne 285.         | schmälern 342.          | schûchwirt mhd. 88    |
| Schleifschuh dial.        | Schmargendorf 188.      | Schufut 250.          |
|                           | schmatzen 348.          | Schuhputzer II.       |
| 279.<br>Schlemihl N. 226. | Schmierage 125          | schuhringeln 348.     |
|                           | Schmierage 135.         | Schuhwicht N. 215.    |
| Schlemilch N. 226.        | Schmitthele N. cor      | Scharbaninet N. 215.  |
| schleudern 330.           | Schmithals N. 201.      | Schuhwirth N. 88.     |
| Schleuse 270.             | schmölle dial, 13.      | 215.                  |
| Schleuße 270.             | Schmollis 13.           | schûlen nd. II.       |
| Schlichtegroll N. 21L     | Schmottseifen N. 188.   | Schulfuchs 11.        |
| Schlichtkrul, Schlicht-   | Schmutz schweiz. 152.   | schumpfentiure mhd.   |
| krull N. 211.             | schmutziger Donners-    | 84.                   |
| schliefen 288. 322.       | tag 152.                | schumpfieren mhd.     |
| Schliefer oberd. 288.     | Schneeblüten 129.       | 84.                   |
| Schlieffrökhel dial.      | Schneegaß N. 223.       | schuochwürhte mhd.    |
| 288.                      | schneehagelweiß dial.   | 88. <u>215.</u>       |
| schlimme Mauer 161,       | <u>365.</u>             | Schur 135.            |
| schlingen 345.            | Schneemann N. 219.      | schüren 348.          |
| Schlingen N. 196.         | Schneemelcher N.226.    | schurgeln dial. 348.  |
| schlipfrig 354.           | Schneemilch N. 226.     | schurgen, schürgen    |
| Schlittasch dial. 135.    | Schneewind N. 209.      | 348.                  |
| Schlittschuh 278. 279.    | Schneidawind N. 209.    | schurigeln 348.       |
| Schlockwärter N. 116.     | Schneiderwind N. 209.   | Schuseil N. 227.      |
| Schlockwerder N. I 16.    | Schneidewendt N. 209.   | Schüsselwurst 158.    |
| schlohweiß 365.           | Schneidewin N. 209.     | Schüththuth N. 212    |
| Schlömilch N. 226         | Schneidewind N. 209.    | Schüthuth N. 212.     |
| schlorweiß dial. 365.     | Schniewind N. 209.      | Schutz, Schütz dial.  |
| schloßweiß 365.           | Schnipp-schnapp-        | 233.                  |
| schlotteweiß dial. 365.   | schnurr 304.            | Schutzbar N. 210.     |
| Schlottgasse 178.         | Schnitthan bair, 110.   | 211.                  |
| Schluckauf 67. 108.       | Schnitz schweiz. 45.    | Schütze 233.          |
| Schluckwächter 116.       | Schnödewind N. 209.     | schutzlich dial. 355. |
| Schluckwärter 116.        | über die Schnur hauen   | Schwachmaticus 131.   |
|                           |                         |                       |
| schluckzessive dial.      | 340.                    | schwachmattisch 13L   |
| 124.                      | Schnurgasse 176.        | Schwade, Schwarde     |
| Schluffer dial, 288.      | schofel 65.             | 148.                  |
| Schlûkspechtdial.109.     | Schöllkraut 257.        | schwaderhaft dial.    |
| Schlûkspeck nd. 109.      | Schombart N. 304.       | <u>350.</u>           |
| Schlund 345.              | Schönbartspiel 303.     | schwadern dial. 350.  |
| Schlung, Schlunk          | Schötze niederrhein.    | schwadronieren 350.   |
| dial. 345.                | 144.                    | Schwadronör 350.      |
| Schlupfer oberd. 288.     | Schötzeniere dial, 144. | Schwager 12.          |
| schlüpfrig 354.           | schrecken 156. 253.     | Schwägerin 126.       |
| Californ Saltan 176       | Schwackstains 176       | Cahananta TAQ         |

| Schwarz-Rheindorf       | secta lat. 32.          | Seligenstadt 96. 184.    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 197.                    | See- in alten N. 204.   | 185.                     |
| schwarze Kunst 87.      | 205.                    | Seligenthal 197.         |
| Schwärzer 328.          | Seebald N. 205.         | selon frz. 42.           |
| Schwarzwälder 125.      | Seebode N. 205.         | Selten f. Saelde 207.    |
| Schwarzwelscher 125.    | Seebrandt N. 205.       | Seltenreich N. 207.      |
| Schwate, Schwatt dial.  | Seedöbel 252.           | seltsaene mhd. 357.      |
| 149.                    | Seefried N. 205.        | seltsam 357.             |
| Schween N. 223.         | Seegebarth N. 205.      | Semerskirchen 197.       |
| Schweig südd. 189.      | Seeland 171.            | semeur frz. 7.           |
| Schweigerin 126,        | Seeländer 123.          | Semilor 266.             |
| Schweimer 134.          | Seelhof N. 221.         | Semmelsgasse 177.        |
| Schwein N. 223.         | seelig 150.             | -sen aus -hausen 194.    |
| Schweinebraten N.       | Seeteufel 252.          | sénéchal frz. 92.        |
| 200.                    | Seewala N. 201. 205.    |                          |
|                         |                         | Seneschall 92.           |
| Schweinersdorf 186.     | Segelbaum 96.           | seneschalt mhd. 93.      |
| Schweinichen N. 223.    | Segenbaum 96.           | Sengeholz, -wald N.      |
| Schweinigel 223, 242,   | Segenschmid N. 214.     | 211.                     |
| Schweinisch dial. 158.  | segense mhd. 88.        | Sensal 234.              |
| Schweinnickel 242.      | 214.                    | Sense 88. 214.           |
| 243.                    | segîsen mhd. 88.        | sent engl. 55.           |
| Schweinscher Keller     | sehraffisch 99.         | Serai 270.               |
| 158.                    | Seidelbast 255.         | Serenade 306.            |
| Schwenn N. 223.         | Seidenhemdchen 265.     | Serenissimus 328.        |
| Schwerborn N. 189.      | Seidenstücker N. 213.   | Sergent 127.             |
| der schwere Montag      | Seidentopf N. 227.      | set engl. <u>58.</u>     |
| <u>152.</u>             | Seifensieder 153.       | -sete nd. 171.           |
| Schwerstädt 196.        | Seiffarth N. 203.       | settle engl. 58.         |
| schwerzen südd. 328.    | Seifhardt N. 203.       | Shakespeare 75. 210.     |
| schwichten 331.         | Seifritz N. 201.        | shamefaced engl. 64.     |
| Schwiegelshohn N.       | seigen 343. 344.        | shamefast engl. 64.      |
| 217.                    | Seiger 283.             | shamrock engl. 63.64.    |
| Schwien N. 223.         | seihen 343. 345.        | shave-grassengl. 256.    |
| Schwimmer dial. 134.    | seini, seine altd. 357. | sheer engl. 350.         |
| schwören 152.           | Seitendorf 196.         | Sheer-Thursday engl.     |
| Schwulität 131.         | Sekt 300.               | 310.                     |
| sciurus lat. 246.       | Sektenpulver 129.       | she-male engl. 53.       |
| sclusa mlat. 270.       | Selbend, Selbende 289.  | sherbet engl. 39.        |
| sconfiggere ital. 84.   | selbständig 361.        | shore engl. 176.         |
| Scorbut 274.            | selbstênde mhd. 361.    | showful engl. 65. 66.    |
| Scorzonere 144.         | selbstständig 361.      | sia7a, siu77a altd. 196. |
| -sea in engl. N. 75.    | Selde 110.              | sichten 345. 346.        |
| Seabright engl. 205.    | Seldner IIO.            | Sichwald N. 201.         |
| sea-coal engl. 60.      | selehof 221.            | sîd nd. 227.             |
| Seaforth engl. 205.     | selfkant nd. 289.       | Sieb N. 204.             |
| Sebenbaum 96.           | Selhof N. 221.          | Siebelis N. 202.         |
| secco (vino) ital. 300. | selig 150.              | Siebelist N. 202.        |
| Seck 300.               | Selig bair, 12L         |                          |
| Seckeldarius 95.        |                         | sieben 345.              |
| Decretaurius 95.        | -selig 364.             | Sieben (böse) 243.       |

| •                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| sieben Präp. 148. 170                                                                         |
| Sichenhaum of                                                                                 |
| Siebenbürgen 170.<br>Siebenlist N. 202.                                                       |
| Siebenlist N. 202.                                                                            |
| Slevensprung 110,                                                                             |
| Siebenziekron N. 158                                                                          |
| Siedentop N. 227.                                                                             |
| Siedentop N. 227.<br>Siedentopf N. 227.                                                       |
| Sieghold N 201                                                                                |
| sift engl. 345.<br>siften nd. 345.                                                            |
| siften nd. 345.                                                                               |
| sigen mhd. 283.                                                                               |
| Silberhalsam 120                                                                              |
| Silbersprung 110.                                                                             |
| silicernium lat. 35.                                                                          |
| Sima 243.                                                                                     |
| Siman 102 242                                                                                 |
| simia lat. 34.                                                                                |
| Similor 266.                                                                                  |
| Simon 102.                                                                                    |
| Simons Tag 102.                                                                               |
| σιμός 34.                                                                                     |
| Simpelturn 157.                                                                               |
| simpler lat 22                                                                                |
| simplex lat. 33. simulieren dial. 120                                                         |
| sin 267.                                                                                      |
| Sinau 260.                                                                                    |
| Sindau 260.                                                                                   |
| Sinflut 2.                                                                                    |
| Singeholz N. 211.                                                                             |
| Singaican N 211                                                                               |
| singes frz. 50. Singewald N. 211. Singlspiel N. 219. Singlspieler N. 219. Singrün 4. 260, 267 |
| Singewald N. 211.                                                                             |
| Singletiel N 210                                                                              |
| Singlehieler N 210                                                                            |
| Singrun 4, 260, 267                                                                           |
| sinnan ahd. 169.                                                                              |
| sinnan ahd. 169.<br>Sinnau 260.                                                               |
| Sinnerün 4. 267.                                                                              |
| Sinngrün 4. 267. sinnieren dial. 120.                                                         |
| Sintanic N 207                                                                                |
| sintfluot mhd. 267. sinvluot mhd. 267.                                                        |
| sinvluot mhd. 267                                                                             |
| Sinwel-Turn 157.                                                                              |
| Siphardt N. 203.                                                                              |
| Sirene dial IAT                                                                               |
| Sirene dial. 145. sirloin engl. 69.                                                           |
| sirly engl. 69.                                                                               |
| sirname engl. 69.                                                                             |
| ser nume engi. 09.                                                                            |
|                                                                                               |

Six, Sixchen 373. skabhals dän. 242. skatts got. 281. skeirs got. 350. skirmish engl. 316. Slâdôt nd. 109. slaht mhd. 358. Slapkohl N. 226, sleeve engl. 288. sliefen mhd. 285. 288, slîfen mhd. 285. slinden mhd. 345. slingen mhd. 345. slipf mhd. 354. slipferec, slipfec mhd. 354. slop engl. 288. slôtewit nd. 365. slouf, sloufen mhd. 288. sloufe mhd. 285, 288. slôwit nd. 365. sluckup nd. 67. sludern nd. 330. sluf mhd. 288. Slukup nd. 198. Slupwechter N. 116. slûr 🤱 slüs plattd. 270. Slutup nd. 198. smeln mhd. 342. Smital N. 201 Smithfield engl. 74. Smör nord. 27. smul, smullen holl, 13. snails engl. 77. snêd, snê nd. 219. Snier nd. 170. snur mhd. 176. Soelundr altnord, 171. Sohege N. 216. Soherr N. 215. 216. soir frz. 306. Söldner 110. sollerieren dial. 120. Solothurn 188. Somerset engl. 171. Sommereis N. 224. Sommereisen N. 224.

Sommerhude N. 198. Sommerlad, Sommerlatt N. 224. Sommerlatte 255. Sommerlote 255. Sommerreis N. 224. Sommerschenburg 193. Sonderburg 221. Sonderhof N. 221. Sondermann N. 221. Sondheim 221. Sonnabend 307. Sonnenbrücke 221. sonnenbuhlerisch 99. sonnenhalb 221. Sonnenklee N. 165. Sonnenleiter N. 219. Sonnenthau 260. Sonnenwind 221. Sophie dial. 122, 123. Sophienmargaretenpulver 129. Sophist 109. sorbet frz. engl. 39. sorrow engl. 69. sorry engl. 69. soubresaut frz. 64. souper frz. 149. spanan ahd. 325. spanen, spänen 235. Spanferkel 325. Spanhut, Spannhut N. 212. 213. spannan ahd. 325. spannen 325. Spanuth, Spannuth N. 213. Spargimente 149. sparrowgrass engl. 57. Spatz 253. Spec. art. 294. Speculatius 294. speculum lat. 294. Speersort N. 177. Speichernagel 282. Speier 107. 108. Speierling 255.

| add mhd agr are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| spel mhd. 271. 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| spell engl. 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0407700 071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| spellen 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spenadet dial. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Canal bein 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spenel bair, 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Speranzien 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Operanden 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sperberbaum 254.255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sperraffe dial. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| spiegel 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spiegelberg 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spiegewerg 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spiel 248, 271, 314,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spiel 248. 271. 314. Spielberg N. 96. 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spielverg N. 90. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spieß 228, 277.<br>spie mhd. 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Add maked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| spie, mna. 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| chîker, shîkernagel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nd. 282.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| spildan ahd. 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| operation units, join                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sht/t engl. 3b1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| spillan ags. 63. spillen dial. 314. spillen nd. 361. spillon got. 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| spittan ags. Us.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| spillen dial, 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| chillen nd 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| spitten III. 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| spillon got, 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Shing del dial 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spinadel dial. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| spinele mhd. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Calmark att bain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spinneoett bair. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spinnebett bair. 117.<br>Spinnewät dial. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contract did to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spinnerin am Kreuz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 161.<br>Spiritus niedrie 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 161.<br>Spiritus niedrie 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 161.<br>Spiritus niedrie 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsname nd. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsname nd. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsname nd. 312. spitz 11.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi; mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsname nd. 312. spits 11. Spitzbube 11.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi; mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsname nd. 312. spits 11. Spitzbube 11.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsname nd. 312. spitsname to. Spitsbube II. Spitzbube II.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spît nd. 312. spîte engl. 312. spîtsch nd. 312. spîtsch nd. 312. spîtsch nd. 312. spîtst 1L. Spitzbube 1L. Spitze Lenore 129. Spitze 1312.                                                                                                                                                                                                             |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spît nd. 312. spîte engl. 312. spîtsch nd. 312. spîtsch nd. 312. spîtsch nd. 312. spîtst 1L. Spitzbube 1L. Spitze Lenore 129. Spitze 1312.                                                                                                                                                                                                             |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitstaname nd. 312. spitz 11. Spitzbube 11. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312.                                                                                                                                                                                             |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitsname nd. 312. spitz 11. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312. spitzen 312. spitzen führt 122.                                                                                                                                                                             |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitsname nd. 312. spitz 11. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312. spitzen 312. spitzen führt 122.                                                                                                                                                                             |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitst 11. Spitsbube 11. Spitse Lenore 129. Spitzen 312. spitzer 312. spitzeführt 122. Spitzeführt 122. Spitzen 120.                                                                                                                                                                  |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitst 11. Spitsbube 11. Spitse Lenore 129. Spitzen 312. spitzer 312. spitzeführt 122. Spitzeführt 122. Spitzen 120.                                                                                                                                                                  |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitst 11. Spitsbube 11. Spitse Lenore 129. Spitzen 312. spitzer 312. spitzeführt 122. Spitzeführt 122. Spitzen 120.                                                                                                                                                                  |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitst 11. Spitsbube 11. Spitse Lenore 129. Spitzen 312. spitzer 312. spitzeführt 122. Spitzeführt 122. Spitzen 120.                                                                                                                                                                  |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitst 11. Spitsbube 11. Spitse Lenore 129. Spitzen 312. spitzer 312. spitzeführt 122. Spitzeführt 122. Spitzen 120.                                                                                                                                                                  |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitst 11. Spitsbube 11. Spitse Lenore 129. Spitzen 312. spitzer 312. spitzeführt 122. Spitzeführt 122. Spitzen 120.                                                                                                                                                                  |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi5 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitesch nd. 312. spitsch nd. 312. spitsbube 1L. Spitsbube 1L. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312. spitzeführt 122. Spitzeführt 122. Spitzname 312. Spitzruten dial. Spitzuten dial. Spitzuten 274. spoil engl. 63.                                                                                            |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi5 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitesch nd. 312. spitsch nd. 312. spitsbube 1L. Spitsbube 1L. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312. spitzeführt 122. Spitzeführt 122. Spitzname 312. Spitzruten dial. Spitzuten dial. Spitzuten 274. spoil engl. 63.                                                                                            |
| 161. Spiritus niedrig 129. spir mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spite engl. 312. spitesh nd. 312. spitshube 11. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312. spitzgeführt 122. Spitzglus 129. Spitzname 312. Spitzruten dial. 145. Spitzadn 274. spoil engl. 63. Spreziees dial. 119.                                                                                                   |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitstamme nd. 312. spitz L1. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312. spitzegführt 122. Spitzglas 129. Spitzname 312. Spitznahe 274. spoil engl. 63. Spreziees dial. 119. spriche 312. |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitstamme nd. 312. spitz L1. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312. spitzegführt 122. Spitzglas 129. Spitzname 312. Spitznahe 274. spoil engl. 63. Spreziees dial. 119. spriche 312. |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitstamme nd. 312. spitz L1. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312. spitzegführt 122. Spitzglas 129. Spitzname 312. Spitznahe 274. spoil engl. 63. Spreziees dial. 119. spriche 312. |
| 161. Spiritus niedrig 129. spir mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spite engl. 312. spitesh nd. 312. spitshube 11. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312. spitzgeführt 122. Spitzglus 129. Spitzname 312. Spitzruten dial. 145. Spitzadn 274. spoil engl. 63. Spreziees dial. 119.                                                                                                   |
| 161. Spiritus niedrig 129. spi7 mhd. 277. spit nd. 312. spite engl. 312. spitsch nd. 312. spitsch nd. 312. spitstamme nd. 312. spitz L1. Spitze Lenore 129. Spitzen 312. spitzen 312. spitzegführt 122. Spitzglas 129. Spitzname 312. Spitznahe 274. spoil engl. 63. Spreziees dial. 119. spriche 312. |

Springer 153. Sprüchwort 4. 312. Spünne dial. 325. Stab 232. Stachel 343. Stachel N. 207. Staken nd. 347. stakern nd. 347. Stallage 135. Standár bair, 128. Standarm dial, 128. Standarte 87. stande Bene dial. 125. Stangendorf 188, Stangenöl 129. stankern dial. 347. stänkern 346. 347. stanthart mhd. 87. stareblind ags. 65. starkblind engl. 65. starker Saturn 129. state, stat mhd. 360. statelîche mhd. 360. Statiosus 126. von, zu Statten 360. stattlich 360. Staubbesen 280, 281. Staudenfuß N. 223. Staupbesen 280, 281. Staupe 281 Stawedder N. 211, stëchel mhd. 350. Stechmesser 210. Steckemest, Steckmest N. 210. steigel mhd. 350. steil 350. Stein und Bein schwören 337. 338. Steinbeißer 253. Steinberz dial. 7. Steinheil N. 213. Steinhering N. 186. Steinhöfel N. 213. Steinhouwer N. 213. Steinhöwel N. 213. Steinkrause N. 227. 228.

Steinkrauß N. 227. Steinmandl dial. 240. steinrutze altköln, 118. Steinwender N. 219. Stellage 135. stellen 341. 342. 358. Stelze 6. Stelzenmarie 129. Stelzfuß 6. 235. Stelzhamer N. 227. Stenzelmarie 129. Stephanskörner 129. Sterbfritz N. 195. Stern- in N. 223. Sternbeck N. 223. Sternberg N. 223. Sternendamm N. 159. Sternenstraße 173. Sternhagen N. 223. Sternkopf N. 223. Sternlichter 125. Sternthor 173. Sterzhausen 195. Steuerquaker 105. Steuervater 105. Stich südd. 350. Stichel 316. stickel mhd. 350. Stiefel 121. 289. Stiefelfuchs IL stiefeln 289. Stiefelsgraben N. 162. στίγμα 316. stigrap ags. 53. Stil 4. 316. stillen 341. 342. Stillentium 124. stilus lat. 316. stimulus lat. 316. Stinchenpforte 158. stinkende Pforte 158. Stinkmarie 129. Stinkstoff 99. stirrup engl. 53. stival mhd. 289. Stockenstraße 173. Stocket dial, 123. Stockfisch N. 224.

| Stockgarten N. 95.                      | Südheim 221.                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| stôf, stôp nd. 299.                     | Sudhof N. 221.                          |
| Stoff 299.                              | suebel ahd. 189.                        |
| Stoff 299.<br>Stoff N. 207.             | sueiga ahd. 189.                        |
| stoff nd. 280.                          | sueigari ahd. 196.                      |
| stôlbruoder mhd. 85.                    | suein ahd. 223.                         |
| Stolze Marie 129.                       | süese lant mhd. 169.                    |
| Stolzmütz N. 200.                       | Sûfsgarûs 101.                          |
| stoop engl. 299.                        | Suher N. 215. 216.                      |
|                                         | suit engl. 58.                          |
| stopa mlat. 299.<br>Störtebeker N. 212. | sumarlota ahd. 255.                     |
| Störtenbecker N. 212.                   | sumariota and. 255.                     |
|                                         | sumerlate mhd. 224.                     |
| story engl. 56.                         | <u>255.</u>                             |
| stoup and. 299.                         | summerset, somerset                     |
| -stra fries, 220.                       | engl. 64.                               |
| stracker Saturn 129.                    | Sumpforen N. 192.                       |
| strangulare lat. 36.                    | Sund f. Süd 192, 221.                   |
| Straßburg 107.                          | Sünder Klâs 126.<br>Sünder Martens 126. |
| Streichan N. 212.                       |                                         |
| Streichhahn N. 212.                     | Sünderhauf N. 221.                      |
| Streichhan N. 212.                      | Sunderhof N. 221.                       |
| streifen 325. 326.                      | Sünderhof N. 221.                       |
| Strickreiter 126.                       | Sundermann N. 221.                      |
| stride engl. 23. 279.                   | Sündermann N. 221.                      |
| strîden nd. 23. 279.                    | συνέδριον <u>29.</u>                    |
| stridschô, stridschau                   | Sündfluß 267.                           |
| nd. 279.                                | Sündslut 3. 5. 267.                     |
| Strommenger N. 215.                     | Sundheim 192.                           |
| Stubbenkammer N.                        | Sundhofen N. 191.                       |
| 168.                                    | Sundphorran N. 192.                     |
| Stübchen 299.                           | superpellicium mlat.                    |
| Stubenhauer N. 215.                     | 41.                                     |
| Stückgarten N. 95.                      | Superphosphat 110.                      |
| Stuemhering schlesw.                    | Suppenfaß 110.                          |
| 15.                                     | suppieren österr. 149.                  |
| Stumsdorf 106.                          | supplex lat. 33.                        |
| stuolbruoder mhd. 85.                   | supplicare lat. 33.                     |
| stûpe mhd. 281.                         | surcease engl. 67. 68.                  |
| Stürtzenbecker N. 212.                  | surloin engl. 69.                       |
| Sturzebecher 212.                       | surlonge frz. 69.                       |
| Stuttgart 95.                           | surly engl. 69.                         |
| Styl 316.                               | surplis frz. 41.                        |
| sub rosa 368.                           | sursis frz. 68.                         |
| subere, sufere Stiefel                  | Sürst N. 170.                           |
|                                         | Susemihl N. 226.                        |
| 132. 133.                               |                                         |
| suchen 324. 325. 328.                   | suspicio lat. 35.                       |
| Sucht 322, 324, 325.<br>Suderburg 221.  | suspitio lat. 35.<br>süsseln dial. 114. |
| Suderland 170.                          | Suctions N 26 27                        |
| Buuertana 170.                          | Sustinens N. 36. 37.                    |

Süßbach N. 196. Süßchen 112. Süßen N. 196. Süßenbach N. 196. Sutherland engl. 170. Svampinjon schwed. 125. sveinn, svend nord. 223. swain engl. 223. Swansea engl. 75. sweetheart engl. 68. sweimen mhd. 134. swerze 328. swichten nd. 331. swiften mhd. 331. swînegel nd. 252. Syringe 145. *sŷsla* altnord. 114. T. Tafelrunde 301. Taft 370. tagarôt ahd. 83. tagedinc, teidinc mhd. taglia ital. 45. täglich 360. tail engl. 68. 224.

tailler frz. 38. taillevent frz. 209. taint engl. 56. Takelage 135. Talent 152. Tambauer 127. Tambour 127. Tambua 127. Tannebrunn N. 197. Tannengärtlein N. 197. Tannhirsch 244. Tanten 305. Tantes 305. tantus lat. 305. Tanz N. 204. tapet, tappet dial. 133. Tapeten-Lisel 133. tar engl. 235.

| Tariash and and                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Tarjack engl. 235.                                         |
| Tartaren 169.<br>Tartüffel 125.                            |
| Tartüffel 125.                                             |
| tartufala ital 125.                                        |
| tartufolo ital. 125.<br>Tataren 169.                       |
| Tataren 109.                                               |
| Tater 169.                                                 |
| Tattermandl oberd.                                         |
|                                                            |
| 126. 127.<br>Tauberecht N. 205.                            |
| Tauberecht N. 205.                                         |
| Tauchstein oberd.                                          |
| 266.                                                       |
| tauschen 342.<br>täuschen 342.                             |
| 4 = 1 an 242.                                              |
| tauschen 342.                                              |
| Tausend 375.                                               |
| Tausendgüldenkraut                                         |
| 261.                                                       |
| 441                                                        |
| teatotalers engl. 70.                                      |
| teek nd. 288.                                              |
| Teerjacke 87. 235.                                         |
| teetotalers engl. 70.                                      |
|                                                            |
| teetotum engl. 70.                                         |
| tegar 187.                                                 |
| tegel nd. 177. Teilfeld N. 177. Telegramm 313.             |
| Tailfald N 177                                             |
| Tettjeta N. 1//.                                           |
| Telegramm 313.                                             |
| τηλεγομφείν 313.                                           |
| τηλεγοάφημα neugr.                                         |
|                                                            |
| <u>313.</u>                                                |
| telg nd. 221.                                              |
| Telgenkämpfe 221.                                          |
| Tellkamp N. 221. Tellkampf N. 221.                         |
| Tallhamad N acr                                            |
| Tettkampj N. 221.                                          |
| tëman altniederd. 327                                      |
| Tempelhof N. 200.                                          |
| temporality engl 76                                        |
| temporatory engl. 70                                       |
| tent nd. 232.<br>-ter altd. 253. 254.<br>Termin dial. 275. |
| -ter altd. 253. 254.                                       |
| Termin dial, 275.                                          |
| Tenfel 275                                                 |
| Teujet 3/3.                                                |
| Teufel 375. Teufelsdorf 197. Teufelsdorf 375.              |
| Teufhenker 375.                                            |
|                                                            |
| Thalhammer N. 227<br>Thannsüß N. 196.                      |
| The "O M                                                   |
| I nannsujs N. 196.                                         |
| That N. 204.                                               |
| thauen 346.                                                |
| therishes got 252                                          |
| thaurban got. 352.                                         |
| thaw engl. 346.                                            |
| Theewald N. 201.                                           |
|                                                            |
|                                                            |

Theklakirche 161. Theodor 205. Theodorich 205. Theres N. 192. Theriak 87. Theuerkauf N. 208. Thierauf N. 204. Thierbach N. 188. Thierhoff N. 204. thight engl. 65. Tholfus N. 204. Tholfuß N. 204. Thon N. 207. Thonbach N. 187. Thondorf 186. Thonstetten N. 187. Thorbecke N. 219. 220. throat engl. 181. Throtmeni alts. 181. Thum 197. thürängeln 23. Thüren ein 107. Thurm N. 188. Thurneysen N. 202. Thurneyser N. 202. Thürolf N. 204. thurs altnord. 93. Thursday morning engl. 76. thürstig 353. thyrs ags. 93. tick engl. 288. tide engl. 63. tiefer Freund 122. tiesdag nieders. 308. Tigelkirche 161. Tigerfeld N. 187. tight engl. 65. tîhan ags. 63. tijk holl. 288. tijloos holl, 13. Tilgenkamp N. 221. tilôt nd. 13. time engl, 63. tinge engl. 56. tit ags. 59. Titel 311. Titel N. 203. titmouse engl. 59.

Tittel 311. Tittenklapp N. 177. tiuschen, tüschen mhd. 342. tivesdäg ags. 308. tiwit dial, 50. todkrank 366. tödlich 4. 366. todmüde 366. todt 365. Todt N. 205. Todtendorf 186. Tödter N. 205. todtkrank (totkrank) 366. tödtlich (tötlich) 366. todtmüde (totmüde) 366. Tolpatsch 242. Tölpel 242. Ton N. 207. Tönis N. 207. Tonnerre frz. 48. top nd. 227. topfstein 266. Törlar N. 154. Torre del pulci ital. 79. torsch dial. 353. toschranzen nd. 330. tot 365. Totenjuden N. 160. Totenmann N. 160. toutefois frz. 44. toutesvoies altfrz. 44. trag im munt 87. Träg N. 157. tragemunt mhd. 87. Tragstein 141. trainoil engl. 60. Trajectum lat. 182. Tramin dial. 275. Traminer 104, 299. Trampeltier 245. trângötze nd. 241. Tränksoldaten 124. transgulare 36. Trauminner Wein 104.

| CO 1. 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trausnitz N. 170. Trautwein N. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Townstownia N 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trautwein N. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trave 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| treacle, triacle engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>87.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tree engl. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 57 to Cag. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Treff 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tremuoto ital. 77.<br>trennen 328.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tremuoto Ital. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| transan 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 Emmen 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Treppine 123.<br>tres viri lat. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tres viri lat. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tratain dial 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tretotr dial. 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tretorf dial. 116. Tretopf N. 209. Treveri lat. 36. Treibtenroe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Treveri lat. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Turnini lat at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Treviri lat. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trichterrasse 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trichtergasse 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| trilix lat. 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taillhann Taillhann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trillhaas, Trillhase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N. 226.<br>Trillhose N. 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Twinitatic 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 rinitatis 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trinkhaus N. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C : 1 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1rinks N. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trinitatis 129. Trinkhaus N. 210. Trinks N. 210. Trinksüss N. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27111131133 24. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| trinnen mhd. 328.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tripudium lat. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. 12 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trittoir dial 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trittoir dial 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 212. 233                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 212. 233                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 212. 233                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäro, truhtsäro                                                                                                                                                                                                        |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäro, truhtsäro                                                                                                                                                                                                        |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233.                                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233.                                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233. truht ahd. 233.                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233. truht ahd. 233.                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233. truht ahd. 233.                                                                                                                                                                         |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204.                                                                                                                                        |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204.                                                                                                                                        |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204.                                                                                                                                        |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhtsä7o, truhtsä7o ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48.                                                                                                     |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhtsä7o, truhtsä7o ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48.                                                                                                     |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchsess 232. 233. Trüffel 125. truhssä70, truhtsä70 ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trumt ahd. 233. trumteltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tubbe nd. 262.                                                                     |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchsess 232. 233. Trüffel 125. truhssä70, truhtsä70 ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trumt ahd. 233. trumteltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tubbe nd. 262.                                                                     |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltir 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tubbe nd. 262. tuber lat. 262.                                                                        |
| Trittoir dial 116. Trittochaufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsä7o, truhsä7o ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tubbe nd. 262. tuber lat. 262. Tuberose 262. 263.                                                     |
| Trittoir dial 116. Trittochaufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsä7o, truhsä7o ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tubbe nd. 262. tuber lat. 262. Tuberose 262. 263.                                                     |
| Trittoir dial 116. Trittochaufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsä7o, truhsä7o ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tubbe nd. 262. tuber lat. 262. Tuberose 262. 263.                                                     |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsä70, truhtsä70 ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tuber ol. 262. tuber lat. 262. Tuberose 262. 263. tuesday engl. 308. tuffo ital. 266.                |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsä70, truhtsä70 ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tuber ol. 262. tuber lat. 262. Tuberose 262. 263. tuesday engl. 308. tuffo ital. 266.                |
| Trittoir dial 116. Trittochaufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tubbe nd. 262. tuber lat. 262. Tuberose 262. 263. tuesday engl. 308. tufo ital. 266. tufo ital. 266. |
| Trittoir dial 116. Trittochaufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsäjo, truhtsäjo ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tubbe nd. 262. tuber lat. 262. Tuberose 262. 263. tuesday engl. 308. tufo ital. 266. tufo ital. 266. |
| Trittoir dial 116. Trittschäufelein oberd. 141. triu got. 253. Trou aux rats frz. 48 trougemunt mhd. 87 trübselig 355. 364. Truchseß 232. 233. Trüffel 125. truhsä70, truhtsä70 ahd. 232. 233. truht ahd. 233. trummeltier 245. Trümmer N. 204. Trunkenbolz 101. Tu, ora lat. 48. Tuber ol. 262. tuber lat. 262. Tuberose 262. 263. tuesday engl. 308. tuffo ital. 266.                |

tump mhd. 249. Tuonaha ahd, 168. Tuonouwe mhd. 168. tupfstein 266. Türkenfeld N. 184. Türkheim 184. turren mhd. 93. 344. 353. Türrschmiedt N. 214. türse mhd. 93. türstec mhd. 93. tuschen (vgl. vertuschen) 342. tuschen (frz. toucher) tüschen dial. 342. tû7en mhd. 342. tuttavia ital. 44. tutte mhd. 311. Tüttel 311. 312. twarc mhd. 296. twarg dial. 296. twîsack westf. 60. Tyburn engl. 68, tygan ags. 65.  $T\hat{y}r$  altnord. 308.

## U.

überbohren 100. überwinden 329. Ucht 352. Uchtenhagen N. 187. Udluft N. 205. Ueberlacher N. 219. Uebersichrübe dial. 259. Uechtland 352. Uertengesell III. ûfen mhd. 343. Uhlanen 139. Ulm 106. Ulrich 108. ulrichen 108. umberinc mhd. 329. Umbraun 266. Umbreit N. 207. Umgeld 302.

Umgelter N. 302. umgewendter Napoleon 128. Umland N. 302. Umlauf N. 216. umringen 329. Umstadt 183. Umweg 302. un- u. ohn- 368. unbaß 358. unbäßlich 358. Unbill 271. Uncle Sam engl. 71. ad undas N. 175. underslouf mhd. 322. understandings engl. 142. understivelen mhd. 289. undertrinnen 328. unentgeldlich 360. unentgeltlich 360. ungefähr 368 Ungefroren N. 324. Ungela 302. Ungelter N. 302. unger Sechzehnhüser köln. 174. ungeschlacht 358. ungestalt 358. Unkengries 129. unlanges mhd. 367. unlängst 367. Unland 302. unmündig 238. Unname 275. unpass 358. unpässlich 358. unschemel mhd. 97. Unsinn N. 169. der unsinnig Montag 308. Unstrut N. 169. Untenamend 94. Unter Sachsenhausen 174. Unterback 292. unterdes 371. unterdessen 371.

unterdeß (ss) 371. Unterkohlrabi 259. Unterschlauf dial. 322. Unterschleif 322. Untersichrübe, Untersicherübe dial. 259. Unterthanen 142. unterwinden 329. Untreu N. 169. unveredigt dial. 123. Unverfehrt N. 324. Unverfrorenheit 324. Unweg 302. Unwillen N. 199. unwirdisch mhd. 352. unwirrsch 352. unwirsch 352. Unwürde N. 200. unzählich 365. unzählig 365. Unze 93. uohta ahd. 352. 353. ύπερφίαλος 28. uplüchten nd. 344. uppermost engl. 63. Upsala 29. upstund nd. 368. upupa lat. 249. upwinnen nd. 329. ur- 359. urbar 359. urere lat. 33. ürte oberd. III. Urtkone N. 159. üss alemann. 210. û7setze mhd. 274. Utermöhlen N. 219. Utloff N. 205. utmost engl. 63. Utrecht 182. Uxbridge engl. 74. uxhoft nd. 281.

## V.

V für U 336. vache espagnole frz.

vagamundo span. 80. Vaganten 105. Vagelbunt nd. 121. Vahlbruch N. 186. Vahldorf 186. vahstus got. 56. vair frz. 41. val, valwe mhd. 246. vålant mhd. 217. 375. vâlâvâ ags. 64. Valentin 375. Valentinskrankheit 375valise frz. 284. Valten nd. 113. Valtl bair, 112. valtstuol mhd. 284. valwisch mhd. 83. valzstuol mhd. 284. van John engl. 64. vanden mnd. 343. vâren mhd. 327. vaschang 90. vasen mhd. 307. vashan mhd. 90. vasnaht mhd. 307. vastelnaht mhd. 307. vastenavond holl. 307. vaticanaille frz. 51. vaudeville frz. 41. vedetta ital. 78. Veen 165. vehemens lat. 34. veige mhd. 134. veille frz. 78. veinatriu got. <u>186.</u> Veitshain N. 192. Velsen N. 186, 187. Velten 199. 375. veltkonele, veltquenel mhd. 261. velvet engl. 59. vemens lat. 34. Venn 165. Vennkohlstraße 144.

venster dän. 173.

ventre-saint-gris frz.

Ventilator 121.

47.

ventrebleu frz. 46. venture engl. 55. Venusberg 165. 176. Gott ver- 374. veraffen 9. veranlassen konj. 335. verarzen 16. verbellen 137. verbellert 137. verdammen euphemistisch versteckt 374. Verdammt 153. verdauen 346. Verdun frz. 84. verdutzt 342. verfêren nd. 324. verfrêren nd. 324. Vergeest N. 222. Vergilius 36. verguot nëmen mhd. 369. verhunden schweiz. 24. Verjang 133. verjus frz. 47. verkwans, för quans westf. 369. verläumden 320. verleif nd. 369. verleumden 320. ver leutgeben bair, 220. verlieb dial. 332. 369. verliebt dial. 369. vermost 123. Veronica 31. verplex, verplext 141. verquanten dial. 369. verrenken 335. verrucht 328. verschleifen 288. verschleudern 5. 330. verschliefen 288. verschlingen 345. verseigen 329. verseihen 329. versiechen 329. versiegen 329. versigen mhd. 329.

| versihen mhd. 329.                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| vertedigen, verthä-                                                                         |
| loctigen 331.                                                                               |
| verteidigen 331.                                                                            |
| vertubleu frz. 46.                                                                          |
|                                                                                             |
|                                                                                             |
| vertuschen 329. 330.                                                                        |
| 342.                                                                                        |
| verübel dial. 332.                                                                          |
| verübeln 332.                                                                               |
| vervollkommnen 33L                                                                          |
| verweisen 330.                                                                              |
| verwinden 329.                                                                              |
| verwîşen mhd. 330.<br>verwîşen mhd. 330.                                                    |
| verwijen mhd. 330.                                                                          |
| mannichtan 225                                                                              |
| verzichten 327.<br>Vetchenhauer N. 215.                                                     |
| vetchennauer N. 215.                                                                        |
| Vettel 128.                                                                                 |
| Vetter 134.                                                                                 |
| vexieren 349. 350.                                                                          |
| Vicedominus 232.                                                                            |
| vidame frz. 232.                                                                            |
| vidimieren 349.                                                                             |
| Vidimus lat. 283.                                                                           |
| vidulus lat. 284.                                                                           |
| Vialence Co.                                                                                |
| Vielfraß 247.                                                                               |
| Vielhaber N. 224.                                                                           |
| Vielmannslust 157.                                                                          |
| Vielsauf österr. 95.                                                                        |
| Vierdrat 149.                                                                               |
| Vierer 149.                                                                                 |
| vierge frz. 40.                                                                             |
| Viergrad 149.                                                                               |
| Vierbirchen 187                                                                             |
| Vierkirchen 187.<br>Viermünden N. 195.                                                      |
| Viermanuen IV. 195.                                                                         |
| Viermanden N. 195. Vierung 149. Vieter N. 214. Vietheer N. 214. Vietor N. 214. vil frz. 40. |
| Vieter N. 214.                                                                              |
| Vietheer N. 214.                                                                            |
| Vietor N. 214.                                                                              |
| vil frz. 40.                                                                                |
| vilain frz. 39. 40.                                                                         |
| Vilainton frz. 49.                                                                          |
| vilcuma ags. 54.                                                                            |
| villain engl. 40.                                                                           |
| millana ital span                                                                           |
| villano ital. span. 40.                                                                     |
| vindr, vind nord. 362.                                                                      |
| Vinipôpel mhd. 86.                                                                          |
| viole mhd. 285.                                                                             |
| Violine 278.                                                                                |
|                                                                                             |

Vire frz. 41. Virgilius 36. Virminni, Verminne N. 195. vischatze mhd. 87. vischenutz mhd. 88. vischenze mhd. 87. vischschutze mhd. 88. visentieren 120. Vispbach 158. Visum authenticum 150. vitare lat. 33. Vitsbohne 262. vitula mlat, 278. vitulor lat. 278. Vitzthum N. 232. vîvalter mhd. 144. Vivatsgasse 173. Vizthum N. 232. Viztum 232. vl 289. vleden nd. 339. Vließ 289. vlits got. 83. vloesch altköln. 290. vloten nd. 339. vlûs, vlûsch mnd. 289. Vocativus 238. Vogesus 167. voie frz. 44. Volbarth N. 203. Volbort 103. Volger N. 204. Volker N. 204. Völkershausen 189. Volkholz N. 201. Volibeding N 201, Vollbrecht N. 203. Vollbring N. 201. vollemunt mhd. 91. Vollgold N. 201. Vollmüller, Vollmöller N. 213. 214. Vollpracht N. 203. Vollrath N. 203. Volmar N. 196. Volmarstein N. 196. Volwort 103.

von Pharao 123. vor u. für 369. Vorhübner 130. 131. vorlieb 369. Vormund 238. vornehmlich 371. Vorwitz 83. Vorzeichen 98. Vosegus 167. Vosges frz. 167. Vossköhler N. 223. Voszal N. 224. vrecca ags. 230. Vredenstrate nd. 179. vreidic mhd. 353. vrikan got. 230. vrîthof mhd. 270 vrouwe mhd. 89. vrouwengelîch mhd. 360. vullemunt mhd. mnd. vür gust nëmen mhd. 369. Vürhimmler dial, 131.

## W.

Wachenschwarz N. 6. Wachholder 253. 254. Wachsmund N. 203. Wachsmuth N. 204. Wackenbett N. 178. Wagenkrengel dial. 90. Wagenschwanz N. 6. wagtail engl. 6. wählig 353. Wahlplatz 271. Wahlstab N. 227. Wahlstatt 271. Wahn 361. wähnen 328. Wahnkrengel dial. 90. Wahnsinn 361. wahnsinnig 361. Wahnwitz 361.

wahnwitzig 361. währen 328. während 371. 372. Währwolf 244. Wahrzeichen 311. waist engl. 54. waistcoat engl. 54. wal (clades) 271. wal (balaena) 252. Walbaum N. 224. 225. Walberg N. 167. Wald in alten N. 200. Waldauf N. 204. Waldeyer N. 218. Waldfisch 252. Waldherr N. 203. Waldrat 130. Waldrauch 130. Waldstelze 6. Walhalla 163, 164. 271. Walhorn N. 185. Walkstadt 186. Walkure 271. Wallbaum N. 224. Wallfisch 251, 252, Wallhalla 270. 271. Wallhalle 163. 164. Wallhausen 186. Wallnuß 228, 264. wallnut engl. 264. Wallrahm dial, 252. Wallross 252. Walluff 162. walnut engl. 264. Walplatz 271. Walporzheim 195. 196. Walpurgis 271. Walraf N. 205. Walrat 252. Walstatt 271. Waltersberg 186. Waltersdorf 191. Waltershausen 191. Walterspiel N. 219. Walther 201. 203. Wams 370.

wan 361. Wanbreeder nd. 179. wang altd, 188. Wannenweher 250. want mhd. 285. want engl. 361. wantlûs altd. 253. Wanze 253. Wappenschwil N.198. war 311. Warane 251. ware mhd. 90. waregengel mhd. 89. 90. Wardevil engl. 41. Warlich N. 204. Wärmde dial. 319. warmke nd. 319. Wärmthee dial. 319. Warmuth N. 204. Warneidechsen 251. Warnherr N. 203. warp engl. 270. warta ahd. 170. Wartburg 170. Wartenberg 96. was, wahs altd. 203. 204. 248. Waschel ungar. 248. Wasgau 167. Wasko N. 167. Wasmuth N. 204. Wasser N. 248. 249. Wasserstelze 6. Wasserzucht 272. water-shed engl. 61. Webel 231. wechal ahd. 253. wecholder, wechalter mhd. 253. 254. Wedderhopf N. 224. weden nd. 133. weg 134. Wegerich 264. Wegetritt 259. wegîsen mhd. 88. Wegwart, Wegwarte Wehrfritz N. 201.

Wehrgeld 302. Wehrmannsbühl 162. Weibel 231. weiben 231. Weibezahl N. 224. -weich 363. Weichbild 271. am weichen Hahn 160. Weichselkirsche 265. Weichselpeterthor 161. Weichselzopf 274. weide mhd. 366. Weiderich 264. Weifalter dial. 144. am weihen Hag 160. Weihnachtsabend 307. weiland 367. Weimar 98. Wein in alten N. 200. Weinfalter dial. 144. Weinheim 96, 291. Weinhold N. 201. Weinholz N. 201. Weinkauf 316. Weinmar N. 98. Weinnacht 101. Weinpold N. 201. Weinreich N. 201. Weintraut N. 201. weise 334. weisen 330. Weisenau N. 193. weismachen 334. weissagen 334. Weissager 334. Weiß dial. 218. 292. weißagen 334. Weißbeck N. 214. Weißbrot 292. weize mhd. 218, 292, Weißfalter dial. 144. weißmachen 334. Weißmehl dial. 292. Weißnichts 276. Weitenkampf N. 221. Weitlauf N. 204.

Weizäcker N. 218. Weizen 218. 292. Weizenbrot 292. Weizsäcker N. 218. wel alts. 353. welaway engl. 64. welcome engl. 54. welig nd. 353. welladay engl. 64. wellaway engl. 64. Welsh rabbit engl. 69. 70. Wenigen-Umstadt 196. Weniger N. 204. Wenstergasse 173. Wenzelgasse 173. wer 244. 302. Werft 270. wergel mhd. 90. Wergeld 302. Wermut 57. 319. Wermuth N. 204. wern mhd. 328. 329. Werner 203. Wernher N. 203. Wernherr N. 203. wert 193. Werwolf 244. wes 371. Wesenberg N. 187. Wesenstein N. 170. weshalb 371. wessen 371. Weste 54. wester mhd. 286. Westerhemd südd. weswegen 371. weterleich mhd. 333. weterleichen mhd. 333. wet-monday engl. 60. wette 321. wetteifern konj. 335. Wetterau 167. 168. Wetterleucht 333. wetterleuchten 333.

Wettesingen N. 192.

Wettringen N. 192. Weygold N. 201. wharf engl. 270. wheat-bread engl. 292. Whig engl. 19. while engl. 61. whit-monday engl. 60. whoop engl. 249. wîcbelde, wicbilde mnd. 271. wich mhd. 271. Wichmannsburg 193. Wichtelzopf 274. widarlôn ahd. 36. widem mhd. 321. Widemut dial. 321. widerdonum mlat. 36. widerspenstig 325. widmen 321. widum 321. Wiedehopf 38. 249. Wiesenfeld N. 186. Wiesensteig N. 186. Wiesenthau N. 186. Wieslauf N. 168. Wîhemannarod altd. wîhsel mhd, 265, 266. wilczur slav. 290. Wildbret 290, 291. Wildeshausen 198. Wildschur 290. wile engl. 61. Wilhelmsdor 302. Wille N. 203. Willenscharen N. 193. 194. willfahren konj. 335. Willhöft N. 208. Williger N. 204. willkommen 54. wîlunt, wilent altd. 367. Wimmelrode 195. win, wini, wine altd. 200. -wîn in mhd. N. 200. Wind 122, 248.

wind 362. Windbraus 268. Windelator 121, 122. windelweich 363. winden 329. windes sprout mhd. Windhund 247. 248. windisch 107. 189. Windischgrätz 107. Windlatwerge 136. Windmamsellen 136. Windsbraut 87. 267. windsch dial. 363.364. windschief 362. Windspiel 247. 248. Windwächel bair. 250. wink engl. 70. Winkel N. 183. winkle engl. 70. winnan ahd, 329. winster ahd. 173. wint mhd. 247. Winterhalter N. 219. Winterhude N. 198. Winterschweig N. 217. Winterthur 185. wintschur 290. wipstêrt nd. 6. wirs mhd. 352. wirsch 352. Wirsing 181. Wirtina ahd. 84. wirz 181. Wirzburg 181. wîs tuon ahd. 334. Wischhart 94. wiseacre engl. 334. wîsen mhd. 330. wisent 186. wisesayer engl. 334. Wisgott N. 221. Wisilaffa ahd. 168. Wiskott N. 221. wîssagen mhd. 334. wijac ahd. 334. wî jagôn ahd. 334. wijen mhd. 330.

Wijsant mhd. 86. wijje got mhd. 221. wîte wê mhd. 97. withdraw engl. 61. Wittfrau 321. Witthugel N. 226. Wittleute dial. 321. Wittmann 321. Wittum 321. Witwe 321. Witwetuhm 321. Witz N. 204. Wochenbett N. 178. Wodan 188, 192, 232, Wohl N. 203. Wohlfahrt N. 205. Wohlfeil N. 203. Wohlfromm N. 205. Wohlhaupt N. 208. Wohlrabe N. 205. Wohlrat 130. Wohlsborn N. 189. Wohlschlegel N. 215. Wolferode 195. Wolferts N. 195. Wolfgang 204. Wolfgram N. 205. Wölflar N. 154. Wolfmannshausen 189. Wolfram 205. wolgestalt 358. wolig 353. Wolke N. 203. Wolkenbrust 311. Wollbach N. 186. Wolle N. 203. Wollrabe N. 205. Wollring N. 202. Wolmirsleben 170. Wolmirstedt 170. Wolmuthshausen 189. Wolwort 103. Wonne 310. 311. Wonne u. Weide 310. Wonnemonat 310.311. wood engl. 249. woodbine engl. 63. wörmke nd. 319.

wormkruid holl. 57. wormwood engl. 57. worse engl. 352. wortzeichen 311. wreken mnd. 230. wrekkio alts. 230. wretch engl, 230. Wuchs II. wüden schlesw. 133. Wundersleben 189. Wundsam N. 207. wunnesam mhd. 207. Wünschenbernsdorf 189. Wünschendorf 189. Wünschensuhl N. Wuotanes her 232. Wuppdi, Wuppdich dial. 145. Wurm 312. wurmäßig 142. würmken nd. 319. wurmmäßig schweiz. 142. Wursten 171. Würzburg 181. wüten 133. das wütende Heer

X.
X für U 336.
Y.
yellow-hammer engl
59.
York engl. 84.
Z.

232.

Wutki slav. 145.

59. York engl. 84. Z. z hypokorist. 241.253. zabel mhd. 85.

zacker 347. zackern 347. zagel 224. Zahl in N 224. Zahn 252. Zahnsgasse 181. 182. Zander 252. Zanktippe 116. Zapfholdern N. 195. Zartehansträuble schwäb, 125. Zedern 29. Zederöl 129. Zehender N. 216. Zehenter N. 216. Zehrgadenamt 163. Zehrgarten 163. Zeidelbast 255. Zeidler 255. zeigen 322. Zeiger 132, 283. zeihen 63. 327. Zeit 63. Zeitlose 13. zëmen mhd. 327. Zentgraf 216. zepfen oberd 22. Zergaden 163. zibolle mhd. 258. zickzackzive 124. Ziebarth N. 205. Zieche 287. 288. Ziegenkäse 120. Ziegerkäse 120. Ziegeröhrel schles. 116. Zichbock dial. 116. Ziehgauner 126. Ziehjarn dial. 100. 116. Zieraffe 8. Zierart 320. Zierat 319. Ziergarten 163. Zierrat 319. Zieskenwürste 112. ziestac hochd, 308. Zimes 347. zimmererd südd. 148.

Zimmes, Zimis dial. Zimtfieke, Zimtliese 139. Zinkgraf N. 216. Zinsfuß 341. zinstag oberd. 309. Zintgraf N. 216. Zio, Ziu ahd. 255. 308. Zipolle dial. 347. zippel plattd. 258. Zirene, Zirenchen dial. 145. Zirrinke dial. 145. zistag, zistig oberd. 309. zîtelôse mhd. 13. Zorbach N. 220. zounds engl. 77.

Zowe, Zowenesse dial. Zuberklaus schwäb. 113. Zucht dial. 322. Zuckerei 125. Zuckerkand 296. Zuckermandel N. 211. 212. Zuckmantel N. 212. Züge 287. Zulukaffer 239. Zumbach N. 220. zuschanzen 330. Zuvielehe 117. Zuvielstandsbeamte Zuvielverdienstorden 117.

zuweilen 367.

Zweifalter 144. Zweifelsfalter dial. 144. Zwergkäse 296. zwibbeln dial. 347. zwibolle mhd. 258. Zwieback 292. Zwiebel 258. zwiebeln 347. Zwiedarm dial. 150. Zwiedorn dial. 150. Zwietracht 324. Zwijndrecht holl, 182. Zwillich 286. zwirbeln dial. 347. zwirben mhd. 347. Zwischenahn N. 219. zwitarn altd. 150.



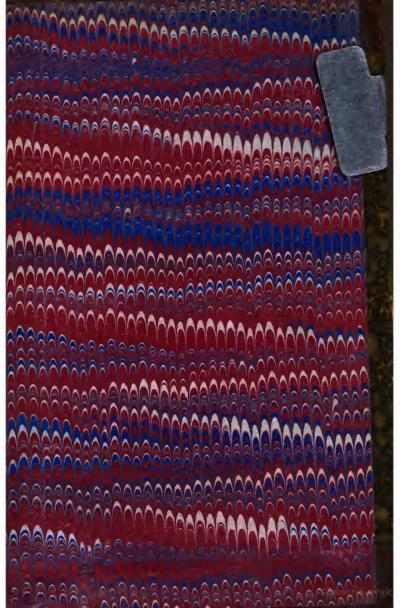

